# Kenkundedes utschen Dolkes

Don Hans A.R. Günther



DD74 .G9





-.

•

t

## Rassenkunde des deutschen Volkes

nou

Dr. Hans J. K. Günther

Mit 14 Karten und 537 Abbildungen

Sunfte, umgearbeitete Auflage (unveranderter Meudrud ber s. Auflage)





J. S. Lehmanns Verlag/Munchen

1924

#### 162657

7774 G9

Urheber und Verleger behalten sich alle Rechte, insbesondere das der Übersegung por.

Copyright 1924. 3. S. Lebmann, Munchen.

YTEREVINE ARABIE

Pron 7-25-24

#### Vorwort zur 3. Auflage.

ine umgearbeitete Auflage dieses Buches ist rascher notig geworden, als ich vermutet hatte. Doch tam mir die Notwendigkeit, eine 3. Auflage vorzubereiten, deshalb sehr gelegen, weil ich bald nach Erscheinen der 2. Auflage die Möglichkeit besserer Sassung einzelner Abschnitte, ausgeführterer Erdretrung einzelner Erscheinungen und die Möglichkeit der Kinfügung neuer als notig erachteter Darlegungen ersah. Die Urteile über die ersten beiden Auflagen brachten mir manchen Gewinn. Vor allem war es mir inzwischen möglich geworden, die Bildausstattung des Buches, wie ich meine, erheblich zu verbessern und sie dem Wünschensswerten näher zu bringen.

Ich habe beim Suchen nach neuen und besseren Bildern viel freundeliche Unterstützung gefunden sowohl im Dresdener Rupferstiche tabinett, wie in der Dresdener Stulpturensammlung, wofür ich auch an dieser Stelle meinen Dant betunden will. In beiden Sammlungen habe ich sa nicht nur nach Bildern suchen, sondern vor allem die Kinsicht vertiesen tonnen in das leibliche Bild vergangener Volter und Geschlechter, so zugleich manche Bestätigung dessen erfahrend,

was diefes Buch ausgesprochen batte.

Don verschiedenen Seiten habe ich Lichtbildaufnahmen erhalten, für die ich zu danken habe. Besonderen Dank für die übersendung von Lichtbildern habe ich herrn Professor Dr. hermann Lundborg (Uppsala) abzustatten, sowie auch wieder dem Anthropologischen Institut der Universität Wien und den Sammlungen für Tierkunde und Volkerkunde in Dresden. In dankenswertester Weise hat sich auch wieder der Verlag um die Ausstattung des Buches mit Bildern und Karten bemüht.

Wer ermessen tann, wie schwierig die Beschaffung geeigneter Bildvorlagen ist, wie schwierig heute Bilder reinrassiger Menschen der europaischen Rassen zu erhalten sind, der wird begreisen, wenn auch in diesem Vorwort der Verfasser wieder darum zu bitten hat, daß dem Verlag geeignete Bilder eingesandt werden mögen: Bilder, welche reinrassige oder nabezu reinrassige Menschen gut wiedergeben. Sur ents stehende Rosten wird der Verlag nach entsprechender vorheriger Benachrichtigung gerne austommen. Besonders erwunscht waren Bilder nordischer Menschen, vor allem auch weiblichen Geschlechts, aus Nordwests deutschland.

Dies betrifft mehr die Ausstattung des Buches. — In bezug auf die Vertiefung mancher rassenkundlichen und erbgesundheitskundlichen (rassenhygienischen) Einsicht habe ich dankbar der Gespräche zu gedenken, die ich in Breslau mit dem Anthropologen und Anatomen Zerrn Professor Dr. Th. Mollison führen konnte. In Dresden habe ich wieder die forderliche Ausmerksamkeit erfahren, die Zerr Dr. Bernhard Struck diesem Buch zugewandt hat.

Wahrend der Drudlegung bin ich erst auf einen Auffatz gestoßen, den ich bier noch erwahnen mochte, weil er mir durch die bei erstem Lesen

empfundene Justimmung, auch durch einigen empfundenen Widerspruch, noch manche Anregung zu meiner Darstellung, besonders für den 20. Absschnitt ("Rasse und Sprache"), hatte geben tonnen: Sufing, Voltersschichten in Iran (Mitteilungen der Anthrop. Gesellsch., Wien, dritte Kolge, Bd. 16, 1916).

Serner ist mir durch die Freundlichteit seines Verfassfers während der Drucklegung zugegangen "The Passing of the Great Race" (4. Auflage, Neuvort 1923) von Madison Grant, ein außersordentlich bedeutsames Buch — außerordentlich bedeutsam deshald, weil es (zwar noch der ungenügenden Ripleyschen Rasseniteilung folgend) die Entnordung der Volker indogermanischer Sprache, ihr Armwerden an nordischem Blut und ihren dadurch bedingten "Untergang", dem Volke der Vereinigten Staaten von Nordamerika eindringlich vor Augen gestellt hat ("Finis Americae"). Die Kinsicht in rassische Jusammenhange hat sich in den Vereinigten Staaten (wie der Joologe Senry Fairfield Osborn in seiner Vorrede zu Grants Buch dargelegt) schon so verbreitet, daß der Kongreß danach gesetzgeberische Maßnahmen angenommen hat.

Schon nach oberflächlicher Durchsicht des Grantschen Buches habe ich den Kindrud gewonnen: Wenn in den Vereinigten Staaten wirklich die Urteilsfähigen den Mut finden, dem Volke "selbst auf die Gefahr scharfer Auseinandersetzung" (Osborn: "even at the expense of bitter controversy") die rassischen Bedingungen alles Volkerlebens zu zeigen, wenn in Nordamerika fernerhin Staatsmänner und Presse sich so für Grants Kinsichten einsetzen, wie dies geschehen ist, so kann dies auch seine Rückwirkung auf Kuropa nicht verfehlen, wo gegenüber der Rassenforschung noch so viel

Porurteil berricht.

Es versteht sich, daß es mir eine ernste Freude war, durch Grants Buch zu erfahren, daß in Nordamerika der Wille zu einer Wiedervers nordung, den die "Rassenkunde des deutschen Volkes" mit ihrem 22. Absschnitt weden mochte, sich so unerschroden geäußert hat. So ist dem Gedanken der Krtuchtigung und schließlich auch der Kinigung der Volker germanischer Sprache wieder eine Hoffnung erstanden.

Ich habe der dritten Auflage in Jugnoten allerlei Sinweise und Buchernachweise eingefügt, die dazu dienen sollen, vom Gebiet der Rassentunde aus weitere Ausblicke zu geben. Der große Anteil, den die ersten zwei Auflagen dieses Buches geweckt haben, hat mich durch manches Jeugnis belehrt, daß die Nachdenkenden von der Kinsicht in rassische Dinge aus nach einer weltanschaulichen Vertiefung solcher Kinsicht streben: ich habe mich deshalb zu Sinweisen auch fernersührenden Inhalts nicht ungern veranlaßt gesehen. Die Kinsicht, daß menschliches keben und Vollergeschichte von menschlichen Krbanlagen bedingt sind, bedarf zu ihrer Verwurzelung noch mancher Auseinandersetzung auf allen Gebieten des Denkens und Wollens.

Uber Lichtbilder für Vorträge siehe die Ankundigung des Verlags am Ende des Buches.

Stien (Morwegen), im Juni 1923.

Dr. Bans S. R. Buntber.

#### Aus dem Vorwort zur 1. und 2. Auflage.

Dieses Buch versucht zum erstenmal eine Gesamtdarstellung der rassischen Verhältnisse innerhalb des deutschen Volkstums. Nicht nur dem Verfasser ist ja das Zehlen einer solchen Gesamtsdarstellung stets als ein besonderer Mangel in der Kenntnis unseres Volkes erschienen. Weil die rassentundliche (anthropologische) Betrachtung eines Volkes so überaus wichtige Einsichten vermitteln kann, ist der Verfasser bestrebt gewesen, zwar immer Wissenschaft zu geben—gerade in der Rassentunde tut Wissenschaftlichkeit not —, immer aber auch nach Kräften allgemeinverständlich und anschaulich zu schreiben. Daber mußte auch gelegentlich die Verdeutschung eines fremdwörtlichen Sachsausdrucks gewagt werden.

Mun ist dieses Buch — bis auf den größten Teil dessen, was es über die dinarische Rasse aussagt — weniger von eigenen Untersuchungen ausgegangen; seine Darstellung beruht vielmehr auf vielen einzelnen Sorschungsergebnissen, die es zum erstenmal in größerem Jusammens hang darstellt und denen es gewiß das meiste verdankt. — Was es an eigener, zum Teil neuer Betrachtung innerhalb der ganzen Darstellung da und dort bringt, mag der Sachmann abschätzen.

Der Verfasser ist sehr zu Dank verpflichtet der Anthropolos gischen Abteilung der Museen für Tiertunde und Volters tunde in Dresden, deren reiche Sammlungen und Bücherei ihm zugänglich waren. Insonderheit fühlt sich der Verfasser Gerrn Dr. Berns hard Struck von der Anthropologischen Abteilung der genannten Sammlung zu lebhaftem Dant verpflichtet, der ihn bei seiner Arbeit durch vielerlei Beihilse und vor allem durch ein umfassendes Wissen sehr gefordert hat und dem dieses Buch die wertvollen Karten V, VI, VII und VIII (S. 216 und 217) verdantt.

Ju Dant verpflichtet ist der Verfasser ferner dem Anthroppologischen Institut der Universität Wien, wor allem für die Förderung und Unterstützung, die er dort durch Frau Professor Dr. Gella Poch erfahren hat. In dantbarer Weise hat der Verfasser des weiteren der Aufnahme zu gedenken, die ihm im Naturhistorischen Museum zu Wien, besonders durch Herrn Hofrat Szombathy, zuteil geworden ist.

Dant sei auch bier noch einmal den anthropologischen Sorschern gesagt, die mir wertvolle Sinweise in der oder jener Frage gegeben haben, Dant ferner den Freunden und Bekannten, die der Sache des Buches durch überlassung von Lichtbildaufnahmen gedient haben, und zum Beschluß sei vor allem der Beistand des Verlags selbst hervorzgehoben, der zu dem Werke die Anregung gab und bei der Beschaffung der Bilder den Verfasser in forderlichster und dankenswertester Weise unterstützte.

Dresden, im Sommer 1922, im Dezember 1922.

| Inhaltsverzeichnis. |        |             |                                        |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            | ~     |             |      |      |     |       |
|---------------------|--------|-------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------------------|--------------|------------|-------|-------------|------|------|-----|-------|
| Doi                 | woi    | t           |                                        |             |                   |                                          |                                       | . `      |            | •                     |              |            |       |             |      |      |     | 3/8   |
|                     |        |             | ntunde                                 |             |                   |                                          |                                       | 23i1     |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 7     |
| 2.                  | €in:   | Ge8 211     | ır Gefd                                | hichte      | her X             | aster                                    | rfun)                                 | ~ ··     | ייט<br>ווא | 30 TY                 | and          | ter §      | iorí  | m-v<br>thur | 108  | nehi | ete | 2 1   |
|                     |        |             | ınunge                                 |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 25    |
|                     |        |             | ber die                                |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 28    |
| 4.                  | Dia    | yto ut      | lichen                                 | 417 Arr Bas |                   |                                          |                                       |          | 4.4        | 32                    | Sele         | lituu      | mye   | ••          | •    | •    | •   |       |
| ٥.                  | Die    | Birma       | nuyen<br>mlidaan                       | 41161111    | Bossia            | , 13,                                    |                                       |          | u) e 11    | . 4 <b>%</b> (        |              |            | ·     | ٠.          | •    | •    |     | 30    |
| 0.                  |        |             | rlichen                                |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       | _           |      |      |     |       |
| _                   | we     | it i j up ( | en Ra                                  | 1116        |                   | • (                                      | • •                                   | •        | • •        | 30.0                  | •            | • •        | •     | •           | •    | • •  | •   | 73    |
| 7•                  | DIE    | torper      | lichen                                 | zitecen     | sale o            | er (                                     | meiji                                 | ן מון    | oine       | Maj                   | ie g         | enan       | ıntei | 1)          |      |      |     |       |
|                     | Olti   | ija) en     | 1 Ras<br>rlichen                       | 1¢.         | • . • .           | •                                        | • •                                   | • .      | <u>.</u>   | •                     |              |            | •     | •           | •    | • •  | •   | 80    |
| \$.                 | Die    | torper      | rlichen                                | Meren       | nale d            | er d                                     | bine                                  | 3 7 1    | a) e       | n 20                  | aff          | t.         | •     | •           | •    |      | •   | 101   |
| 9.                  | £in    | ige fon     | nstige 1                               | Rorper      | mertn             | nale                                     | •                                     | •        |            | •                     |              | •          | •     | •           |      | •    | •   | 127   |
| ĮO.                 | Wa     | detum       | n, Alte                                | rn, At      | ranthe            | iten,                                    | , Be                                  | weg      | ung        | Beige                 | nbe          | iten       | •     |             | •    |      |     | 137   |
| 11.                 | Die    | feelist,    | ben €i                                 | genfcha     | iften :           | der 1                                    | not                                   | dif      | d) e i     | n X                   | ass          | t.         |       | ٠           |      |      | •   | 140   |
| Į 2.                | Die    | feelifo     | den 🕰                                  | igensch     | aften)            | de                                       | r (n                                  | neist    | m          | edite                 | rran         | e 29       | tasse | g           | ena  | nnt  | en) |       |
|                     | w e    | ftifde      | en Ra                                  | ffe         |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 168   |
| 13.                 | Die    | feelifd     | ben €i                                 | gensche     | aften             | der                                      | (mei                                  | ft a     | lpine      | : Ra                  | ife i        | qena       | nnte  | n)          |      |      |     | •     |
| •                   | ofti   | fden        | Ras                                    | ie.         |                   |                                          |                                       | •        |            |                       |              |            |       | •           |      |      |     | 171   |
| 14.                 | Die    | feelifd     | hen €i                                 | aenido      | aften             | der                                      | din                                   | ari      | ſ do (     | n 2                   | Raf          | ſe.        |       |             |      |      |     | 174   |
|                     |        |             | ilung &                                |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     |       |
| 16.                 | Die    | Dertei      | ilung &                                | er Ra       | Ten i             | iber                                     | bas                                   | Be       | hiet       | Fur                   | ona          | a O        |       | -,-         | •    | •    | •   | 214   |
| 17                  | llm    | meltein     | nfluffe,                               | Dererh      | unasi             | rích                                     | einu                                  | 10en     | D          | er 51                 | tisa         | lina       | ند    | . 111       | iid  |      | en. | 230   |
| 14                  | Dat    | aeldid      | htliche                                | RaiTer      | ungjot<br>seridse |                                          | 1 <i>0</i> 101                        | in       | £ 11.      | 11 4,<br>111 <i>a</i> |              | 8          | , 0.  | ,           | ,    | uni  | gen | 248   |
|                     | Die    | norbid      | sche Ra                                | Te in       | Mare              | ·····                                    | idita                                 | ***      | ~ M        | opu<br>•Cdri          | dita.        | • •        | •     | •           | •    | • •  | •   | 276   |
|                     |        |             |                                        |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | •     |
| 20.                 | Die    | e uno       | Sprac<br>wårtig                        | .).<br>     |                   | •                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | `        | <br>3.18.  | •                     | •            | • •        | à.    | •           | •    |      | ٠   | 366   |
| ZĮ.                 | 2.0    | gegen       | warng                                  | t kage      | , orb             | ori                                      | II jayı                               | en 4     | Jour       | tum                   | ז. שו        | om         | 91    | ano         | pur  | itt  | oer | ~ ~ . |
|                     |        |             | de aus                                 |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 380   |
|                     |        |             | abe .                                  |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 400   |
| Unt                 | ang    | : Raffe     | entund                                 | e des j     | jùdisd            | en '                                     | Voll                                  | es       |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 432   |
| Mai                 | ment   | erzeich     | nis .                                  |             |                   | •                                        |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 508   |
|                     |        |             |                                        |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       | 50          |      |      |     |       |
|                     |        |             | zeichnie                               |             |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 51-   |
| ~                   | ,      |             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •           | • •               | •                                        | • •                                   | •        | • •        | •                     | •            | • •        | •     | •           | •    | • •  | •   | 01.   |
|                     |        |             |                                        |             |                   |                                          | Ra                                    | rte      | 1:         |                       |              |            |       |             |      |      |     |       |
| R a                 | rte    | τ.          | Dog                                    | Gebiet      | Seut              | (dae                                     |                                       |          |            | Die                   | <b>X</b> 411 | esch.      | 41    | h           | No.  | ***  |     | 10    |
|                     |        | II:         | South                                  | , Baai      | r. 1111           | ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | ugen                                  | forh     | ,.<br>• in | 111                   | ttele        | urar       | 10 41 |             | out  |      | •   | 161   |
| ,                   |        | ш:          | Derhr                                  | eitung      | her               | . 23r                                    | aune                                  | n#       | in \$1     | Ritte                 | leur         | ana<br>ana |       | •           | •    |      | •   | 18    |
| •                   |        | IV:         | Rárne                                  | rbóbe       | haver             | n Zichie                                 | r 17                                  | <br>Zehr | nflid      | htia                  | er           | Opu        | •     | •           | •    | •    | •   | 200   |
| ,                   |        | v:          | ~Sell                                  | " und       | -bun              | fel"                                     | in                                    | €ur      | ona        | ,,,,                  |              | • •        | •     | •           |      |      | •   | 210   |
| Ż                   |        | VI:         | Rorpe                                  | rbobe       | in €              | uror                                     | a.                                    |          |            | •                     |              |            | ·     |             |      |      |     | 210   |
|                     | ,      | VII:        |                                        | nder ir     |                   |                                          |                                       |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     |       |
|                     | ,<br>, |             | Befich                                 | teinde      | r in              | £ur                                      | opa                                   |          |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 21    |
|                     | ,,     | IX:         | Bebie                                  | te ftår     | titen             | Vor                                      | wieg                                  | ens      | ein        | elne                  | r X          | assen      | ١.    |             |      |      |     | 22.   |
|                     | 7      | <b>X</b> :  | Das g                                  | jeichloi    | Tene 🖯            | Bico                                     | lung                                  | aget     | iet d      | er C                  | 3ern         | ıaneı      | n un  | 1 20        | 00   | v. C | br. | 3 Į . |
|                     | ,      | XI:         | Das (                                  | Bebiet      | germ              | anifo                                    | ther (                                | Stá      | mme        | in l                  | Tor          | ddeu       | tfd   | lant        | 3 r  | vijo | ben | •     |
|                     |        |             | _ 17                                   | 50 un       | 9 100             | v.                                       | Chr.                                  |          |            | . •                   |              |            | . •   |             |      |      |     | 311   |
|                     | •      | XII:        | Die la                                 | nolide      | ın Şi             | eðlui                                    | ngsf                                  | orm      | en in      | Mi                    | ttel=        | und        | 170   | rdu         | oest | curc | opa |       |
|                     | ,,     | XIII:       | Die d                                  | cutiche     | in Ka             | uefo                                     | emire                                 | 11       |            |                       |              |            |       |             |      |      |     | 37    |
|                     | ,      | XIV:        | Vertei                                 | Jung &      | der I             | uden                                     | am                                    | tlid     | er 3       | àbli                  | ıng          | in 2       | Hit   | telei       | iroj | va . |     | 43    |
|                     |        | (ปีช        | er Rai                                 | rte V–      | -VIII             | fict                                     | e V                                   | oru      | ort        | 3ur                   | Į.           | und        | 2. 3  | ?tufl       | age  | .)   |     |       |

### 1. Die Rassenkunde und die allgemeine Bildung. Der Begriff Rasse.

ine Renntnis der Rassenzusammensetzung des deutschen Volkstums darf man heute beim durchschnittlich gebildeten Deutschen nicht voraussetzen; man darf, wie die Erfahrung zeigt, eine folche Renntnis felbst da nicht poraussetzen, wo man fie vermuten wurde: in Buchern geschichts lichen Inhalts über das deutsche Volkstum, in Buchern über die einzelnen beutschen Landschaften und Stamme, in Buchern über die alten Deutschen ufw. Bie und da finden fich Auffate über raffentundliche Beobachtungen an der deutschen Bevolterung: fie bleiben zumeift über engste Areise hinaus unbekannt. Oder es finden fich Auffate, die Betrachtungen darüber ans stellen, wie das deutsche Volt beute noch immer das reinblutige Volt fei aus der Zeit des Tacitus, des erften Befdreibers Germaniens. Bei folden falfchen Vorstellungen mag sich dann die allgemeine Bildung beruhigen. Wahrend des Welttriegs tonnte man auf außerdeutsche und feindliche Deroffentlichungen stoffen, die dartun wollten, die Deutschen der Gegenwart hatten taum noch einen Tropfen "germanischen" Blutes. Man tonnte auf deutsche Auffate ftoffen, die umgekehrt den beutigen grangofen alles "germanische" Blut absprachen und in England nur noch sehr wenig "germanisches" Blut feststellten. So bestand beiderseits die Vorstellung, der Wert eines Volkstums fei um fo großer, je mehr "germanisches" Blut in ihm treise; aber beiderseits hatte man die untlarsten Vorstellungen über die wirklichen Raffenverhaltniffe der einzelnen Voller.

Jegliche Vorbildung fehlt dem Menschen der Gegenwart zur Beurzteilung der Rassenmerkmale seines eigenen Leibes und der Rassenberkunft seines eigenen Volkes. Aber es sehlt nicht nur jegliche Kenntnis; es sehlt vielmehr, was noch schwerer wiegt, der Blick, das sichtende Auge; es sehlt überhaupt die Ausmerksamkeit auf die vielerlei Dinge, von denen Wuchs und Jüge eines Menschen untrüglich sprechen. Sine gewisse Beobsachtungsunfähigkeit und Wahrnehmungsschwäche fällt auf am Menschen unserer Zeit. Gerade das Sinfachsinnfällige, gerade die Dinge, bei denen zunächst nur zu sehen ist und noch gar nicht zu denken, zu rechnen und Stellung zu nehmen — gerade sie haften in der Wahrnehmung des neuszeitlichen Menschen am wenigsten.

Dies scheint mir mit einer Eigenschaft zusammenzuhängen, die vor allem in Deutschland auffällt: Der Blid des heutigen Menschen ift uns bildnerisch. Vielleicht hat selbst die Naturwissenschaft, vielleicht sogar gerade die Naturwissenschaft, dazu beigetragen, eine gewisse Unbildlichkeit des Sehens und der Vorstellungstraft zu verbreiten. Das Jiel der Naturs wissenschaft ist — und muß sein —, alle Erscheinungen mittelst eines

zahlenmäßigen Ausdrucks der Ertenntnis zu übermitteln. Schon Galilei fagte, die Welterscheinung fei in mathematischer Sprache geschrieben. Die Befahr aber ift, daß bei unserer naturwissenschaftlichen Einstellung die Bestaltung, das Gebild, das taftbar-torperliche Wefen der Erscheinung verloren gebt. Man tonnte vielleicht fagen: am allerletten wird im neuzeitlichen Menschen der Bildhauer aufgerufen. Wer nicht die Schmalbeit oder die Breite eines Kopfes beim Seben gleichsam in sich nachbildet; wer nicht versucht ift, diese Wolbung des Auges, diese Krummung der Mase, diese Schweifung der Lippen, diese Besonderheit des Kinns usw. mittelft eines Gefüges von Linien und flachen fur die inbildliche Nache gestaltung in sich aufzunehmen; wer nicht immer zugleich bildet, wenn er siebt, dem ift an allen Erscheinungen ein Teil, ein wesentlicher Teil, verloren. Gerade der Deutsche tommt nicht leicht zu einem bildnerischen Seben; er überläßt sich nicht so leicht und so gedanklich unbeschwert den Erscheinungen. Dielleicht ift seinem Blid schon zu viel Machfinnen beis gemischt, als daß eine Leidenschaft zur Erfassung des reinen Gebilds in ihm entsteben tonnte. Und dennoch scheint gerade einem wiffenschafts lichen Zeitalter nichts notwendiger zu fein als diefe Ergangung des Ertennens: das reine bildnerische Seben.

Der Blid lagt sich erziehen oder mindestens: die Rraft torperhaften Sebens und Aufnehmens laft fich entfalten. Immer ift mir aufgefallen, wie ichlecht die Zeugenaussagen torperliche Mertmale wiedergeben, wie mangelhaft auch die bebordlichen Sahndungsanschläge Gesichtszüge und Korperbildung schildern, wahrend in anderen Dingen bei Gericht und Beugen feinste Unterschiede gemacht werden. Ich erinnere mich einer Gerichtsverbandlung, in welcher der Grad der Berauschtheit des Angetlagten zur Zeit feiner Straftat festgestellt werden follte: man wahlte schließlich unter dem Dugend Ausbrude nach genauem Erwagen aller Jeugen den des Schutzmanns, der Angeklagte habe einen "Stich" gehabt. Wo es fich aber um Seststellung einer Masenform oder haarfarbe oder Sautfarbe handelt, da ergeben sich unter den Jeugenschaften die wider. fprechenoften Angaben. Bier fehlt ganglich die Ergiehung gum Unterfcheiden, Abgrengen, Einteilen, die Ergiebung gum Wahrnehmen uberhaupt. Ein raffentundlich erzogener Blid wird nicht ruben, bis ibm in einem Beficht und an einem Korper alle Einzelheiten deutbar geworben sind. Er wird noch über die Betrachtung des Leiblichen hinaus zu einer Erfassung des rassischebedingten Wesensterns eines Menschen vorzudringen trachten, jenes Wefensterns, auf den das Leibliche wie das Seelische des betrachteten Menschen in wechselseitiger Bedingtheit und Entsprechung binweisen. Der raffentundliche Blid wird am meiften dazu ausgebildet fein, ober wenigstens am ehesten banach trachten, bag er ertenne, was biefer oder jener Mensch eigentlich fei, er wird am wenigsten irregeführt werden durch die vielerlei Widerspruche oder das scheinbar Widersprechende, das ein Mensch tut.

Jeder, der nun zum erstenmal von europäischen Raffen bort und darauf hingewiesen wird, daß zwischen ihnen grundlegende Verschiedens heit walte; jeder, der zum erstenmal davon erfahrt, daß alle europäischen

Dolter aus Mifchungen besteben, daß in jedem Dolt außer reinen Dertretern der verschiedenen Raffen eine überaus große Jahl von Mischlingen portommt; jeder, dem fo zum erstenmal die Runde wird, daß in seiner eigenen Umgebung Raffengegenfatte deutlich aufweisbar find, wird fich gunachft nur mit Miftrauen einer Wiffenschaft nabern, von deren Behauptungen ihm bisher so wenig oder gar nichts Augenfälliges vorgetommen ift. Und boch ift des Augenfälligen, ja Auffälligen genug. Mur fehlt es an jeder Unleitung gum Seben, nur find wir alle im alltäglichen Treiben barauf abgerichtet, immer nur zu beachten, was der oder jener in diefer oder jener Sache tut, was er gegen uns oder für uns tut, was er Sorderndes, was er hemmendes, was er Gunftiges, was er Ungunftiges tut; und felbft, wenn wir nicht eigentlich felbstifc denten und beobachten, fo betrachten wir Europäer an einem Menschen, wofern er nicht etwa wirklich ein Fremdester, ein Japaner ober ein Meger ift, oder etwa besonders judisch aussieht, alles eber als seine rassische 1) Bus geborigteit. Wir betrachten ibn immer zuerft als einen Vertreter feines Polles, feines Standes, feines Stammes, feines Befchlechts, ja feines Dereins und Stadtteils und feben zu allerletzt, daß er blond ift oder fcwarz, groß oder tlein, breitgesichtig oder fcmalgesichtig. Es gilt, was Ripley (The Races of Europe. 1910) sagt: "Von dem Augenblid an, wo ein Mensch zur Welt tommt, findet er sich einer Reibe ibn umtreisender Einfluffe ausgesetzt, die auf ibn mit überwaltigender Macht einwirten wollen. Um nachsten legen sich um ihn die Samilienbande, dann folgen die Bande und Vorurteile des Standes, dann tommt der Kreis des Parteis lebens und des Kirchenglaubens. Um all dies liegt fich berum der Kreis der Sprache. Die Lebensluft des Volkstums, das noch weiter außerhalb diefer Dinge liegt, ift ebenfofebr das Ergebnis geschichtlicher und gefellschaftlicher Urfachen als irgendeines der anderen umtreifenden Dinge, ausgenommen allein die Samilienbande. Die Raffe eines Menschen mag febr wohl fast alle diese Areislinien rechtwintlig schneiden. Sie liegt allem anderen untergeschichtet. Sie ift fogusagen der Robstoff, aus dem all diefe Lebensschichten gebildet find. Sie mag eine Triebtraft fein, die beren Bedeutungsstarte und Wirtungstraft bestimmt, fo wie die Besonderheit einer Safer den Stoff bestimmt, in dem fie eingewoben ift. Sie, die Raffe, mag fich auswirten in ganglicher Unabhangigteit von all den anderen Dingen, da sie allein abgeloft ift von den verwirrenden Einfluffen menschlichen Willens und menschlicher Willtur. Raffe zeigt an, was ein Mensch ift, alle anderen Einzeltrafte des gefellschaftlichen Lebens zeigen an, was ein Mensch tut."

Ist so die Rasse nicht das, was einem Menschen an den andern zuerst auffällt, so haben die Umweltlehren (Milieutheorien) des 19. Jahrhunderts auch ihr Teil dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit von der Betrachtung rassischer Erscheinungen wegzulenken. Wenn es schließlich in der für das 19. Jahrhundert so bezeichnenden Denkweise möglich war, die Schädels

<sup>1)</sup> Man findet statt "rassisch" in gleicher Bedeutung auch das Wort "rastich" verwendet. Der deutschen Wortbildung nach sind beide Worter zuläffig, dem Sprachgefühl nach wird aber "rastlich" auf das Zeitwort "rasseln" bezogen.

gestalt eines Volksstammes aus der Sobenlage seines Siedlungsgebietes ober aus feiner Lebensweise zu erklaren, so zeigt dies an, daß die Sorschung noch por nicht langer Zeit sich felbst durch ibre Richtung das Verständnis raffischer Erscheinungen erschwert bat. Irre ich mich aber nicht, so leben wir heute in einer Zeitenwende, die fich im Gegensatt zu der vergebenden geschichtlichen, ja geschichtelnden (historizistischen) Zeit, im Gegensatz gu ber Zeit der Umweltlehren, ju der Zeit, die überall Entwicklung, Bebingung, Abbangigteit und Werden fab - die fich im Gegenfat zu all diesen ablebenden Unschauungen dem Wesen selbst, dem geschichtslosen Sein der Dinge zuwendet. Den Erpressionismus in den Runften wird man als das Geschrei zu diefer Zeitenwende anseben tonnen und wird ihren Ernst am ehesten in der Philosophie unserer Tage suchen durfen. Irre ich mich nicht, so leben wir in einer Zeit, in der die Volker in der Geschichte weniger das Einmalige als das Rennzeichnende, Unzeitliche gu erfassen trachten, um so die Rrafte, denen sie ihre Große verdanken, aus bem Unbewuften ins Bewufte zu beben. Der Wille, aus flarer Ertenntnis das Eigene, das Lebendig-Eigene aus eigenem Willen gu erwirken, scheint mir fast ichon ein Kennzeichen unserer Gegenwart, viels leicht mehr noch ein Anzeichen und Vorzeichen der Jukunft zu fein. Siermit bangt eine Wendung von Tun zum Sein gusammen, hiermit bangt zusammen eine Wendung zu den unbeweisbaren, als eine Uberzeugung des Blutes gegebenen, mitgeborenen Unschauungen; hiermit endlich die Wendung zum besonderen Raffentum eines jeden Volkes. "Man will die unbewufte Entwicklung der nationalen Ofrche bewuft machen; man will die spezifischen Eigenschaften eines Blutstammes gleichsam verdichten und schöpferisch verwerten; man will die Volksinstintte badurch produttiver machen, daß man ihre Urt vertundet." So schreibt der Jionist Martin Buber in feinen Auffatgen "Die judische Bewegung" (1916), die als ein Anzeichen diefer Zeitenwende genommen werden tonnen und geschrieben sind aus einer erstaunlichen Bellfichtigkeit und Einsicht in die Erfordernisse raffischen Lebens und raffischer Wiedergeburt. Man fragt nicht mehr vernunftelnd nach Sinn oder 3wed oder gar nach dem Wert des eigenen Volkstums oder der eigenen Raffe; man hat erkannt, daß die Machte des Blutes dem Jergliedern des Verstandes taum noch zugänglich find, daß Blut, Raffe, Volkstum und angeborenes Wesen selbst die Verstandesleistung und wissenschaftliche Erkenntnis viels fach bedingen. Man erkennt, daß das ererbte Blut eines Menschen fein eigenster, fein schickfaligster Besitz ift; fo tommt man dazu, das Bluterbe als das Gewiffeste anzuseben, das allem Glauben und allen Werten erft die Schtheit gibt; man kommt dazu, im Bluterbe eines Menschen fein Wesen und Sein zu spuren, das ihn echter bezeichnet als fein Tun. Und fo endlich ift fur Liebe und Glauben die eigentliche Beimat gefunden. "Alles gilt mir meines Blutstammes Schonbeit und Glud" (Buber). Das gleiche Blut allein wird Einheitliches und Bestehendes schaffen, die Vermischung wird immer wieder Wirrnis, Migdeutung, Selbstsucht aller gegen alle, turg Besittungelosigkeit und Bersetzung ichaffen. -

So reichen die einmal aufgerufenen Gedanken über das rassische Bluterbe der Menschen und Volker schließlich geradezu bis in die Sittslichkeit, bis in Entschlüsse des täglichen Lebens hinein. Ju all diesen Dingen soll dieses Buch erst einmal die Grundverständisgung geben nud als Notigstes und Erstes die Kennzeichnung der törperlichen Eigentümlichkeiten der vier Rassen, welche die Bevölkerung Deutschlands hauptsächlich zusammensetzen. Die unter dem deutschen Volk lebenden Teile des jüdischen Volkes, das sich der Notwendigkeit rassischer Wiedergeburt schon vielsach bewußt geworden ist und zum Teil vorbildlich an seinem Rassentum arbeitet, die Juden in Deutschland sollen als fremöstämmiges Volk im Anhang getrennt behandelt werden.

Eine wichtige Erörterung muß gleich vorangestellt werden: namlich die nach dem Wesen der Aasse selbst. Was bedeutet die Bezeichnung Rasse? Wie ist der Begriff zu bestimmen?

Eine Erorterung und Bestimmung des Begriffs "Raffe" ift einem Buch wie diefem um fo notiger, als das Wort "Raffe" in den vielerlei Buchern, die sich mit Rassedingen beschäftigen oder zu beschäftigen glauben, häufig gebraucht wird, ohne daß zuvor klar ausgesprochen wird, was unter "Raffe" zu versteben fei. Die vielerlei Bedeutungen, welche diesem Wort zugelegt werden, lassen es begreiflich erscheinen, daß sich schließlich Verwirrung über Verwirrung ergeben muß und machen es endlich auch verftandlich, wenn ein philosophischer Betrachter, der sich gelegentlich dem Gebiet der Raffenforschung zuwendet, so etwas wie "Raffe" im Sinne einer (platonischen) Idee gar nicht erkennen will, fondern in "Raffe" nichts als einen oberflächlichen Bebelfsbegriff gu gedachtnismäßigen Schuleinteilungen feben mochte, wie 3. B. neuerdings Stein in einem Auffatz "Aultur und Raffe" 1). Batte jedes Buch, bas von Raffendingen zu reden unternahm, zuvor klar bestimmt, was es unter "Raffe" verstebe, so waren auch einem philosophischen Betrachter folche Sehlschläge, wie der oben erwähnte, erspart geblieben.

Wenn einmal im Gespräch das Wort Rasse in Beziehung auf europäische oder gar auf deutsche Verhältnisse angewandt wird, so ruft es nicht nur bei Mindergebildeten, sondern auch bei Gebildeten und Sochstzgebildeten nur sehr undeutliche Vorstellungen hervor. Es zeigt sich klar: die Kenntnis der rassischen Besonderheiten der europäischen Bevolkerungen ist kein Bestandteil der sogenannten allgemeinen Bildung. Das Nächsteliegende, der Leib und sein rassischedingter Bau und Ausdruck, ist den meisten Menschen etwas, worüber sie noch nicht nachgedacht haben. Die auffälligen Unterschiede im Korperbau, in Zaarz, Zautz und Augenzsarbe, werden als eine Art Naturspiele hingenommen, als zusällige Verzschiedenheiten der einzelnen Menschen. Die allgemeine Bildung denkt bei dem Wort Rasse irgendwie an die "Wilden", an Gelbe, Schwarze, an "Rothäute", also vor allem an die auffällig andersgearteten Einzwohner außereuropäischer Erdteile.

<sup>1)</sup> Archiv für systematische Philosophie 1921, Bd. 26, Seft 1/2.

Wendet man das Wort Raffe mit Beziehung auf Europa an, fo ruft man bei vielen Menschen die Erinnerung wach an die "tautasische Raffe", die immer noch in alteren naturgeschichtlichen und geschichtlichen Buchern als die eigentliche europäische Rasse oder "weiße Rasse" angeführt wird, der die Menschen Europas fast alle angehoren follen. Bu der Erinnerung an die "tautasische Raffe" gebort dann das Bild eines anftandig und mild aussehenden vollbartigen Mannes mit einem lange runden, nicht zu schmalen, nicht zu breiten Gesicht, mit gefunder Ges sichtsfarbe und mittelhellem Baar: fo bilden diese alteren Bucher den Dertreter der "tautafischen Raffe" ab, und beutlicher ift die durchschnittliche Vorstellung von der rassischen Augeborigkeit und Gliederung Europas nur felten. Bochstens, daß das Wort Raffe eine unbestimmte Vorstellung von der raffischen Fremdheit der unter den europäischen Volkern wohnenden Juden hervorruft oder einige undeutliche Bilder von dem hoben Wuchs, den blauen Augen, den blonden Zaaren der alten Germanen, von denen die heutigen Deutschen alle abstammen sollen. Bochstens, daß man vom Gegensatz der Germanen und Romanen oder der Germanen und Slawen redet; bochstens, daß undeutliche Vorstellungen von angelfachfischen "Bettern", von "teltischen Dorbevollerungen" entsteben genauere Inhalte werden dem Wort Raffe taum gegeben, und man tann fagen: fast alle diese Vorstellungen find grundlich falfch, find in ihrer Undeutlichkeit ebenso verbreitet wie wertlos oder fie find lacherlich, wie die zu Werbezweden von den grangofen im befetzten Gebiet verbreitete Behauptung, grangofen und Abeinlander entstammten der gleichen "teltifchen Raffe".

Man hort bisweilen auch das Wort "rassig". Aber diesem Wort entspricht im allgemeinen Sprachgebrauch nur die Vorstellung besonders bervortretender Geschlechtlichteit oder geschlechtlichen Anziehung eines Menschen. Auffällig ist dabei, daß die meisten dieser "rassig" genannten Menschen Mischlinge aus allen sich kreuzenden Rassen sind, wie sie in den Großstädten häusig vortommen. — Eine besondere Ausmerksamkeit auf rassische Dinge, eine überlieserte Kenntnis wenigstens der eigenen rassischen Besonderbeit, trifft man eigentlich nur bei den Juden. Selbst ihre Gegner, die auf die besondere rassische Kigenart der Juden so ausmerksamen Antissemiten, haben doch in den meisten Sällen die unklarsten Vorstellungen, wohin die Juden eigentlich zu zählen seien. Schon das Wort "AntisSemitismus" enthält eine Unklarheit, da ein Gegensatz zum Judentum unter den semitischsprechenden Volkern, z. B. unter den Arabern, sich gerade so start äußern kann und oft noch viel stärker äußert als unter den abendländischen Volkern.

Auf welche Vorstellungen der sogenannten allgemeinen Bildung in rassischen Dingen man auch immer achten mag: die eigentlichen Renntnisse feblen. Verwechselt wird: Blut und Glaubensbekenntnis — vom katholisch oder protestantisch oder "freireligids" gewordenen Juden heißt es, er sei kein Jude mehr: als ob das Judentum im Glaubensbekenntnis sei und nicht im Blut. Der englische Staatsmann Distaeli, ein Jude, war rassensstell wie selten ein Mensch und gehörte dabei der englischen Sochlirche

an. Aber fein Judentum, fein Blut, hat er teinen Tag feines Cebens vers geffen und mit Leidenschaft geliebt.

Derwechselt wird: Raffe und Sprache 1). Saft alle bekannteren Karten, welche "die Menschenraffen der Erde" darftellen wollen, faffen nicht raffifd . zusammengeborige, sondern fprachlich . zusammengeborige Gruppen zusammen, so 3. B. "die Indogermanen", "die Bamiten", "die Semiten", "die uralaltaischen Volter" ufw. Um nur europäische Derhaltnisse zu betrachten: man spricht von germanischer, romanischer und flawischer Raffe und vermag es fich dann nicht zu erklaren, wenn man einen Bewohner der Mormandie, also einen grangosen, einen "Romanen" fiebt, der wie ein Germane aussieht: groß, blond, blauaugig; vermag es fich nicht zu erklaren, wenn man einen ebenfo großen, blonden und blauaugigen Ruffen oder gar Sinnen siebt, da ja doch die Ruffen angeblich einer flawischen Raffe, die Sinnen angeblich einer mongolischen Raffe, ans geboren. Ober umgetehrt: Unter einem Vertreter ber flawischen Raffe verstebt der durchschnittliche Deutsche einen mittelgroßen Menschen mit breitem Geficht, in dem die Badenknochen auffallen. Die Verlegenheit wird aber groß, wenn sich bei naberem Juseben die Catsache berausstellt, daß folche Menschen mit "flawischen" Jugen in Deutschland gar nicht felten find und nicht nur im deutschen Often, wo deutsche Sprache und flawische Sprachen aneinander grenzen. "Romanen" - das sind in der allgemeinen Vorstellung duntelhaarige, duntelaugige, "leidenschaftliche" Menschen: fie finden fich aber unter den Deutschen auch. Auch tonnte man Italiener, Spanier, Frangosen, Rumanen, alfo lauter "Romanen" gus fammenstellen, die aussehen wie die "alten Deutschen": groß, blond, blauaugig. Aber auch unter den ginnen, die eine uralaltaische Sprache, eine Mongolensprache, sprechen, finden sich genug Menschen, die "germanisch" aussehen, und schließlich tonnte man noch Blonde und Blauaugige unter den Berbern, insbesondere den Rabylen, in Mordafrika finden, die bamis tifche Sprachen fprechen wie gewisse duntle Oftafritaner. Die Verwechse lung von sprachlicher Jugeborigkeit und Raffenzugeborigkeit führt alfo irr. £8 gibt germanische, romanische und slawische Spracen, aber keine germanische, romanische oder slas wifche Raffe. Sprache und Raffe haben gegenseitige, nicht leicht aufzudedende Begiehungen, aber Sprachgrengen find niemals Raffengrengen und Raffengrenzen niemals Sprachgrenzen?). Raffe und Volkstum beden fich nicht. Gerade fo fteht es mit der noch oberflächlicheren Derwechslung von Rasse und Staatsangeborigkeit. Es gibt teine italienische, spanische, griechische oder englische Rasse.

<sup>1)</sup> Was in diefer Sinsicht beute (1922) noch möglich ist und wie immer noch (!) von einer "tautasischen Aasse" (die Völker indogermanischer Sprache umfassend!) gefabelt werden kann, das zeigt ein Aussau, "Die Menschenrassen" mit einer Karte der Verteilung der Menschenrassen von Termer (in der Iffchr. "Empor", Gemeins nützige illustrierte Monatoschrift zur Sebung der Allgemeins und Verusebildung. Jahrgang 2, Seft 12, 1922/23.)

<sup>3) 3</sup>ch babe erfabren, daß man bei Belehrungen über Raffenfragen diefen Satz nicht genug betonen und wiederholen tann.

All diese Dinge: Sprache, Staatsangehörigkeit, Glaubensbekenntnis, volkstumliche Sitten und Justande haben mit Rassen nichts zu tun, oder besser: nicht unmittelbar zu tun. Um es in Kurze gleich zu sagen: Staatssangehörigkeit ist ein rechtlicher Begriff, Volkstum ein geschichtlichessittenstumlicher Begriff, Rasse ist ein Begriff der Naturwissenschaft, auf den Menschen angewandt: ein Begriff der beschreibenden Menschenkunde. Die Rassenschung hat es zu allererst mit der leiblichen Beschaffenheit des Menschen oder einzelner Menschengruppen zu tun. Das Volkstum umschließt meist Menschen der gleichen Sprache und Gesittung, der Staat Menschen eines gleichen abgegrenzten Machtgebiets, die Rasse Menschen mit den gleichen körperlichen und seelischen Erbanlagen. Meistens beschränkt sich bis heute die Rassentunde — als "physische Anthropologie" — auf die körperslichen Erbanlagen und macht selten den Versuch, die seelischen Erbanlagen zu beschreiben. Ein Versuch zur Beschreibung auch der seelischen Eigensschaften der einzelnen europäischen Rassen sind ein bestellt im folgenden.

Gleich von vornherein soll gewarnt werden, irgendwie die Grenzen der betrachteten Begriffe außeracht zu lassen. Die meisten Irrtumer und Migverständnisse der Rassenlehre kommen aus den bezeichneten Verswechslungen. Gleich von vornherein sei die Warnung wiederholt, die der französische Rassensorscher Topinard 1889 vor einer Versammlung der Anthropologen aller Länder ausgesprochen hat: Lassen Sie mich Ihnen eine der sichersten Tatsachen der allgemeinen Anthropologie, die man nicht oft genug wiederholen kann, ins Gedächtnis zurückrufen. Das ist, daß der Begriff Rasse alse wit dem des Volkstums nicht das mindeste zu tun hat; daß alle Völker Europas ungefähr aus denselben Rassendsteilen, nur in verschiedenen Mischungsverhältnissen, zussammengefaßt sind." (Angeführt nach Wilser, Die Germanen, 1918).

Micht genug betonen tann man die Wichtigkeit und Richtigkeit diefes Sinweises: daß Raffe, mag fie auch vielfach das Vollers, Glaubenss Sprache und Sittenleben beeinflussen, gunach ft nur in den Jufammene bang einer rein torperbeschreibenden Betrachtung gebort. Der Begriff "Raffe" ist ein Begriff der Maturwiffenschaft wie andere Einteilungsbegriffe, wie Samilie (familia), Gattung (genus), Art (species), Unterart (varietas). Wie die Naturwiffenschaft zuerst die leiblichen Merkmale beschreibt, die zusammen ein bestimmtes Gattungsbild oder Artbild ergeben, so die Rassentunde: die rein megbaren, wagbaren, in Jahlenwerten anzugebenden Korpermerkmale machen den eindeutigen und gewiffen Bestandteil ihrer Ertenntnis aus. Mach der Meffung und Jahlung, nach der Aufzeichnung von Gewicht und Rauminhalt, nach der Beschreibung von Sarbe, Wachstum, Alterserscheinungen, Geschlechtsunterschieden usw. des Rorperbaus, nach diesen rein sachbeschreibenden Seststellungen mogen die nicht minder wichtigen Untersuchungen folgen über das seelische Derhalten, das fur jede einzelne Raffe tennzeichnend ift.

So wird diese Buch verfahren. Es wird dabei aber nicht strengstens wissenschaftlich vorgeben, sondern im allgemeinen immer nur die Rorpersmerkmale der einzelnen Rassen beschreiben, die sich im Bild des täglichen Lebens, an der Erscheinung des betleideten Menschen unseres europäischen

Simmeloftriche, ertennen laffen; bochftene, daß es einmal wichtige Mertmale erwähnt, die nur der Betaftung guganglich find. Der 3wed des Buches ift nicht fo febr, fich eigentlichen Sachwerten angureiben, ale vielmehr diefer: den Blid gu icate fen ober beffer: überhaupt einmal einen Blid. ein Derftandnis, eine Aufmertfamteit auf die raffenbafte Bedingtheit der Umwelt und Befdichte gu weden. Tief durchdrungen von dem Unwert alles "Dopularisierens", das immer zugleich ein Verflachen ift, mochte dieses Buch fich am liebsten an die wenden, die eines ichopferischen Blide fabig find und deffen fabig find, sich die Unregung, die aus der Raffenforschung tommt. in ibrer Umwelt dienen zu laffen. Es ftunde beffer um die Erforschung der europäischen Raffen, wenn in Berufen, die unwillturlich zum Vergleichen tommen, alfo por allem Arzte, Richter, Lebrer, Staatsmanner und Leiter großerer Unternehmungen — wenn in folden Kreisen mehr Anschauung von Mertmalen und Wefen der Raffen zu finden mare. Es bat fich gezeigt, baft auch fachlich nichtausgebildete Menschen - wenn sie nur die Grenzen ibrer besonderen Kenntnisse wohl beachten - wertvolle Beobs achtungen über raffische Verhaltniffe beifteuern tonnen. Aber die ges ringsten Unschauungen auf dem Gebiete der Raffentunde fehlen febr oft auch innerbalb der Berufe, die eigentlich auf Schritt und Tritt Raffenbeobachtungen anstellen tonnten. Man trifft Arate, die erstaunt find, wenn sie auf die Raffenunterschiede innerhalb der europäischen Voller aufmerksam gemacht werden. Die Umbildung in diesen Dingen ift so weit verbreitet, daß auch der Gebildetste über die obenerwähnten uns deutlichen Vorstellungen meist nicht hinausgekommen ift. -

Wenn nun Kasse und Sprache, Rasse und Volkstum, Rasse und Staat, Rasse und Glaubensbekenntnis nicht oder wenigstens nicht unmittelbar aufeinander bezogen werden durfen, wenn es also vor allem dringend geboten ist, zunächst überhaupt all diese Begriffspaare aufs schärsste zu trennen — wie erscheint denn dann eine Rasse? Wie ist der Begriff "Rasse" zu bestimmen?

Junachst die Frage: wie erscheint die Aasse? Wie tommt die Forschung dazu, geschiedene Rassenbilder aufzustellen? Denkt man an die Gelben und Schwarzen oder an die "Rothaute", so scheint sich die Einteilung klar zu ergeben. Wie aber tommt die Forschung in Kuropa zur Ausstellung vier getrennter Rassenbilder? —

Ein von außen nach Deutschland tommender Rassenforscher ware sicherlich durch die Durcheinandermischung zunächst völlig verwirrt. Er tame vielleicht zuerst darauf, alle Blonden zu einer Rasse zu zählen, da das helle Zaar ihm wohl zuerst auffiele. Schon erhobe sich aber die Schwierigkeit, wo das Blond gegen das Braun hin abzugrenzen sei. Rämen aber auch Abergange gar nicht vor, so entstünde eine andere Verswirrung: es gibt große und kleine Blonde, kurzköpfige und langköpfige Blonde, Blonde mit blauen Augen und wenn auch seltener Blonde mit braunen Augen; es gibt Blonde mit weichem Zaar, Blonde mit bartem Zaar. Sollte der Rassenschafter danach seweils neue Rassen auf-

stellen? Er tame zu einer Unzahl von Kassen, da er ja die Duntelhaarigen ebenso einteilen mußte. Selbst aber, wenn er so eine ganze Reihe eins zelner Rassen aufgezeichnet hatte, mußte er im Laufe der Jeit die Beobsachtung machen, daß z. B. aus einer Ehe zweier duntler Aurztopfe blonde Kinder mit Langtopfen oder etwa auch ein blondes langtopfiges und ein duntles turztopfiges Kind hervorgingen oder Kinder, die alle übersgänge und Jusammenstellungen zeigen. Als Rasse durfte er aber doch nur solche Gruppen von Menschen zusammensschließen, die immer wieder ihresgleichen hervorbringen.

— So wurde sich Verwirrung aus Verwirrung ergeben.

Subrte nun ein Jufall biefen Sorfcher in europäische Bebiete, in benen die Bevolterung einheitlich oder wenigstens fast einheitlich ift. führte ihn der Jufall oder eingebenoste Nachforschung gerade in die europaischen Gebiete verhaltnismäßig größter Raffenreinheit, fo mußte fich eine Kinteilung schneller ergeben. Er fande etwa in Schweden oder in Schleswig-Solftein große, blonde, blaudugige Menschen mit schmalen, langen Ropfen, mit heller Saut, weichem Saar und einer Angahl fonstiger Merkmale. Er fande 3. B. in den Alpen Gebiete, wo kleinere braun: oder schwarzbaarige Menschen leben mit turgen, runden Kopfen und flacher Maje, mit gelblichsbraunlicher Saut, ftrafferem Saar und bestimmten anderen Mertmalen. Er fande in den Gebirgen Albaniens, Bosniens, Serbiens, minder gablreich in den ofterreichischen Alpen, große schwarzbaarige Menschen mit turgen Kopfen und ftart berausspringender Mase; er fande endlich in Suditalien tleine, duntelhaarige Menschen, mit langen, schmalen Kopfen. So ware es moglich, daß der Raffenforscher schneller zu der Einteilung tame, die dem wirklichen Raffenbild Buropas entspricht.

Beim Erforschen aber der zwischen den genannten Gebieten wohnens den Bewölterungen fande er weite Landstrecken, in denen das obens beschriebene Durcheinander der Merkmale herrscht; und kame es zu einer Jählung der Menschen nach Körpermerkmalen, so wären z. B. die blonden Kurzköpfe vielleicht viel zahlreicher als die blonden Langköpfe, so daß die Frage entstünde, ob nicht doch zwei verschiedene blonde Rassen ans zunehmen seien oder ob nicht etwa doch gerade die blonden Langköpfe aus einer Rassenmischung zu erklären seien.

Durchquert man Mitteleuropa in nord-sublicher Richtung etwa von Schleswig-Holstein über die Alpen nach Sud-Italien, so ergibt sich folgendes Bild: das kleine nordwestdeutsche Gebiet, in welchem die hochgewachsenen, blonden, helläugigen Langschädel mit heller Haut häusiger sind, zeigt sich schon nicht ganz einheitlich bevölkert; in einer Minderzahl kommen kleinere, dunklere Menschen vor; auch mag es, wenn auch selten, vorkommen, daß blonde langköpfige Eltern ein dunkles langköpfiges Kind haben oder ein kurzköpfiges Kind. Der Beisatz dunklerer Menschen mehrt sich aber, se weiter man nach Suden kommt und macht sich sublich des Harzes schon bemerkbarer. Schon in Mitteldeutschland ergibt sich ein vielfältiges Bild. Blonde Langköpfe neben blonden Kurzköpfen, dunkle Kurzköpfe neben dunklen Langköpfen, daneben eine große Jahl mittlerer

Ropfe mit mittelduntlem Baar, tleine Blonde neben großen Blonden, blaudugige Blonde neben blaudugigen Braunen. In einer gamilie sind die verschiedenen Mertmale oft über alle Rinder verschieden verteilt. So bleibt bas Bild in Subbeutschland, nur daß allmablich der Beisat ber Broften, der Blonden und der Langtopfe geringer, der der Aurzgewachfes nen, der Dunklen und der Aurgtopfe größer wird. Schlieflich in ges miffen Gebieten der Alpen wieder ein verhaltnismäßig einheitliches Bild: die duntlen, turggewachsenen Aurgtopfe. Aber schon in der oberitalienis ichen Doebene wieder eine verwirrende Vielbeit; Blonde, auch turgtopfige Blonde, treten wieder vermehrt auf, daneben turgewachsene duntle Aurztopfe und vereinzelt fleingewachsene duntle Langtopfe. Die Blonden verlieren fich beim Derlaffen Umbriens, und jetzt leben duntle Mittels topfe neben duntlen Aurgtopfen und duntlen Langtopfen. Langtopfige Eltern mogen manchmal ein turztopfiges Rind haben und turgtopfige Eltern ofters ein langtopfiges Rind. Endlich verlieren fich Mittels und Aurztopfe und nun geben tleingewachsene duntle Cangtopfe das Bild einer fast einheitlichen Bevolterung. — Abnliche Ubergange wurden fich in den bayerischen Alpen und in Tirol geben, wenn wir auf sudoftlich abzweigender Wanderung in die Oftalpen und die subflawischen und albanischen Gebirge gogen, wo sich bann wieder ein einheitliches Bild ergabe: die bochgewachsenen Aurgtopfe mit herausspringender Mafe, welches Bild fich gegen Griechenland bin wieder in Mischungen verlore.

Do siten nun die reinen Raffen? Sind fie wirklich nur vertreten durch jene Minderheiten in den vier bezeichneten Bebieten? Die vielen mittelgroßen blonden Aundschädel mogen aber doch ebenfalls eine Raffe barftellen? Die vielen bochgewachsenen duntlen Langschadel vielleicht ebenfalls eine? Oder gibt es vielleicht gar teine Raffen und alles ift ein finnloses Maturfpiel? Duntle Eltern tonnen ja blonde Rinder baben, bochgewachsene Eltern kleingewachsene Rinder. — Die Wirklichkeit liegt verwirrend da, und ließen die vier Gebiete verhaltnismaßig einheits licher Bevolterung teine Schluffe zu, gabe es gudem teine vorgeschichtlichen und geschichtlichen Graber, die Zeugnis ablegen, fo mare es dentbar, daß die Untersuchung der europäischen Raffenverhaltniffe noch nicht über die Unfange hinaus gelangt ware. Deniter (Races de l'Europe) ist noch im Jahre 1898/1899 nicht zu einer tlaren Scheidung der reinen Raffen und ber Mischbevollerungen getommen. Er nimmt noch sechs Sauptraffen (races principales) und vier Mebenrassen (races secondaires) in Europa an. Ripley (The Races of Europe, zuerst 1899) nimmt drei europäische Raffen an. Die Sorfchungvergebniffe, die auch Ripley ichon batten bestimmen tonnen, weisen aber deutlich auf vier Raffen bin.

Indessen, selbst wenn es reinrassige Menschen nicht oder nicht mehr gabe, wenn auch die Gebiete verhältnismäßig reinster Rasse durch Kreus zung verschwunden wären oder überhaupt nie bestanden hätten, selbst wenn ein wirres Durcheinander alle Merkmale gleichsam wahllos verteilen würde — selbst dann durfte die Anschauung vom Bestehen reiner Rassens bilder nicht aufgegeben werden, selbst dann wäre die Giltigkeit reiner Rassenbilder noch nachzuweisen und durch die Vererbungserscheinungen

sogar zu erweisen. Wenn die Durchforschung der einzelnen Länder das Vortommen hoben Wuchses und niederen Wuchses, blonder und duntler Zaare, langer und turzer Schädel und all der anderen Merkmale in Jahlenübersichten ordnet, wenn in einem Land alle Wehrpflichtigen gesmessen nach Körperhöhe, Schädelsorm, Zauts, Zaars und Augensfarbe, so verfährt diese Durchforschung, indem sie einen Gesamtdurchsschnitt durch ein ganzes Volk herstellt, in einer Weise, als ob das ganze Volk ein einziges Mischgebiet ware, und solche Jahlenübersichten allein könnten schon die Giltigkeit bestimmter Rassenbilder erweisen.

Bei Jusammenstellungen solcher Art, die in den größeren Staaten—leider mit Ausnahme Deutschlands — behördlicherseits oft sehr genau durchs geführt worden sind, hat sich nämlich, und zwar in Italien wie in Franksreich, in Standinavien wie in England ergeben, daß im Gesamtdurchsschnitt gesetzmäßige, überall übereinstimmende Beziehungen gelten zwischen den einzelnen Merkmalen: je größer eine Bevolkerung ist, desto mehr tritt — mit bezeichnender Ausnahme des angegebenen adriatischen Gebiets und gewisser Alpengebiete — blondes Saar auf, desto mehr auch helle Augen; je blonder eine Bevolkerung ist, desto seltener sind die braunen Augen, desto häusiger die langen Schädel. Je dunkler in Deutschland — mit Ausnahme gewisser Alpengebiete — eine Bevolkerung ist, desto kleiner und kurzköpfiger und stumpfnäsiger ist sie, desto seltener in ihr die hellen Augen. So ergeben sich gesetzmäßige Beziehungen zwischen den verschiedenen Merkmalen, so ergeben sich schließlich reine Rassenbilder.

Betrachtet man die Rarten Englands über die Verteilung der Korpergroße, der garben und der Schadelform, so zeigt sich im großen und gangen deutlich die Ubereinstimmung der Gebiete bochften Wuchses mit denen der hellsten garben und benen der langsten Schadel. Das gleiche Ergebnis zeigt die Betrachtung der raffentundlichen Karten grantreichs, nur daß bier von der Mittelmeertufte ber im Bebiet niederen Wuchses und duntler garben noch einmal ausgesprochene Langschadligkeit auftritt: es zeigt fich, daß neben der boben, bellen langschadligen Raffe im Morden grantreichs, eine tleine duntle langschadlige Raffe im Guben gu unterscheiden ift, wahrend weite Bebiete zwischen diesen beiden lange schädligen Raffen nach den Karten einer tleinen, duntlen, turzschädligen Raffe zufallen. In dem oben bezeichneten adriatischen Bebiet und in gewiffen Alpengebieten zeigt fich ebenfalls, daß man innerhalb des Gebiets dunkler garben zwei Menschenarten unterscheiden muß: bochgewachsene starknäsige Aurztopfe und kurzgewachsene stumpfnäsige Aurztopfe. Solche Jusammenhange laffen sich auch auf den italienischen Karten tlar erfeben und ergeben fich ebenfo aus den raffentundlichen Karten deutscher Bebiete. Die Beziehungen zwischen den einzelnen Merkmalen ergeben auch bei Betrachtung der Karten, ja vor allem bei diefer Betrachtung, das Bestehen vier bestimmter europäischer Rassenbilder, zu denen sich die Einzelzüge der Kartenaufnahmen jedesmal tlar gusammensetzen: In den raffentundlichen Aufnahmen größerer Jahlen von Menschen weist Blond - mit Ausnahme des adriatischen Gebiets - immer auf groß und auf langichablig, auf hellaugig und auf belle Saut; Alein weift in Deutschland

auf dunkle Zaut, dunkle Augen, dunkle Zaare und kurze runde Schadels form mit stumpfer, flacher Nase. In Osterreich und Suddayern zeigen sich innerhalb der dunkelhaarigen, dunkelaugigen, kurztopfigen Bevolkerungen zwei Arten: hochgewachsene, steilhinterhauptige Aurzkopfe mit starten ausgebogenen Nasen einerseits, kurzgewachsene rundkopfige Aurzkopfe mit stumpfen, flachen Nasen andrerseits. So stehtigleichsam in dem Punkte, in welchem sich solche hinweisenden Linien (kurzgewachsen, hochs gewachsen, langkopfig, kurzkopfig, blond, dunkelhaarig usw.) schneiden, in diesem so entstehenden Schnittpunkt, das reine Bild der seweiligen Rasse: der rassische "Typus" (als Idee im platonischen Sinn).

Raffe ist demnach ein Gefetz, ein inbildliches Maß, an dem die vers gleichende Menschentunde (Anthropologie, physische Anthropologie) die

torperliche Erscheinung eines Menschen mißt.

Selbst eine Bevolterung aus lauter Mischlingen steht unter der Idee der Rasse und muß sie sinnfallig in ihren Vererbungserscheinungen aufs weisen. Darum sei an dieser Stelle gleich bemerkt, daß eine durchdringende Renntnis der Rassenerscheinungen und eine sichere Beurteilung der strittigen Fragen der Rassenforschung nur dem möglich ist, der die Verserbungsgesetze kennt. Die abschätzigsten Beurteiler der rassenkundlichen Sorschungsergebnisse sind meistens gekennzeichnet durch ihre Unkenntnis der Vererbungsgesetze. Das ist neben der immer wieder auftretenden Verswechslung von Rasse und Volkstum bei sonst scharfsinnigen gegnerischen Beurteilern am meisten zu beklagen.

Sucht man nach dieser (wegen der S. 1 erwähnten Migdeutung von philosophischer Seite) schon das philosophische Gebiet streifenden Erdrtezung nach einer Bestimmung des Begriffes Rasse, die innerhalb des Ersfahrungsgebiets verbleibt, so ergibt sich:

Eine Raffe ftellt fich dar in einer aus Artgleichen bestebenden

Menschengruppe, die immer wieder nur ihresgleichen zeugt.

Eine aus Artgleichen bestehende Menschengruppe foll bier bedeuten: eine Menschengruppe, die sich durch die ihr eignende Vereinigung torperslicher Merkmale und seelischer Sigenschaften von jeder anderen Menschensaruppe unterscheidet.

Bei Jusammenziehung beider Satze ergibt sich demnach: Eine Raffe stellt sich dar in einer Menschengruppe, die sich durch die ihr eignende Vereinigung torperlicher Mertemale und seelischer Eigenschaften von jeder anderen Menschengruppe unterscheidet und immer wieder nur ihresaleichen zeugt.

Daß eine solche Menschengruppe tatsächlich als geschlossene Einheit lebt, daß sie tatsächlich durch einen Glauben, eine Sprache, ein Volkstum klar und reinlich umschlossen lebt, ift ein sehr seltener Sall. Rassenreine Völker sind vielleicht nur die Kstimos und waren die beute ausgestorbenen Tasmanier. Wieder ergibt sich die Einsicht: Volkstum und Rasse geboren getrennten Begriffsgebieten an. Rasse erweist sich zunächt nur als eine Kinheit und Gleichheit der körperlichen vererblichen Anlagen. Auf der Landtarte wie ein Volk oder wie eine Sprache ab-

grenzen läßt sich eine Rasse nicht oder nur sehr selten. Sie wird meistens ein oder mehrere Gebiete größter Reinheit haben und um diese herum Gebiete, in denen sie mehr oder minder beigemischt vortommt. So wie in Kuropa liegen die Dinge allerdings nicht überall, und daher mag es auch tommen, daß heute manches entlegene Krogebiet rassentundlich besser ers forscht ist als Kuropa.

In diesem umstrittenen Erdteile haben anscheinend mehr als in anderen Erdteilen seit vorgeschichtlichen Zeiten Wanderzüge und Umschichstungen von Rassen und Volkern stattgefunden. Schon seit Urzeiten haben Areuzungen eine verwirrende Vielbeit des Bildes geschaffen und haben sicherlich auch dazu beigetragen, daß bei keiner europäischen Rasse irgend so etwas wie ein Rassedwüßtsein oder gar ein Rassegwissen und ein Rassezusammenschluß aufkam. Etwas, was man "consciousness of kind" (Giddings), Artbewußtsein, nennen konnte, ein Wissen um das eigene Blut, ist in Europa nur unter den Juden zu finden. Sonst ist ein eigenes Blutdewußtsein nirgends entstanden. Wenn sich daher zwischen einzelsnen Menschen in Europa oder zwischen europäischen Volkern unverschnsliche Artgegensätze bilden, notwendige Fwiste und Mißdeutungen, notwendiges gegenseitiges Mißverstehen, so suchen wir den Grund dafür in allem anderen eher als in Dingen des Blutes, ja, wir kommen übersbaupt kaum auf solch eine Vermutung und Untersuchungsweise.

Dieser Mangel unseres Betrachtens— ein Mangel ist es—laßt sich auch daraus erklaren, daß das Bestehen überhaupt der wissenschaftlichen Menschenkunde (Anthropologie) kaum über den Areis der Sachgelehrten binaus bekannt ist. Die "allgemeine Bildung" weiß von Sorschungsreisen zu den "Wilden"; daß die Wissenschaft auch eine große Jahl von Eurospäern gemessen und beschrieben hat, weiß sie nicht oder noch nicht und wohl einsach deshalb noch nicht, weil die maßgebenden Sorschungen in Europa zeitlich zu nahe liegen, weil sie zu zeitgenössisch satten eindringen können. Wissenschaftliche Ergebnisse mußen ein gewisses Alter erreicht haben, mussen eine gewisse Krispanne zurückliegen, ehe die "allgemeine Bildung" von ihnen erfährt.

Der Rassentunde Europas mag das Lindringen aber noch besonders erschwert werden dadurch, daß rassentundliche Tatsachen am meisten dazu angetan sind, gegen allgemeine Vorurteile und Widerstände zu stoßen. Die Ergebnisse der Rassentunde werden im alltäglichen Leben allzuleicht verzerrt und urteilslos weiter gegeben, auf allereinzelste Sälle angewandt und oft ebenso urteilslos angewandt, wie urteilslos abgelehnt. Die Rassentunde bietet sich ja auch dem allgemeinen Bewußtsein ganz anders als eine ansdere Wissenschaft: sie hat es mit dem zu tun, was sedem Menschen sehr nabe liegt und worin sedes Menschen besondere Empfindlichteit liegt: mit dem menschlichen Körper. Die Rassentunde ist vor allen Dingen in der misslichen Lage, den überaus größten Teil der europässchen Menschen für Mischlinge, für Bastarde, erklären zu müssen. Das macht sie zu einer peinlichen, störenden Wissenschaft und gibt ihr etwas Unbequemes von der Art sener Ausserden "Ertenne dich selbst".

So laffen sich mancherlei Grunde dafür anführen, warum sogar in einer Jeit, die man "naturwissenschaftliches Jeitalter" genannt hat und in der naturwissenschaftliche Renntnisse überallhin verbreitet worden sind, warum in eben dieser Jeit eine solche Untenntnis herrschte in den Dingen der vergleichenden Menschentunde 1).

## 2. Einiges zur Geschichte der Rassenkunde und verwandter Forschungsgebiete.

ute Beobachter raffischer Mertmale waren die Affprer, Babylonier und Appter 2). Sie haben auf ihren Bildwerten die Raffeneigens tumlichteiten fremder Voller oft überraschend getreu dargestellt. Es gibt von ihnen Judenbilder oder Megerbilder, auch Bilder blonder, blaudugiger Stamme, welche zeigen, daß man auf die Raffenunterschiede besonders aufmertfam war. Wiffenschaftliche Aufzeichnungen oder wenigstens der Dersuch zur Beschreibung der Raffen oder besser der Voller laffen sich bei den Griechen, bei Sippolrates und Aristoteles finden. Eine eingehendere Betrachtung der Raffenericheinungen brachte aber erft die Zeit der großen Entdedungsfahrten der beginnenden Meuzeit und der folgenden Jahrhunderte. Im 18. Jahrhundert traten dann die Manner auf, die zum erstenmal in großen, sich weithin verbreitenden Werten das bisber Besammelte und Bekanntgewordene auf menschenkundlichem Gebiete zu über: sichten ordneten, den Menschen in die Ordnung der tierischen Cebewesen einfügten und eine Einteilung der menschlichen Raffen versuchten: der Schwede Linné (1707-1778) und der Frangose Buffon (1707-1788). Das 18. und 19. Jahrhundert brachte dann neue Entdedungen und Sorschungen; besonders viel wurde damals die grage der Einstämmigkeit (Monogenese) oder Mehrstämmigkeit (Polygenese) der Menschenrassen erortert, d. b. man fragte sich angesichts der großen Rassenunterschiede, ob die Menschenrassen auf eine oder auf mehrere Urformen gurude guführen seien. Goethe 3. B. nahm Mehrstammigteit an. Beute neigt man mehr ber Einstämmigteit gu.

Der Erste jedoch, der eigentlich die neuzeitliche Menschenkunde mit seinen Werken begründete, war der Deutsche Joh. Friedr. Blumenbach (1752—1840). Mit ihm, vor allem mit seinen Darstellungen der Verschies benheiten von Schädelformen, seinen Beschreibungen von Rassenschädeln, seinem Versuch einer Einteilung der Menschenrassen, ist die Menschenkunde in die Reihe der neuzeitlichen Wissenschaften eingeruckt. Auf Messungen des "Gesichtswinkels" gründete dann zum erstenmal der Hollander Deter Camper (1722—1789) seine Untersuchungen. Die Forschungen Lamarcks (1744—1829) und die Darwins (1809—1882) gaben der Menschenkunde reichste Anregungen. Das 19. Jahrhundert brachte in rascher Solge in

<sup>1)</sup> Inwiefern der Zeitgeist der Gegenwart selbst gegen eine Betrachtung von Raffenfragen gerichtet ist, dies soll der 21. Abschnitt betrachten.
2) Jur diesen Abschnitt vgl. auch: Saddon, History of Anthropology, 1010.

allen Landern die Grundung großer Anthropologischer Gesellschaften, beren gablreiche Zeitschriften gu ben wichtigften Erscheinungen ber menschentundlichen Wiffenschaft geboren. In Deutschland allein erscheinen eine größere Ungahl. Raffentundliche Werte über europäische Bevoltes rungen folgten fich raid. Die Erforschung geschichtlicher und vorges schichtlicher Raffenverhaltniffe ergab wichtigfte Aufschluffe. Die Archaos logie tam von ihrer Seite gubilfe, man lernte die "Steinzeit", die "Bronzezeit", die "Eifenzeit" ertennen und abgrengen. Das Meffungs: verfahren ausbauend, tam der Schwede Unders Retzius (1796-1860) erstmalig zur Einteilung "langer" und "turger" Schadel und von bier aus zu dem Versuch einer Einteilung der Menschenraffen. Als Sorderer der anthropologischen Sorschung im Ausbau des Messungsverfahrens und in der Erforschung der Menschenrassen muß man besonders den gran-30sen Paul Broca (1824-1889) ansehen. Im Jahre 1841 sprachen die "Memoires de la Société ethnologique" (286. 1) sum erstenmal aus, was beute die Richtung der anthropologischen Sorschung bestimmt: "In einem Dolt find immer mehrere Raffen vertreten, daber gilt es, die reinen Raffenbilder aus der Mifchung berauszufinden." Man begann nun, gange Lander Europas raffentundlich aufzunehmen. Die Jahre 1\$74-77 brache ten in Deutschland, Ofterrreich, in der Schweiz und in Belgien die fog. Virchowsche Schultinderuntersuchung. So haben sich nach und nach die Grundlagen ergeben, auf denen jede Schilderung der europaischen Raffens verhaltnisse ruben wird. Deniters "Les races de l'Europe" erschien Ripleys "The Races of Europe" mit feinen vielen Karten und Bildern ericbien 1899. Vorausgegangen waren Untersuchungen uber einzelne Sander: über Italien hatte Livi, über England Beddoe geschrieben; Rudolf Virchow batte feine beutschen Ergebnisse geschildert, Quetelet seine belgischen Sorschungen; Broca, Collignon, Topis nard ihre frangofischen. Weitere Sorschungen folgten in allen Landern: es ift unmöglich, auch nur die wichtigsten Mamen bier anzuführen. Leider aber ist Deutschland und besonders Mittels und Morddeutschland noch immer eines der mindest erforschten Sander. Einer Staatsleitung, die eine mal wieder anderes als die drudenoste Mot bedenten tann, sind bier bedeutungsvolle Aufgaben gewiesen.

Aus den reichen, täglich reicheren Ergebnissen der Menschentunde tam nun der Anstoß zu manchem Umdenken auch in anderen Wissensgebieten. So hat sich in der Geschichtswissenschaft eine Wandlung vollzogen oder will sich allmählich vollziehen: die Wandlung zur sog. Anthropologischen Geschichtsbetrachtung. Man betrachte das Volkerleben und die Geschichte der Volker immer mehr als bedingt durch die Rassenzusammensexung der einzelnen Volker. Den Anstoß zu dieser neuen, wie alles Neue noch manchmal irrenden und vielfach umsstrittenen, ja verhöhnten Geschichtsbetrachtung gab das Wert des Franzosen Grafen Arthur Gobineau (1816—1882) "Essai sur l'inégalité des races humaines" (1853—55). Die hohe Bedeutung dieses Werkes und seines Schöpfers kann hier nicht angedeutet werden, verweissen sei daher auf Schemann "Gobineaus Rassenwerk, Alktenstücke und

Betrachtungen zur Geschichte und Aritit des Essai sur l'inégalité des races humaines" (1910). Gobineau hat als erster die Bedeutung der norbischen Raffe im Leben der europäischen Volker erkannt und er als erfter bat darauf hingewiesen, daß sich durch das Schwinden der nordischen Raffe in Europa das vorbereite, was man heute (nach Spengler) den "Untergang des Abendlandes" nennt. — Moch vor dem Erscheinen von Bobineaus außerordentlichem Buch hatte aber im Jahre 1\$45 der Deutsche Guftav friedr. Alemm (1802-1867) das erfte Wert der neuen Geschichtsbetrachtung veröffentlicht: "Die Verbreitung der attiven Menschenraffe über den Erdball". Im Jahre 1883 erfcbienen dann die "Origines Ariacae" des ofterreichischen Sorichers Rarl Denta, ein grundlegendes Wert. Bu eigentlich europäischer Verbreitung brachte aber den neuen Gedanken erft das Wert des damaligen Englanders, jetzigen Deutschen h. St. Chamberlain "Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts" (1899). War das Wert auch nicht eigentlich wissenschaftlich, irrte es auch vielfach, ftand es auch in einem gewissen, fur den Sortgang der Raffenforschung ficherlich schädlichen Migverhaltnis zur wiffenschaftlichen Menschenkunde, deren Derfahren es fich nicht anschließen wollte, so hat es doch und viels leicht gerade auch durch den beftigen Widerspruch und die laute Begeiftes rung, die es erweckt bat, jum erstenmal den Raffegebanten fo jum Bewuftsein weitester Areise gebracht, daß mit feinem Erscheinen die antbros pologische Geschichtsbetrachtung als eine Angelegenheit weitester forschungstreise eigentlich befestigt wurde. Die gragen der raffentundlichen Weschichtsbetrachtung waren, wenn auch noch lange nicht geloft, und sogar ofters verwirrt, so doch bier von einem leidenschaftlichen Darfteller in ihrer Wichtigkeit und Reichweite erkannt und weiten Areisen aufgewiesen. Das Wert hat trot feiner Mangel bagu beigetragen, den geschichtlichen Blid wieder auf große Jusammenhange zu richten und bat auch auf diejenigen gewirtt, die es beftig betampften und aus wiffenschaftlichen Grunden betampfen mußten. Im felben Jahre wie die "Grunds lagen" 1899 war aber auch das erfte miffenschaftliche Wert raffentund: licher Geschichtsbetrachtung erschienen: "L'aryen, son role social" von Georges Vacher de Lapouge. Und nun erstanden die Sorscher, welche die gegenwartige Lage der raffentundlichen Geschichtsbetrachtung mitgeschaffen baben: Woltmann (1871-1907), "ber wiffenschaftliche Sortfeger Gobineaus" (Schemann), Wilfer und andere mehr. Man fieht alfo, die raffentundliche Betrachtung der Geschichte bat erst begonnen und man daber noch all dem ausgesetzt sein, was eine junge Ertenntnisweise tennzeichnet: einerseits gelegentlichen Irrtumern und andererfeits dem Migtrauen, wenn nicht dem Sohn der Mitwelt.

Jur Kennzeichnung der Sorschungsrichtung mag bier dies genügen: Satte die sog. spiritualistische (idealistische) Geschichtsbetrachtung als gesstaltende Mächte des geschichtlichen Lebens geistige Kräfte und sittliche Gesdanken gesehen; hatte die sog. materialistische Geschichtsbetrachtung als geschichtesgestaltend die Umwelt, die volkswirtschaftlichen und überhaupt stoffbedingten Justände gesehen, so sieht die rassentundliche Geschichtsbeschreibung als geschichtegestaltend den Menschen selbst, den Menschen

aber als ein Glied seiner besonderen Rasse, aus deren besonderem Geist beraus die Geschenisse einer Zeit und eines durch die Rasse bedingten Volkes kommen. Unter den gleichen Umweltzuständen, den gleichen wirtsschaftlichen und gesellschaftlichen Juständen schaffe jede Rasse das ihr bessondere und nur sie kennzeichnende eigene Geschick.

Bu einer machtigen Silfe in der Grundlegung raffentundlicher Ertennts niffe wurde die rafch fich vervolltommnende Erblichteitsforfdung. Darwins Sorschungen hatten ichon Wege dabin gewiesen; fein Vetter Srancis Galton (1822-1911), "der Dater der Eugenit", forderte durch seine grundlegenden Arbeiten die Erblichkeitsforschung in hervorragender Weise; por allem aber war es der Joologe August Weismann (1834 bis 1914), deffen Gedantenarbeit die Ertenntnis der Vererbungsvorgange machtig vertiefte und beffen Lebren eine flarfte Bestätigung erhielten durch die 1901 erfolgte Wiederentdedung der Vererbungsforschungen des Augustinerpaters Gregor Mendel (1822-1884): "Wie ein heller Ros met, fo leuchtete die Mendeliche Entdedung, nachdem der Entdeder langft gestorben war, am Simmel der naturwiffenschaftlichen Sorschung auf und spornte die Biologen zu gewaltiger Tatigkeit an. Jahlreiche tatkraftige Soricher fturgten fich auf das neuerschloffene Bebiet. Ein ungebeurer Erperimentiereifer begann. Und als grucht ernfter, ehrlicher Arbeit ftanden schon nach wenigen Jahren die festgefügten Grundsteine einer neuen Wissenschaft vor uns: die Erblichkeitslehre hatte sich aus mehr oder weniger unsicheren Unnahmen gu einer eratten Wiffenschaft ents widelt" 1).

Die Raffenbygiene entwidelte fich - an fich ein Sorfchungszweig, der trot feiner - nicht febr tlar gewählten - Benennung nicht oder nicht unmittelbar mit der Raffenforschung zu tun hat: die Raffenbygiene untersucht die Auslesevorgange, die innerhalb jedes Volkes statts finden, Vorgange, die gur Ertuchtigung oder gur Entartung führen tonnen, und mochte bann die Wege weisen, die zu einer moglichst gunftigen Beeinfluffung der erblichen Beschaffenheit eines Voltes fuhren muffen. Dadurch, daß sie aber notwendig auch die Raffenbestandteile eines Volkes betrachten muß, geht sie gewisse Wege der Sorschung mit der Raffentunde zusammen 2). Wilhelm Schallmayer (1857-1919)3) und Alfred Ploetz find die Mamen, die bier zu nennen find. Ploetz begrundete die "Deutsche Gesellschaft fur Raffenbygiene" und das "Archiv fur Raffens und Gesellschaftsbiologie", eine der wichtigsten Zeitschriften des raffenkundlichen und erbgefundheitskundlichen Gebiets. — So folof fich in rascher Solge von allen Seiten ber Sorschung an Sorschung, Erkenntnis an Erkenntnis, und eine Reihe von Vorgangen im Leben der Voller ging und geht ihrer Deutung entgegen 4).

<sup>1) 5.</sup> W. Siemens, Grundzüge der Raffenbygiene. 2. Aufl. 1023. 3. S. Lebs manns Verlag, Munchen.

<sup>2)</sup> Ogl. neuerdings die Sinleitung des Baur-Liftder-Leng'ichen Wertes "Grundsrif der menichlichen Erblichteitslehre und Raffenbygiene". 2. Aufl. 1923. 3. S. Lebs manns Verlag, Munchen.

<sup>\*)</sup> Eine turze Wurdigung seines Schaffens gibt Gruber im Archiv für Raffens und Gesellschaftsbiologie 28. 14, 1922.

<sup>4)</sup> Die Einsicht in die außerordentliche Bedeutung der Erblichkeiteforschung

#### 3. Die Benennungen der vier europäischen Rassen.

ie vier in Europa und in Deutschland vorkommenden Rassen sind von den verschiedenen Sorschern, die sie beschrieben haben, nicht immer gleich benannt worden. Die Mamengebung ift in folden Untersuchungen eine große Schwierigkeit. Vermieden werden muffen vor allem Mamen, die irgendwie an Volternamen erinnern oder folche erdtundliche hinweise enthalten, die Verwirrung ftiften. In diefem Buch find gum Teil neue Mamen gewählt worden. Ich habe lange gezögert, ehe ich mich dazu entschloß. Ich hatte auch sicherlich alte Namen beibehalten, wenn in der Benennung der europäischen Rassen schon ein eigentliches Zerkommen beftunde. Da aber noch teine einheitliche Benennung besteht, babe ich schließe lich doch den Migstand nicht gescheut, fur dieses Buch in zwei Sallen Beibehalten habe ich die Ausdrude neue Benennungen zu ichaffen. nordische Raffe und dinarische Raffe. Beide find ziemlich einheitlich eingeführt und zugleich infofern bezeichnend, als fie Sauptwohngebiete der betr. Raffen anzeigen. Meu gewählt find die Ausdrude oftische Raffe und westische Raffe. Unter den Bezeichnungen für außereuropaische Rassen habe ich immer diejenigen gewählt, die mir am meisten durchgedrungen erschienen sind.

Die nordische Aasse - hochgewachsen, langschädig, schmals gesichtig mit ausgesprochenem Kinn; schmale Mase mit hoher Masens wurzel; weiches, helles Zaar; zurüdliegende, helle Augen; rosigweiße Zautsarbe — heißt bei Deniker race nordique, bei Ripley teutonic race; sie ist der homo europaeus des Linné und wird wissenschaftlich noch oft als homo europaeus angesührt; sie ist der Reihengräbertypus der älteren deutschen Jorscher (Eder), der kymrische Typus bei Broca, der Johderztypus bei Sis und Rutimeyer. — Sie wurde franklich genannt (Virchow), auch germanisch (v. Zolder) und Germanentypus (A. Rezius).

Die westische Rasse mit beder Ausgeschrochenem Kinn; schmale Mase mit bober Masenwurzel; weiches braunes oder schwarzes Saar; zurückliegende, dunkle Augen, braunliche Saut — heißt bei Deniker, der zwei Unterabteilungen seststellen will, ibero = insulaire und littorale ou atlonto = méditerranéenne; in deutschen Werken ist sie auch mittellandische Rasse genamt worden, meistens aber mediterrane Rasse; in der wissenschaftlichen Rassenseinteilung wird sie oft als homo mediterraneus angeführt. Den Namen westische Rasse habe ich gewählt, weil er bester als die Benennung mediterrane Rasse habe ich gewählt, weil er bester als die Benennung mediterrane Rasse hinzuweisen vermag. Immer lenkt die Bezeichnung mediterrane Rasse davon ab, daß auch in Sudwestnorwegen (?), in Irland und Südengland Menschen dieser Rasse wohnen, Die Wahl der Bezeichnung

für ein Staatsleben hat den schwedischen Staat (als eisten europäischen Staat) zur Gründung einer staatlichen Forschungsanstalt für Raffenbygiene (Statens Institut for Rasbiologi) geführt. Deren Leiter ist Lundborg. In New-Pork besteht schon seit 1911 ein rassenhygienisches Institut, das Davenport leitet.

westische Rasse hat sich mir bestärtt durch C. Schuchhardts Buch "Altseuropa" (1919), das an archäologischen Junden die Ausbreitung einer westeuropäischen, auf heutigem englischsspanischsfranzosischem Boden ents

standenen Gesittung dem Mittelmeer entlang darlegt.

Die oft ische Rasse — turzgewachsen, turzschablig, breitgesichtig mit unausgesprochenem Kinn; turze, stumpse Mase mit slacher Masens wurzel; hartes, braunes oder schwarzes Saar; nach vorn liegende, braune Augen; gelblichbraunliche Saut — heißt bei Deniter race occidentale ou cevenole, bei Ripley alpine Rasse (alpine type); sie ist der type celtique des franzosischen Rassenschers Broca; sie heißt bei v. Holber turanisch, bei Beddoe avernisch (avernian); sie ist der Disentistypus bei Sis-Rutimeyer, heißt bei Virchow die suddeutschen Brachycephalen, bei Retzius die orthognathen Brachycephalen; sie wird heute oft mongolid und turanisch genannt und in lateinischer Bezeichnung oft homo alpinus; Retzius nannte sie auch slawischerhätisch, Wilser nannte sie rundtopsige Rasse.

Die Bezeichnung "oftisch" 1) habe ich fur die bezeichnete Raffe gewahlt, weil fie zwar einen hinweis auf einen asiatischen Jusammenhang enthalt, aber auch nur einen Binweis und noch teine folche Ausfage, wie fie die Bezeichnung mongolid darftellt. Die Bezeichnung "alpin" führt nach meiner Erfahrung immer wieder zu Migverftandniffen: immer wieder fucht man oftraffifche Menfchen nur in den Alpen, die zudem größtenteils ein dinarisch-oftisches Mischgebiet find, und vermutet folieglich fogar Umwelteinfluffe, welche die Raffe geschaffen batten; immer wieder verwirrt den Betrachter das Auftreten "alpiner" Menschen in Holland, Danemart und Morwegen. Außerdem wird unter homo alpinus auch in wiffenschaftlichen Areifen oft einfach die ganze Bevolterung der Alpenlander verstanden, in der sich doch mehrere Raffen treuzen2). Die Bezeichnung "mongolid" — darauf ist zu achten wird also innerhalb dieses Buches nur fur die ofteuropaischeinnerafiatis schen mongolenblutigen Menschenarten gebraucht. — Die oftische Raffe darf nicht mit Deniters "ofteuropäischer Rasse" (race orientale) verwechselt werden.

Die dinarische Rasse — hochgewachsen, turzschädlig, schmalgessichtig, mit steilem Sinterhaupt und starter herausspringender Nase, mit braunem oder schwarzem Zaar, braunen Augen und braunlicher Zautsfarbe — heißt bei Deniker race adriatique ou dinarique, bei v. Holber Rhatosarmaten oder Sarmatentypus und wird oft als Defreggertypus

3) Wie unklar die Benennung "alpin" ift, zeigt sich besonders deutlich schon in der Aberschrift der Krizzisichen Arbeit "Zur Antbropologie des homo alpinus tirolensis" (Mitt. der Antbrop. Ges. Wien 30, 1009). Der homo alpinus tirolensis, der Menschenschlag der tirolischen Alpenlander, ist ja so deutlich als vorwiegend

dinarifch zu ertennen.

<sup>1)</sup> Sprachlich ist gegen die Wortbildung "oftsisch" ebensowenig einzuwenden, wie gegen "nordsisch". "Ostisch" klingt nur ungewohnt, ist aber nicht, wie man mir vorgeworfen bat, salsch gebildet. Absichtlich vermeide ich sa "ostlich" und salle der "mediterranen" Rasse) "westlich", weil die Vennenung nur einen gewissen Sertunstsbirweis entbalten sollen, während "ostlich" und "westlich" immer storend wirken müßten, sobald einmal vom Vorkommen "ostischer" Rasse in Westseutopa oder "westlicher" Rasse in Openropa die Rede sein muß.

angeführt. Ripley und die ihm folgenden Werke kennen diese Rasse nicht und wollen in ihr eine Sondergestaltung der ostischen Rasse schnung adriatisch mißempsiehlt sich deshalb, weil adriatisch auf das ganze adriatische Kustenland hinweisen könnte, also auf Italien wie auf Nordgriechenland. Die Bezeichnung dinarisch läßt keine Irreführung zu und empsiehlt sich auch durch Kürze. Man hat diese Bezeichnung gewählt, weil die dinarischen Alpen ein Gebiet stärkten Vorwiegens der bezeichneten Rasse sind.

Als Rassenbezeichnungen ganz abzulehnen sind Volkernamen wie teutonisch, frantisch oder germanisch für die nordische Rasse oder keltisch und etwa gar süddeutsch für die ostische Rasse. Auch sarmatisch, rbatossarmatisch und turanisch können irreführen. Selbst, nachdem sich herauszgestellt hat, daß die Germanen, also auch die Franken, wie die Teutonen nordrassische Volker gewesen sind, selbst nach dieser Festskellung verbietet sich der Volkername; sonst entstehen sogleich wieder die vermeintlichen Rassengegensätze: germanischzenmanisch, germanischzslawisch usw.; sonst bringt ein nordrassischer Finne, der also eine mongolische (uralataische) Sprache spricht, dei vielen Betrachtern sosort die größte Verwirrung bervor.

— Ju besonderer Verwirrung führt auch die Bezeichnung "arisch" für die nordische Rasse. (über diese Sehlbezeichnung ist später noch einiges zu sagen.)

Wenn der Name möglichst wenig aussagt, tut er die besten Dienste. Er mag einen allgemeinen Sinweis enthalten, wohin der Blick sich zu wenden habe, er mag versuchen, einen Ausblick auf Serkunftszusammenshänge zu enthalten oder wenigstens nicht zu verbieten, er mag kurz sein, brauchbar — solche Erwägungen haben zur Wahl der in diesem Buch

gebrauchten Mamen geführt.

Betrachtet dieses Buch nun größere rassentundliche Jusammenhange, die Rassen der ganzen Erde, so muß es dem gewählten Namen das Beis wort "europäisch" geben, derart, daß es von europäischer Nordrasse, eurospäischer Ostrasse usw. spricht. Innerhalb dieses Buches kann das Beiwort wegfallen. So ergeben sich also: Nordrasse, nordisch oder nordrassisch und endlich dinarisch. Verwechslungen mit den Simmelsrichtungen: westlich, dklich, nordlich, sind dabei ausgeschlossen. Die einzige Verwirrung, die noch durch das Wort nordisch entstehen könnte, indem man etwa auf die nordischen, d. h. standinavischen Volker und Sprachen abirrte, stiftet wenig oder gar keinen Schaden, da standinavisch ja in vielen Jusammensbängen gleich nordrassisch ist.

Der Anhangsabschnitt über die Juden muß den Ausdrud "jüdisch" beibehalten, obgleich dieser Ausdruck zu Verwechsslungen mit dem jüdischen Glaubensbekenntnis führt. Daher soll das jüdische Glaubensbekenntnis immer nach seiner Saupturkunde "mosaisch" heißen; der Ausdruck jüdisch bleibt dann frei zur Bezeichnung des Volkstums, des Blutes, der bes

sonderen Raffenmischung des Judentums allein.

## 4. Einiges über die menschenkundlichen Maße und Seftstellungen.

Der ausführlichen Schilderung der Körpermerkmale der einzelnen Raffen muffen einige Bemerkungen vorausgehen über die Maße, Seststellungen und Beobachtungen, welche die Sorschung zur Klärung der Raffenverhältniffe eines Landes braucht. Nach der Anlage dieses Buches



Abb. 1. Meffung der Körperhöbe (Martin).



Abb. 2. Meffung der Sohe des vorderen Darmbeinstachels über dem Boden (Martin).

werden in der Sauptfache nur die Merkmale betrachtet, die fich im tag= lichen Leben der Beobachtung bieten.

Wird eine Bevolkerung auf ihre korperlichen Eigenschaften hin untersucht, so wird man zuerst die Korperhohe er betreffenden Menschen feststellen. Man wird, wenn es sich um die Seststellung rassischer Verhältnisse handelt, zunächst nur den Erwachsenen betrachten. Erst eine ganz eingehende Untersuchung wird auch die Eigentümlichkeiten des Wachstums und des Alterns berücksichtigen. Sestzustellen ist also die Körperhöhe des ausgewachsenen Menschen und die Sohe (über dem Boden) verschiedener Mespunkte, die zur Seststellung der Wuchswershält nisse (Proportionen) wichtig sind. (Abb. 1 u. 2.) Aber auch die

Erwachsenen wird man unter gleichen Bedingungen messen, nicht etwa einen Teil der zu messenden Menschen morgens, den andern abends. Man hat immer zu bedenken, daß eine Tagesschwankung der Körperhohe bis zu z cm möglich ist. Durch das Geben und Stehen werden hauptsächlich die Zwischenwirbelschen der Wirbelsaule allmählich zusammengedrückt. Der Mensch ist daher etwas größer beim Liegen und nach dem Aufstehen und verringert seine Sohe durch das Stehen. Auch bei der Messung von Leichen sind solche Erscheinungen zu bedenken; eine Leiche mag, nachdem die Starre gewichen ist, durch Erschlaffung der Gewebe um 2 cm größer werden.

Solche andernden Erscheinungen sind also bei Seststellung mancher torperlicher Mertmale immer zu bedenten. Sie sollen im folgenden nicht weiter erwähnt werden. Gesucht und betrachtet soll werden: immer nur der Mensch in einem vergleichbaren Justand, in einem Justand, der von andernden Kinflussen möglichst frei ift. Ebenso soll immer der gesunde Mensch betrachtet werden. Alle tranthaften Veranderungen und Aussnahmefälle liegen außerhalb der vorliegenden Betrachtung.

Bur gewöhnlichen Magaufnahme gehort weiterhin die Seststellung des Korpergewichts. Im allgemeinen wachst ja das Gewicht mit der Korperbobe, aber Rassenunterschiede treten doch auf. Eine untersetzte Raffe mag verhaltnismäßig ichwerer fein als eine bochgewachsene, aber schlante. Daber ift die Seststellung der Aorperfulle (des index ponderabilis) wichtig. Gemeffen wird zur Darftellung der Wucheverhaltniffe (ber Proportionen) vielfach die Sithobe: die Entfernung des Scheitels von der Sitflache bei gestrectter Wirbelfaule. Sur die Raffentunde febr ergiebig ift dann das Verhaltnis diefer Sithohe gur gangen Korperbobe; es zeigt die Stammlange an und gibt einen Jahlenausweis fur langere oder turgere Beine. Die Armlange tann wichtige Unterschiede bieten. Sie ift übrigens bei allen Raffen beim weiblichen Gefchlecht verhaltniss maßig geringer, etwa 91 bis 92% der Armlange des Mannes. Unterarm des Weibes ift verhaltnismagig turger. - Die Spannweite der Arme, die Breite und form der gand, die Wucheverhaltnisse der Beine, die verbaltnismakige Cange des Obers und Unterschentels, auch das gegenseitige Verhaltnis der Arms und Beinlange - all diese und eine Reibe anderer Meffungen find raffentundlich wichtig.

Bei all diesen Seststellungen ergeben sich, wie schon aus obiger Ansbeutung zu vermuten war, Geschlechts unterschiede des Korpersbaues, die allen Rassen gemeinsam sind. Einige wichtige seien erwähnt: Bei allen Rassen beträgt z. B. die Korperhohe des Weibes durchschnittlich 93% der Korperhohe des Mannes. Die Wuchsverhaltnisse des Weibes sind anders als beim Mann, der weibliche Rumpf ist verhältnismäßig länger, die Zusten breiter, die Gliedmaßen kurzer. Andere Geschlechtsunterschiede, die innerhalb dieses Buches wichtig sind, werden an ihrer Stelle erwähnt. Vorausgestellt sei nur noch der wichtige Geschlechtsunterschied im Schädelbau.

<sup>1)</sup> Martin, Lehrbuch der Anthropologie, 1914.

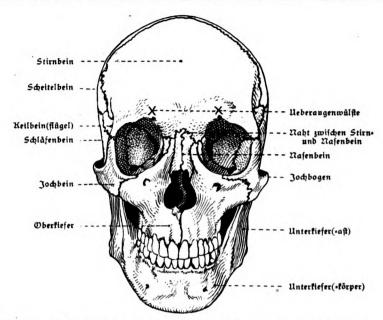

Abb. 3a. Schadel in Vorderansicht mit Bezeichnungen einzelner Knochen.

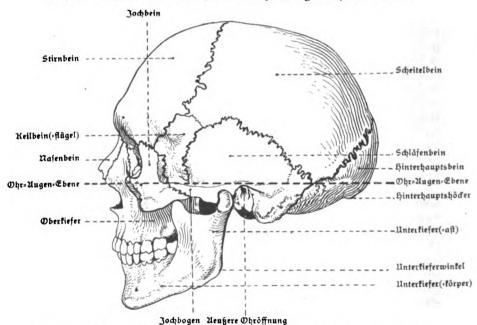

Abb. 3 b. Derfelbe Schabel in Seitenansicht mit Bezeichnungen einzelner Unochen und Angabe der Ohr-Augen-Chene.

Der weibliche Schabel steht dem kindlichen bei allen Rassen etwas naher als dem erwachsenen mannlichen, da sein Wachstum früher abges schossen ift als das des mannlichen. Bei allen Rassen ist das Weib etwas rundstirniger als der Mann, oft ist die rundere und steilere weibsliche Stirn "blasenformig vorgewolbt"). Überhaupt erscheint der Stirnsteil des weiblichen Schadels stärter betont als beim Mann. Das Gesicht des Weibes ist etwas breiter. Die Augenhohlen des Weibes sind größer und runder als die des Mannes, die weibliche Nasse ist im allgemeinen verhältnismäßig breiter und minder hoch gebaut. Der größere und schwerre mannliche Schadel zeigt eine stärtere Ausbildung der Überaugens wülste und des Stirnnasenwulstes zwischen den Augenbrauen; die mannsliche Stirn weicht stärter zurück, so daß bei stärterem Ausladen des Sinterhaupts der Sinterhauptsteil des Schädels stärter betont ist. Das Gebiß des Mannes ist stärter, sein Mund breiter, seine Schleimhautslippen etwas gewulsteter, sein Ohr ist bedeutend länger und ziemlich breiter.

Da die Geschlechtsunterschiede sich schon im Rindesalter anzeigen, da auch am kindlichen Schädel während des Wachstums in allen Rassen die gleichen bezeichnenden Gestaltwandlungen vor sich geben, mögen auch diese in Rutze angeführt sein. Bei allen Rassen nimmt der Rindessschädel von der Geburt die zum 6. Monat an Breite zu, dann beginnt ein Längenwachstum, das aber beim langschädligen Rind bedeutender ist als beim kurzschädligen. Bis zum 2. Lebenssahr der Mädchen und die zum 11. der Knaden wächst die Breite des Schädels mehr als dessen sohe, von da an nimmt die Sohe mehr zu. Die Stirnbreite nimmt mit dem Wachstum zu, die Gesichtschöhe ebenso und mehr als die Gesichtscheite. Immer aber sind die Mädchen breitgesichtiger. In den 20 er Jahren endet das Schädelwachstum, früher beim weiblichen, später beim männslichen Geschlecht.

Die Erhebungen über die Verschiedenheiten des Schadelbaues ersstreden sich daher im allgemeinen nur auf die Erwachsenen, wobei indessen auch dies noch zu betrachten ist, daß die einzelnen Raffen deutliche Untersschiede des Zeranwachsens und Reisens zeigen. Mit 20 Jahren kann die eine Rasse schon als erwachsen gelten, die andere erst später.

Die Schabelmessung gehört zum wichtigsten Bestand der Rassentunde. Sie soll eingehender geschildert werden. Wie hat man begrenzt: turzschädlig, langschädlig, breitgesichtig, schmalgesichtig? — Das Verfahren der Messungen ist am Anochenschädel des Toten etwas anders als am Kopf des Lebenden. Gleich bleibt sich aber bei Vergleichung der Maße die Sinstellung in eine gedachte sentrechte und eine gedachte wagsrechte Sbene. In diese Sbene wird man zu Vergleichszwecken den Schädel (mittelst eines sog. Kraniophors) einstellen. Die Ropshaltung bei Sinsstellung des Kopfes in diese Sbene entspricht etwa der ungezwungenen, aufrechten Ropshaltung eines geradeaus blidenden Menschen, der seinen Rops weder nach links noch nach rechts neigt, sondern ohne Muskelsanstrengung im Gleichgewicht halt. Um den Rops (3. B. auch bei

<sup>1)</sup> Martin, Lehrbuch der Anthropologie. 1914.

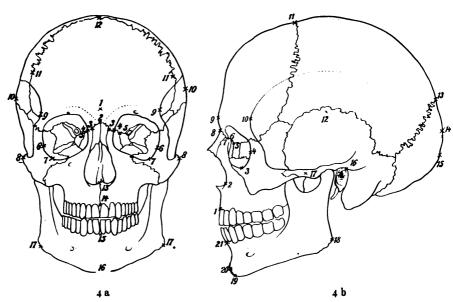

Abb. 4a. Schabel in Vorderansicht mit Megpuntten. Ziervon sind in diesem Buch erwähnt: 1. glabella, 2. nasion, 7. orbitale (rechts und lints), \$. zygion (rechts und lints), 10. euryon (rechts und lints), 14. prosthion, 15. infradentale, 10. gnathion.

Abb. 4 b. Derselbe Schadel in Seitenansicht mit Meßpunkten. Siervon sind in diesem Buch erwähnt: 1. prosthion, 3. orbitale, \$. nasion, 9. glabella, 12. euryon, 14. opisthokranion, 16. porion, 17. zygion, 19. gnathion, 21. infradentale.
(Mach Srizzi, Anthropologie.)

In Abb. 4 b murde eine Gerade durch ×3 und ×16 die magrechte Ohr=Augen=Cbene angeben.

Lichtbildaufnahmen) in die gewünschte Saltung zu bringen, ist darauf zu achten, daß drei Punkte in einer wagrechten Sene liegen (in welcher bei Aufnahmen dann auch die Linse des Apparates liegen muß): 1. Der tiefste Punkt des unteren Augenhöhlenrandes des linken Auges (orbitale links), 2. ein Punkt am linken Ohr, der etwa am oberen Bogenende jenes Ohrknorpels liegt, mit dem man den äußeren Gehörgang zuschließen kann (tragion links), 3. der entsprechende Punkt am rechten Ohr (tragion rechts). Am Knochenschädel kann man entsprechend verfahren, nur mussen dann statt der beiden Punkte am Ohrknorpel die entsprechenden am Knochen gewählt werden: Es sind die (porion rechts und porion links genannten) Punkte am Oberrand des äußeren Gehörgangs (porus acusticus externus), die senkrecht über der Mitte dieses Ganges liegen.

Ift so ein Aopf oder ein Schabel in die wagrechte Ohraugensebene, die sog. deutsche Zorizontale oder Frankfurter Zorizontale, eingesstellt, so ist die zweite Maßebene, eine fenkrechte Mittelschnittebene (Medianssagittalebene) leicht hinzuzudenken. Sie teilt nämlich den Kopf oder den Schadel von vorn nach hinten in zwei gleiche Salften; Unebenmäßigkeiten



Albb. 5. Tasterzirkel, geöffnet und geschlossen (S. 34) (1/4 wirklicher Größe). (Martin.)



Abb. 6. Gleitzirkel (S. 35) (1/6 wirklicher Größe). (Martin).

(Die Meginftrumente werden bergeftellt bei Alig und Baumgartel, Afchaffenburg.)

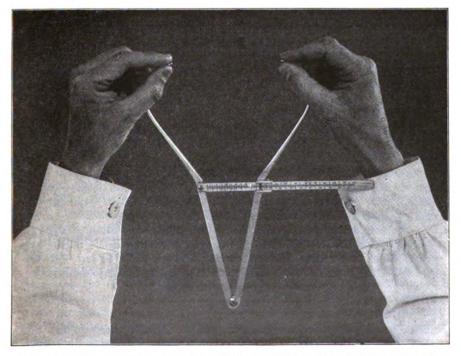

Abb. 7. Saltung des Tafterzirkels beim Meffen (n. Martin, Lehrb. d. Antbropologie). B. Ganther, Baffenfunde.

der Schadelhalften bleiben dabei unberudsichtigt. Ein Gefüge von Entfernungelinien, Slächen und Winkeln, die zur Messung dienen, erhalten nun alle ihre Bestimmung durch diese beiden senkrecht auseinanderstehenden Ebenen, die durch den Schadel führen. Durch diese beiden Ebenen ergeben sich: zwei Seitenansichten, eine Gesichtsansicht, eine Sinterhauptsansicht, eine Oberansicht (Scheitelansicht), dazu am Schadel eine Unteransicht (Schadelgrundansicht) und bei wirklicher halftiger Durchsägung eines Schadels zwei Innenansichten.

In der sentrechten Mittelschnittebene liegen nun zwei besonders wichtige Megpuntte, die Puntte, deren gradlinige Entfernung die größte Schadellan ge angibt. Der vordere Megpuntt zur Seststellung der Schadellange liegt auf dem Stirnnasenwulst (glabella), auf jenem Wulft, der im unteren Teil der Stirne zwischen den Augendrauen liegt. Der Puntt des Stirnnasenwulstes, der in der sentrechten Mittelschnittebene am weitesten nach vorn hinaus liegt, ist der vordere Langenmegpuntt. Der Puntt, der in der sentrechten Mittelschnittebene am weitesten nach hinten hinausragt, ist der hintere Langenmegpuntt (das opisthokranion). Dieser hinterste Puntt fällt fast immer auf die Oberschuppe des Sintershauptbeins, seltener auf dessen Soder. Die geradlinige Entsernung des bezeichneten vorderen von dem bezeichneten hinteren Megpuntt muß selbste verständlich mit einem Tasterzirkel gemessen werden, der ausgebogene Schenkel hat. Auf dem Maßlineal des Tasterzirkels ist dann die größte Schädellange abzulesen (Abb. 5 und 7).

Die größte Schädelbreite wird dargestellt durch die geradslinige Entfernung des an der rechten Schädelseitenwand am weitesten nach außen liegenden, also am weitesten von der sentrechten Mittelschnittebene entsernten Punktes (euryon rechts) von dem entsprechend ihm gegensüberliegenden Punkt der linken Seitenwand des Schädels (euryon links). Die beiden Punkte größter Breite mussen, also in gleicher Sobe und so, daß ihre gedachte geradlinige Verbindungslinie auf der senkrechten Mittelsschnittebene des Schädels einen rechten Winkel bildet. Die beiden Punkte größter Schädelbreite sind bei einem kurzen, runden Schädel rascher aufz zusinden als bei einem langen, schmalen, da sich die größte Breite beim runden kugligen Schädel viel deutlicher abtasten läßt. Die größte Schädelsbreite fällt bei allen Schädeln stets auf das Scheitelbein oder auf den oberen Abschnitt der Schläsenbeinschuppe.

Sat man nun auf solche Weise die größte Schadellange und die größte Schadelbreite zahlenmäßig festgestellt, so ergibt das Verhaltnis dieser Jahlen die Langenbreiten zahl des Schadels (den Schadels inder). Die Formel für die Langenbreitenzahl des Schadels lautet:

Größte Schabelbreite X 100 Größte Schabellange

Man vervielfacht also die Jahl der größten Schadelbreite mit joo und teilt das Ergebnis dann durch die Jahl der größten Schadellange. Daraus ergibt sich, daß die Langenbreitenzahl des Schadels um so größer ift, je

"turzer" der Schadel, um so niedriger, je "länger" der Schadel. Die Sorschung rechnet mit fünf Abstufungen: überlangschadlig (hyperdolichokephal), langschadlig (dolichokephal), mittelschadlig (mesokephal), furzsschadlig (brachykephal) und überturzschadlig (hyperdrachykephal). Dieses Buch tommt damit aus, drei Schadelsormen zu unterscheiden: Langschadel, x—74,9; Mittelschadel, 75—79,9 und Kurzschadel, 80—x. (Dabei ist allerdings zu bemerken, daß diese Einteilung sich für außereuropäische Verhältnisse besser zu eignen scheint als für europäische; indessen die Lehrsbücher teilen so ein.)

Ju merten ift, daß man die Maße, die an Schadeln gewonnen sind, nicht unmittelbar mit denen vergleichen darf, die an Ropfen lebender Menschen gewonnen sind. Jur Vergleichung der am Schadel und der am Ropf gewonnenen Maße dient eine für das männliche und weibliche Gesschlecht je etwas verschiedene Sormel 1), nach der untenstehende Darstellung zur Umrechnung von Schadels in Kopflangenbreitenzahlen entworfen ist.



Abb. 8. Beziehung Schadelinder — Kopfinder. (Czetanowstis Sormel fur mannliches Geschlecht, nach Strud dargestellt).

Der Schnittpunkt der über dem betr. Schadelinder (wagrechte Jahlenreihe) errichteten Senkrechten mit der schrägen Geraden ergibt — an der senkrechten Jahlenreibe links abgelesen — durch Sinzuzählen der betr. Jahl zum Schädels inder den Kopfinder.

Ahnlich der Schadelform wird nun auch die Gefichtsform, die Langenbreitenzahl des Gefichts, zahlenmäßig bestimmt. Die Sormel lautet:

Gesichtshohe × 100 Jochbogenbreite

Die Gesichtshohe ist dargestellt durch die geradlinige Entfernung des Nasenwurzelpunktes (nasion) vom Rinnpunkt (gnathion), dem untersten durchzutastenden Punkt des knochigen Rinns. Man mißt die Gesichtshohe mit dem sog. Gleitzirkel. Der Nasenwurzelpunkt — am Schadel der Punkt, in dem die senkrechte Mittelschnittebene die Anochensnaht zwischen Stirns und Nasenbein (die sutura nasofrontalis) schneidet — liegt am Ropf nicht auf der am tiefsten eingesattelten Stelle der Nasenswurzel, sondern etwas hoher, etwa in der Sohe der oberen Augenwimpern oder der inneren Zaarenden der Augenbrauen. Die Anochennaht, auf der der Nasenwurzelpunkt in der Mittelschnittebene liegt, ist übrigens meistens leicht durchzutasten und demnach der Punkt meistens leicht zu bestimmen.

<sup>1)</sup> Czetanowsti, Archiv für Anthropologie, th. S. Bd. 6, 1907.

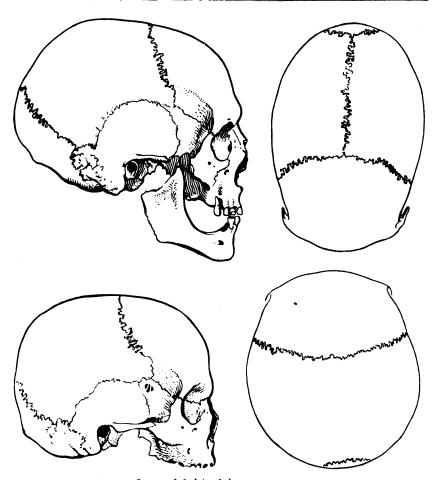

Abb. g. oben: Langichabel in Seiten: und Scheitelanficht.

Maggebend für die Rennzeichnung "lang" oder "turz" ift die Scheistelanficht (Oberansicht): sie zeigt, wie beim Langschabel der Langsdurchmeffer den Querdurchmeffer bedeutend übertrifft, während beim Rurzschadel der Querdurchmeffer dem Langsdurchmeffer nabertommt oder fast gleichtommt. Die Langenbreitenzahl des Schadels (der Schadelinder) zeigt das Verhältnis des Querdurchmeffers und Langedurchmeffers zueinander an, wobei das Quermaß in Prozenten des Langsmaßes ausgedrückt ist: die Lange wird stets gleich 100 gesetzt. Die Angabe "Inder \$3,2" zeigt also einen Schadel (bzw. Ropf) an, dessen größte Breitz sich zur größten Lange wie \$3,2 zu 100 verbalt. Der obere Schadel hat die Langenbreitenzahl 66,66; der untere \$\$,46.

(Der Langschadel stammt aus einem alten Grab aus Vivis [Schweis], der Aurzschadel aus einem Beinhaus in Dissentis [Schweiz]; beide befinden fich im Museum zu Bafel; die Abbildungen nach Jeichnungen bei Sis-Rutimeyer, Crania

helvetica.)

Der untere Megpunkt der Gesichtshohe, der Kinnpunkt (gnathion), liegt selbstverständlich, da er sich möglichst mit dem Punkt am Schädel deden soll, weiter nach hinten als die vordere Sautbekleidung des Kinns.

Die Joch bogen breite darf nicht verwechselt werden mit der Jochbeinbreite. Die Jochbogenbreite ist der größere außere Abstand det Jochbogen voneinander. Man mist also mit dem Tasterzirkel nicht etwa unterhalb der Augen die Entsernung der Jochbeine voneinander, sondern (von zygion rechts zu zygion links) die größte Entsernung der Jochbogen voneinander, deren weiteste Ausbiegung wohl meistens gegen die Ohren zu liegt.



Abb. 11. Meffung der Jochbogenbreite (nach Martin, Lehrbuch der Anthropologie).

Mun vervielfältigt man nach obiger Sormel die Jahl der Entfernung Masenwurzelpunkt—Kinnpunkt, d. h. also die Gesichtshohe, mit 200 und teilt dann durch die Jahl der Jochbogenbreite. Es ergibt sich, daß die Längenbreitenzahl des Gesichts (der Gesichtsinder) um so größer ist, se schmaler das Gesicht, um so niedriger, se breiter das Gesicht. Sur dieses Buch genügt die Einteilung: breitgesichtig x—84,9, mittelgesichtig \$5—89,9, schmalgesichtig 90—x.

Der Obergefichtswintel (Profilwintel) ift der Wintel, der

in der senkrechten Mittelschnittebene gebildet wird durch die Ohraugensebene und eine Gerade, welche den Nasenwurzelpunkt verbindet mit jenem (prosthion genannten) Punkt des Oberkiefers, der zwischen den beiden vorderen Schneidezähnen am weitesten nach vorn hinausliegt. Ist der beschriebene Winkel kleiner als so Grad, so zeigt er Vorkiefrigkeit (Prognatbie) an, d. h. schief nach vorn stehende Riefer, die dem Mund etwas Schnauzenähnliches geben: Australier, Papua und Kamerunneger sind die vorkiefrigken Gruppen. Ist der Winkel größer als \$5 Grad, so zeigt er Geradkiefrigkeit (Orthognathie) an. Fwischen so Grad und \$4,9 Grad liegen die Winkel, die Mittelkiefrigkeit (Mesognathie) anzeigen.



Abb. 12. Mittelkiefrigkeit (Mesognatbie). Sch: \$2,\$; G: \$4,4; Gesichtswinkel: \$2 1/2°. Schadel eines Portugiesen. Die Kieferstellung und die starten Überaugenwüste lassen einen Einschlag aus einer indistaustralischen Aassenmischung (in dem port. Goa, Indien) vermuten.

Abb. 13. Mittelkiefrigkeit (Mesognatbie). Schadel eines 16 jabrigen Sachsen. (Selbstmorder.) Sch: \$1,2; G: 94,9; Gesichtswinkel: \$1°. Regerischer Einsschlag? Pathologische Kieferstellung?

(Aus der Schadelfammlung der Sammlungen fur Tier: und Volkertunde, Dresden, Untbrop. Abt.)

Der Gesichtswinkel spielt bei Betrachtung der europäischen Raffen keine Rolle, da diese in bezug auf dieses Merkmal keine nennenswerten Unterschiede zeigen. Sier ist der Gesichtswinkel mehr als ein Beispiel für die vielen Winkelmaße angeführt worden, welche bei Schädelmessungen abgenommen werden können, als ein weiteres Beispiel für das Versfahren der menschenkundlichen Forschung.

Solcher Winkelmaße und Verhaltniszahlen gibt es nun noch eine beträchtliche Anzahl. Der ganze Schadel wird berechnet mit Entfernungen, mit Winkelmaßen, mit Bogenmaßen, bis er allein aus diesen Maßen geradezu nachzubilden ift. Sur die Twede dieses Buches genügen die

<sup>1)</sup> Es gibt auch eine fogen, pathologische Prognathie, also Vortiefrigkeit als Anzeichen einer franthaften Anlage (vgl. Abb. 13) und nicht als raffisches Merkmal.

bisherigen Angaben, die zugleich einen, vielleicht nicht sehr genauen und sicherlich geringen, aber doch vielleicht das Kennzeichnende andeutenden Einblid in das Verfahren der vergleichenden Menschenkunde geben.1)

Genau eingeteilt werden auch die Saars und Augenfarbentafel. Dazu hat der Forscher eine Saarfarbentafel und eine Augenfarbentafel. Jur Feststellung des Saargespinstes (der Tertur) dient eine Absstufung, die vom straffen Saar über das schlichte, wellige, lodige, gesträuselte und trause Saar zum schraubenformigen (spiraligen) Saargespinst sübert. Mittelst all solcher Seststellungen tann daber ein Korper schließlich eindeutig beschrieben werden. Die wenigen, hier angeführten Maße gesnügen zum Verständnis des solgenden. Wo erganzende Bemertungen notig sind, werden sie an ihrer Stelle eingefügt.

## 5. Die körperlichen Merkmale der nordischen Rasse.

Bei den Bilderklarungen bedeutet K (oder Sch): Tangenbreitenzahl des Kopfes (oder Schadels) (Kopfinder, Schadelinder); G: Tangenbreitenzahl des Gesichts (Gesichtsinder); A: Augenfarbe; H: Saarfarbe. Sarbbezeichnungen sind aber nur angegeben, wo das Bild die wirklichen Sarben nicht erkennen läßt. Weibliche Schadel sind als solche gekennzeichnet. Bei Bildern von Lebenden ist der Name nur angegeben, wenn es sich um einen durch andere Abbildungen schon ziems lich bekannten Dargestellten handelt.

Sur alle Bilder, insbesondere fur die ohne Angaben der Langenbreitens gablen, gilt, daß die ihnen beigegebene Raffenbezeichnung sich nur auf die auf dem Bild sichtbaren Juge bezieht. Die Bilder sollen weniger Aussagen über den betr. Dargestellten sein, als Beispiele zur Kennzeichnung der Raffensmerkmale!

(Aber die Gewinnung neuer Bilder fur dieses Buch siehe Vorwort zur 3. Aufl.)

ie Gestalt: Die nordische Rasse ist hoch und schlant gewachsen; ihre Körperhöhe beträgt beim Mann im Mittel etwa 1,76—1,\$0 m, doch sind Manner bis zu 1,90 m nicht allzu selten. Ju der hohen Gestalt tragen vor allem die hohen Beine bei. Indessen von einer Aberhöhe der Beine, wie sie 3. B. für die Obernilneger bezeichnend ist, kann man bei der nordischen Rasse nicht reden. Sie nimmt in bezug auf das Verhältnis der Beinlange zur ganzen Körperhöhe gerade die Mitte ein zwischen den Mongoliden, dei denen die Unterlänge der Beine, und gewissen langswüchsigen Tropenstämmen, bei denen die Überlänge der Beine herrschend ist. Das Wachstum der nordischen Rasse dauert entsprechend ihrer späteren Reise am längsten an und kann noch zwischen dem 20. und 25. Lebens-

<sup>1)</sup> Entnommen sind die Angaben dem hervorragenden "Lehrbuch der Anthropologie" (1914) von Martin, auf das hier für jeden, der in diese Wissenschaft weiter eindringen will, verwiesen werden muß und dem auch das in der "Sammslung Goschen" erschienene Bandchen "Anthropologie" (1921) von Frigzi solgt. Neuerdings stellt sich dem Martinschen Lehrbuch, dieses in manchem wertvoll ergänzend, zur Seite: "Technit und Methoden der physischen Anthropologie" von Mollison (in dem Band "Anthropologie" der Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923).

jahr beträchtlich sein. Der Wachstumsabschluß in Suditalien ist früher als der in Morditalien, die Sohenzunahme zwischen dem 20. und 25. Lebenssjahr ist in Baden geringer als in Schweden. Der geringere oder größere Gehalt der nordischen Rasse scheint sich in diesen Tatsachen zu zeigen. Man hat einen Jusammenhang festgestellt zwischen dem Kintreten der Geschlechtsreise und dem Abschluß des Wachstums, vor allem des Wachstums der Beine. (Kranthafte Krscheinungen wie der sog. eunuchoide Sochwuchs weisen auf einen solchen Jusammenhang hin.) So wird man die späte Geschlechtsreise der nordischen Rasse und ihren hohen



Abb. 14. Drei vorwiegend nordische Markgräflerinnen (südl. Baden, Rheinebene); die vierte (die stebende rechts) oftisch nordisch. (Aufn.: Röbeke, Freibg i. B.)

Wuchs, zu dem vor allem die hohen Beine beitragen, sedenfalls in einen Jusammenhang bringen. Wie die nordische Aasse spater reift und spater erwachsen ist, so tritt auch der Alterszerfall, besonders der Alterszerfall beim weiblichen Geschlecht, bei ihr spater ein.

Un der hohen Gestalt des nordischen Menschen fallen beim Mann die breiten Schultern und die schmalen Zuften auf, Eigenschaften, die von der englisch-amerikanischen Zerrenmode oft unterstrichen werden. Die Schlankbeit der mannlichen Zuften wird noch besonders betont durch ein für die nordische Rasse sehr bezeichnendes Merkmal: die sog. antike

Bedenfalte, jenen Mustelwulft, der, erst als Weichenwulft, dann als Leistenfurche, vom Ruden ber über die Sufte nach vorn hinunter zieht und dessen rassische Eigenart in der griechischen Kunst mit Vorliebe darzgestellt wurde. Der Speerträger (Dorpphoros) des Polyklet zeigt die Bedenfalte in stärkster Ausbildung.

Den raffischen Jug der Schlantheit zeigt auch der Wuchs des nordischen Weibes, obwohl die weiblichen Juge des Körpers: die schmaleren Schultern und die breiteren Zuften bei der nordischen Raffe im weiblichen Geschlecht deutlich ausgestaltet sind. Man kann viels



Abb. 15. Mutter mit Rind, (vorwiegend) nordifch. (Ausschnitt aus dem Gemalde "Die Sischerfamilie" von Puvis de Chavannes).

leicht sagen, daß keine Aasse im Gesichtsausdruck wie im ganzen Wuchs das mannliche und das weibliche Wesen so klar ausdrückt wie die nordische. Jur das Weib nordischer Rasse ist besonders bezeichnend der volle Schenkel, die volle, halbtuglige Brust; aber all die erwähnten Eigenschaften vermögen den Eindruck der Schlankbeit nicht zu mindern. In der nordischen Rasse kommen die sog. falschen Mageren vor, d. h. Frauen, die in Aleidung mager erscheinen, dabei aber weiblich voll gestaltet sind. Selbst die etwas übermäßige Körperfülle sener vorwiegend nordischen Frauen, die Aubens gemalt hat, nimmt auch diesen nicht ganz den Ausdruck der Schlankbeit.

In allen Einzelheiten des Bildes wiederholt sich nun dieser Jug eines schlanten, dabei kräftigen Korpers. Der Sals ist schlank und wirkt besonders frei und leicht; die Sande sind zwar im Vergleich zu den Raffen der Erde mittelbreit, eine Umriftlinie aber über die Spigen der

Singer hinweg gibt einen zugespitzten Umriß. Das gleiche gilt für die Süße; die einzelnen Singer und Jehen wirken schlank. Der Obersschenkel wirkt boch, obwohl er meistens voll ist, der Unterschenkel ebenso, trotzdem die Wade gut ausgebildet und wohlgeschwungen ist. Im mannlichen Geschlecht scheinen jedoch bei der nordischen Rasse auch bäufiger sehr schlanke, hagere Schenkel vorzukommen. Die Sußwölbung scheint unter den europäischen Rassen bei der nordischen Rasse am höchsten zu sein.



Abb. 16. Schweden. Sieben Schwestern, nordisch oder vorwiegend nordisch.
(Aufn.: Sammlung Prof. Lundborg, Upsala.)

Im Verhältnis zur Körperhöhe bietet die Armlänge das gleiche Bild wie die Beinlänge: die nordische Rasse ist weder so kurzarmig wie die Mongoliden, noch so langarmig wie die Kegriden. Wie bei allen Rassen ist die Armlänge des weiblichen Geschlechts verhältnismäßig geringer, wie bei allen Rassen der weibliche Unterarm verhältnismäßig kurzer als der männliche. Im Verhältnis zur Körperhöhe der nordischen Rasse ist ihre Körperfülle eher geringer als die anderer Rassen. Die Körperfülle des Weibes ist wie bei allen Rassen etwas größer.

Kinem tunftlerischen Blid wurde bei der Gestalt der nordischen Rasse, vor allem der des nordischen Mannes, wohl auffallen — und besonders gegenüber der oftischen Rasse auffallen — eine gewisse Freis beit, die jedem einzelnen Teil des Korpers, ja jedem einzelnen Mustel

eigen ift, als ob jeder einzelne Jug, indem er doch zugleich zu einer klaren Einheit des ganzen Korpers beiträgt, gleichsam sein besonderes Gestaltungsgesetz besonders ausdrucken wolle. So entsteht ein Kindruck

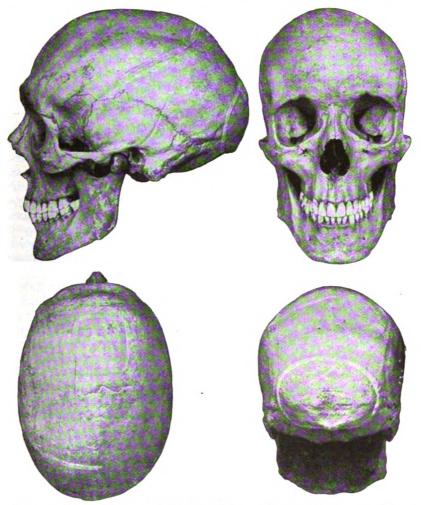

Abb. 17. Mordischer Schadel in Seiten, Vorder, Scheitels und Sinters hauptsansicht. Sch. 70; G. 96,4. (Aus der Schadelsammlung der Sammlungen für Tiers und Völkertunde, Dresden, Anthropologische Abteilung.)

Vgl. den nordischen Schadel Abb. 9, S. 36.

beherrschter Freiheit und so schließlich, da wo das nordische Rassenbild sich am schonften zeigt, der Kindruck adligen Wuchses. Die gestraffte, soldatische und turnerische Saltung "Brust heraus, Bauch hinein" scheint wesentlich nordrassisch zu sein; wenigstens habe ich bis jett bei oft-

rafsischen Menschen einen Widerwillen gegen diese Art gestraffter Körperbaltung außern horen. Sehr gut finden sich nordische Körper in ihren Wuchsverhaltnissen dargestellt in der Malerei des Franzosen Puvis des Chavannes, eines Burgunders 1).



Abb. 18. Aus westfälischem Abel. Mordisch. etwa wie 10:9, oft aber ist Annette v. Droste-Bulshoff. die Länge auch bedeutender

Der Schabel: Die Schlantbeit des Korpers wies derholt fich in der Gestaltung des Schadels. Die nordische Raffe ift langschablig fcmalgesichtig. Mittel Das der Langenbreitenzahl des nor= dischen Ropfes wird etwa 74 fein. Die Breite des nordischen Ropfes verhalt sich also gur Lange etwa wie 3:4. Manche Sorfcher laffen fur die nor: difche Raffe am Lebenden auch eine Langenbreitenzahl bis 77,9 gelten, Deniter fogar - was jedoch ficher nicht angangig ift - bis 79. Man wird jeden= falls fagen tonnen, daß die Langschädligkeit der nordischen Raffe fich naber an den Jablen der Mittelschädligkeit bewegt als etwa an den Jahlen fur die febr langichadligen Raffen gewiffer Meger oder Estimo. Die Breite des nordischen Befichts verhalt fich gur Cange die Lange auch bedeutender und bann bas Derbaltnis wie

<sup>1)</sup> Wenn europäische Künstler nach dem "Kanon" des Menschen, nach einer "Idealgestalt", suchen, wenn "der schone Mensch" dargestellt werden soll, so näbert sich das bei solcher Bemühung gefundene Menschendild immer der nordischen Rasse oder trifft mit dieser überein. Dem Vilde des "schonen" Menschen, der nach dem sog, goldenen Schnitt gebaut sein soll, entspricht auch nur der nordische Mensch — jedoch nur für den Geschmack nordischedingter (von nordischen Oberschichten geführter) Völker. Die Vermutung Lenzens (Menschliche Erblichkeitslebre 1923), daß ein besonderer Sormsinn innerhalb der nordischen und westischen Kasse "auf dem Wege der Jüchtung durch geschlechtliche Wabl" einen Kinsluß auf die Seranbildung der Gestaltung dieser Kassen gebabt habe, scheint mir zwar einen Kern von Richtigkeit zu enthalten; wenn aber Lenz bei der mongolischen und vorderasiatischen Kasse teine Gestalten erkennen will, die sich als "Ideal für Bildhauer" eignen, so mist er diese Rassen mit einem bei ihnen nicht anwendbaren Maßstab. Wabrscheinlich empfindet der Mensch mongolischer Kasse einen Menschen nordischer Kasse als untauglig für ein Vild des Schonen. Wie unangenehm oder lächerlich ostassische Teichner den Nordeuropäer empfinden, zeigt sich auf deren Spottdarstellungen von Deutschen oder Engländern. Ieder Kasse fich unt ihr arteigenes Schönbeitsbild zu.

10: 10. Man wird sagen tonnen, daß die Langenbreitenzahl des nordis ichen Gefichts von go aufwarts liegt. Durch diefe Langicabligfeit verbunden mit dieser Schmalgesichtigkeit stellt fich eine Kopfform dar, die, rob gesprochen, in eine Quaderform eingeschlossen werden tonnte. Bei nordischen Mannern, die turges Saar tragen ober icon tabl find, fallt diese Sorm besonders auf bei Wendungen des Kopfes. Während sich bei runden und turgen Ropfen bei einer Kopfwendung eigentlich teine Bestaltanderung bietet - eine Augel bietet ja von allen Seiten immer den gleichen Unblid - fallen bei einem fich wendenden nordischen Kopf die beiden, oft fast gleichläufigen (parallelen) langen Seitenflachen besonders auf (Abb. 22). Teilt man den Ropf in der Seitenansicht fentrecht in zwei Abschnitte: in einen Abschnitt vor den Obren, d. b. vor der Mitte des Geborganges (den praeauricularen), und in einen Abschnitt binter den Obren, d. b. binter der Mitte des Geborgangs (den postauricularen), fo bemerkt man, daß zu der Langenentwicklung des nordischen Ropfes der Abschnitt hinter ben Ohren wefentlich beitragt. Der Abschnitt hinter ben Obren ist gerade so lang und manchmal noch langer als der Abschnitt vor den Ohren. Das Sinterhaupt ift bisweilen tuglig, bisweilen wie ein Pyramidenstumpf gebildet und ladt weit über den Maden nach hinten aus. Bei einem aufrecht an einer Wand ftebenden langschädligen Menschen, der seinen Ropf in der Ohraugenebene halt, berührt der Sintertopf gerade die Wand. Bei einem geradeso stebenden turgtopfigen Menschen bleibt zwischen Sintertopf und Wand ein Zwischenraum. Besonders beachtlich ist am nordischen Schadel die verhaltnismäßig geringe Sobe des Abschnitts binter den Ohren. Man tann von einer flachschädligkeit nordischen Raffe sprechen. Der nordischen (und der dinarischen) Raffe ift ferner eigen die starte Ausprägung des Sinterhauptsboders (protuberantia occipitalis externa). Diefer Boder, den die fentrechte Mittels schnittebene etwa halftig schneidet, ift bei der nordischen Raffe bei Rable topfen oft außerlich fichtbar, immer aber febr beutlich durchzutaften gerade über der Stelle des Sinterhauptbeins, an der die Mackenmuskeln ansetzen.

Die Teile des nordischen Gesichts in der Seitenansicht sind jeder für sich klar ausgebildet. Die Stirn weicht zuruck, sie ist beim Mann mehr flächig zurückgeneigt, beim Weib mehr zurückgewölbt. (Abb. 18.) Die Augen liegen zurück. Die Nase springt mehr oder weniger vor, oben mit hoher Nasenwurzel entspringend, unten meist in wagrechter Richtung abschließend. Die Riefer und ebenso die Jähne stehen fast senkrecht, in einigen Sällen ein wenig nach vorn, nie aber so schief nach vorn, daß eine Neigung zu schnauzenartiger Mundbildung entstünde. Das Kinn ist besonders scharf ausgesprochen. So entsteht ein klarer, bisweilen sehr scharfer Gesichtsschnitt. Durch das dreimalige Vorspringen des Gesichtsschnitts in Stirne, Nase und Kinn entsteht der Eindruck des Angriffsslustigen.

In der Vorderansicht fällt im Langrund des Gesichtes vor allem die schmale Stirn, die wenig gebogenen Brauen, die länglich eins gebetteten Augen, der schmale Nasenruden, das schmale, edig abgesetzte Kinn auf.

19 a





19 b

20 b

22

19a, b. Dresden (aber friefifch bannovericher Abstammung). K: 73,18; G: 89,66. (Nofe nicht bezeichnend gebogen; feltenere Nafenform.)





20 a, b. Mus baltifchapommerichem Udel. K: 74,88; G: 94,96. (Cippen zu breit.)



21. Schweden. Mus Cundborg "Svensta folfetyper".



22. Norwegen. (Jugendbild eines Confanflers.)

Mordifd.

21

20 a

Bu diesen allgemeineren Eindruden tragt die Gestaltung der einzelnen Juge des Anochenschadels und der Weichteile bei. Die gurude geneigte Stirn der nordischen Raffe ift gekennzeichnet durch die ftarte oder wenigstens deutlich zu ertaftende Ausbildung der Aberaugenwulfte (arcus superciliares) und des Stirnnasenwulstes (glabella). Die Uberaugenwulfte find außerlich am Ropf des Lebenden nur bei naberem Binfeben bemertbar; deutlicher werden fie bei besonderem Einfallen des Lichts. indem die Aberaugenwulfte dann Abschattungen auf der Stirne bervorrufen. Sehr deutlich aber find die Wulfte zu ertaften, die ungefahr gleichs laufend mit den Brauen, nach außen bin mehr nach oben fich von den Brauen entfernend, etwas über diefen hervorragen. Gehr deutlich ift auch der Stirnnafenwulft über der Masenwurzel zwischen den Brauen zu ertaften. In ibn verlaufen nach der unteren Stirnmitte die Uberaugenwulfte. Beide Wulftungen find beim weiblichen Gefchlecht der Mordraffe geringer ausgebildet. In ihrer mittleren Sobe icheint die nordische Stirn oft besonders schmal, wie leicht eingeschnurt, zu fein. Sie biegt sich ziemlich unvermittelt und kantig zur Cangerichtung des Schadels nach binten. Die Augenbrauen find zumeist wenig binaufgebogen und nabern sich meift einer geraden Linie. Das Auge liegt in langlicher Boblung. Bedingt find diefe Juge durch den Anochenbau der Augenboble. Die Augenboble der nordischen Raffe bildet ein Langrund oder ein langliches Viered mit abgestumpften Eden.

Sehr wichtig für den Ausdruck des Gesichts sind die Badenknochen, die Jochbeine. Sie fallen bei der nordischen Rasse deshalb nicht ins Auge, weil sie nach den Seiten gewendet sind und fast senkrecht stehen. Diese Bildung der Jochbeine und dazu die geringe Jochbogenbreite bedingen hauptsächlich die Schmalheit des nordischen Gesichts. Kennzeichnend allein für die Nordrasse scheint eine geringe wulftartige Erhöhung des Jochbeins zu sein, die sich über die Mitte der Wangenplatte des Jochbeins hinauswolbt und beim Abtasten der Wangenplatte meist gerade noch durchzustühlen ist.

Bum Befichtsschnitt ber einzelnen Raffen tragt besonders die form der Mase bei. Sie ist bei der nordischen Rasse hochgebaut, schmal, beginnt oben mit bober Masenwurzel, so daß sie manchmal teine sichtbare obere Grenze gegen die Stirn bat ("griechische Mase"). Sie ift in der Seitenansicht bald gerade, bald nach außen gebogen. Sehr ftart nach außen springende und fehr gebogene Mafen find innerhalb der Mordraffe nicht haufig. Ift die nordische Mase gebogen, so beschreibt sie meistens einen tubnen und in seiner Biegung fast gleichbleibenden Bogen (Abb. Wellington, 19. Abschn.). Im Alter fentt fich die Mafenspitze nach unten. Dann tonnen berausspringende nordische Masen etwas dinarisches bekommen (Abb. 34). Die Masenlange (Masenbobe) ist im Verhaltnis zu den anderen Gesichts= abschnitten bei der nordischen (und dinarischen) Raffe am größten, geringer bei der Westraffe, am geringften bei der Oftraffe. Die Mafenlocher find in ihrer Langerichtung von der Seite gesehen nabezu wagrecht eingestellt. Ihre schmalen, anliegenden flügel sigen auf schmaler Lochfläche. Bei zurudgelegtem Ropf sieht man, daß die Masenlocher in ihrer Langerichtung einen spitzen Winkel gegeneinander bilden. So entwickelt sich die nordische Mase oder der breiteren, stumpfen Kindheitsform (Abb. 23) und gewinnt ihre schließliche Gestalt etwa im 25. Lebensjahr. Bei allen Rassen ist die Mase des Weibes verhaltnismäßig breiter und im ganzen maß-



Abb. 23. Mordisches Anabengesicht (Gerhard v. Rügelgen).

voller als die des Mannes. Die Mafe des Weibes macht einen weicheren Eindrud; die Weichteile fprechen mehr mit als beim Mann, bei dem der Knochenbau der Mafe die wefentlichen Juge bedingt. Auch diefe Befdlechtsunterschiede der Mafenform icheis nen bei der nordischen Raffe am deutlichften gu fein. Baufig ift bei der Mordraffe vor allem im mannlichen Beschlecht eine Mafenform, die in der Seitenansicht im gangen einen geraden Derlauf zeigt, dabei aber eine leichte wellige Mafenlinie. Die Mafe beschreibt in ibrer oberen Salfte einmal einen fleinen Bogen nach außen, "einen tleinen Boder an der Anorpelknochens grenge" 1). (21bb. 24 und 25.) Die febr kubn nach außen springenden Masen der nordischen Raffe find meift auch besonders gratig fdmal.

Die Schmalbeit des nordischen Gesichts foll auch eine ftartere Krumsmung der Bornhaut des Auges bedingen, fie bedingt die schmalen Riefer



Abb. 24. Mordische Masensorm mit dem Soder an der Anorpelknochens grenze (vgl. auch Abb. 51). Vater badisch, Mutter bayrisch.



Abb. 25. Prordische Masensorm mit dem Soder an der Knorpelknochensgrenze. (Mase etwas zu kurz)
K: 77,8, G: 86,70.
Aus schlesischem Adel, 18 jabrig.

<sup>1)</sup> Sifder in Baur-Sifder-Leng, Grundrig der menschlichen Erblichkeitslehre und Raffenbygiene, 286. 1, 1923.

und bedingt es vor allem, daß die Jahne gedrängt stehen und daß die Edzähne im Jahnbogen eine ziemlich scharfe Ede bilden. Wie die Stirn wenden sich die Riefer ziemlich unvermittelt in die Längsrichtung des Schädels um. Ein bezeichnender nordischer Jug ist die besonders träftige Ausbildung der beiden großen und langen vorderen Schneidezähne.

Die Weichteile: Sie lagern fich im nordischen Gesicht so auf, daß der Lindrud des Schmalen, den der Anochenbau hervorruft, nicht gemindert wird. Bente 1) findet eine Verschiedenheit der Langtopfe und der (oftischen) Aurgtopfe darin, "daß bei den ersteren die gange Bededung des Ropfes und des Korpers überhaupt mit fleisch, fett und außerer Saut im allgemeinen ftraffer und magerer ift, bei letteren mehr gulle und Weichheit zeigt; badurch wird benn auch bei den einen der Eindrud des langlichen Gefichtes, mit mehr gradlinigen Umriffen, bei den andern der einer mehr abgerundeten Bestalt, wie er fich aus den Schadelproportionen schon ergibt, im lebenden Bilde noch verftartt". In gleichmäßiger Dide erscheint bei der nordischen Raffe die gautbededung des Gesichts, die Lider find leicht und nicht did. Die Lidspalte liegt in ihrer Cangsrichtung etwa wagrecht, eber ein wenig nach außen unten geneigt. Leicht und dunn liegt die Saut auf den Jochbeinen; die Wangen runden sich magig und fo, daß sie das Langrund des Gesichtsschadels nicht verwischen. Wenn nordifche Wangen voll werden, so wolben sich am meiften die feitlichen Wangenteile gleich unter den Jochbeinen. Unscharf abgegrenzt ift der Lippenfaum der nordischen Rasse: unvermertt geht die außere gaut in die Lippenschleimhaut über. Die Lippen selbst sind meist schmal, oft sehr schmal; die Oberlippe scheint ofters etwas minder vorgewolbt zu fein als die Unterlippe. Ofters und vor allem bei nordischen Engländern ist die Oberlippe auffallend boch und fentrecht. (Abb. 47). Sie wird auch bei der Bildung des englischen us und we Lautes nicht vorgeschoben, da der Englander beide durch Vorschieben des Untertiefers bildet. Die Masenmundrinne (das philtrum) ist scharf gezeichnet und schmal und bedingt die schmale, knappe Schweifung nordischer Lippen.

Die Saut: Die Sautfarbung aller Aassen entsteht durch Einlager rung eines Farbstoffes (Pigments). Am geringsten ift die Einlagerung von Farbstoff bei der nordischen Aasse. Die Saut der nordischen Aasse ist daber am hellsten. Am besten bezeichnet man ihre Sautsarbe als rosigs weiß. Mur die nordische Rasse kann man also "weiße Rasse" nennen — und selbst diese Bezeichnung ist nicht ganz richtig: ganz weiße Saut gibt es nicht, das sieht man an Leichen. Selbst die "weißeste" Saut ist immer mehr von einer allerhellsten gelblichen Särbung. Indessen schafft bei der nordischen Rasse die so deutlich durchschimmernde Sarbe des Blutes sene sehr helle Sautsärbung, die man am besten als rosigsweiß bezeichnet. Diese Sautsarbe ist selbst in Nordeuropa seltener, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Ein oberklächlicher Beobachter wird zwar in Deutschland die Sautsärbung sast überall weiß nennen, eine genauere Beobachtung wird erheblich weniger weiße Särbung selfstellen, dafür mehr gelbliche

<sup>1)</sup> Der Typus des germanischen Menschen, 1893.

B. Ganther, Raffenfunde.

27 a

28 a





26 b

26a, b. Ceipzig (aber niederfachfifchefrieflicher Ubstammung). (Rafe zu furg.)





27 b

27 a, b. frantfurt a. M. 16 jahrig. (Maje noch jugendlich flumpf; mit unterem Ubichlug noch nach oben gerichtet.)





28 b

28 a, b. Karlsruhe (Baden) K: 68,44; G: 87,99. 17 jährig. Nordisch und vorwiegend nordisch.

31 b

32 b





29 u. 30. Ungeln (Mordichleswig) Schwefter und Bruder. (Cippen gu voll.)





31 a, b. Sadingen a. Rh. (Baden) K: 81,77; G: 90,63. (Aufn: Gersbach, Säckingen.)





32a, b. Wien. K: 79,80 G: 97,83 (leichte dinarische Beimischung). Mordisch und vorwiegend nordisch.

32 a

31 a

4\*





35 a

35 b

34. hannover. Dorwiegend nordifch mit oftischem Einschlag. K: 83,33; G bei Zahnverluft: 86,62. 75 jahrig. Nordifcher Gefichtsschnitt.





35 a, b. Salzburger Ulpen. Dorwiegend nordifch. (Aufn.: Frl. Huber, Anthropol. Inst., Wien.)



33 a, b, c. Deutsch:Bohmen. Dorwiegend nordisch. K: 78; G: 97,08.

33 c



40 a, b. Spanien (Ufturten). K: 78,92; G: 99,27. Vorwiegend nordische Menschen aus verschiedenen europäischen Volkern.

und auch braunliche. Vor allem gilt es zu bedenken, daß die Sautfarbe des bekleideten und mit dem Sut gegen Sonnenbestrahlung geschützten Kuropäers tein genügender Ausweis über rassische Kigenschaften ist. Viele Kuropäer werden von der Sonne ebenso braun gebrannt wie etwa Agypster oder gewisse indische Volker. Tur die Saut der Nordrasse bleibt der Sonnenbestrahlung gegenüber fast beständig. Sie rotet sich stark wie bei Kntzundungen oder entzundet sich wirklich; die Rotung nimmt aber innershalb weniger Tage wieder ab und die Saut erscheint hell wie vor der Bestrahlung oder nur ein wenig rotlichzgelblich gedunkelt. Man dürste also den Namen "weiße Rasse" nur der Nordrasse geben. Sür alle Rassen, also auch für die nordische, gilt, daß der Aumpf auf der Rückensseite ein wenig dunkler ist als auf der Bauchseite, die Gliedmaßen auf ihrer Streckseite dunkler als auf ihrer Beugeseite.

über die Dide der haut bei den einzelnen europäischen Raffen liegen teine Beobachtungen vor. Ich habe bei nordischen Menschen oft eine besondere Jartheit der Saut beobachtet und oft den Eindruck einer besonders geringen Sautdide erhalten. Die romischen Schriftsteller ichrieben der germanischen Saut eine großere Empfindlichkeit bei Verwundungen 3u. Dielleicht, daß die nordische Saut auch empfänglicher fur Krantheitsübertragungen ift. Jum Eindruck der Jartheit nordischer Baut trägt allerdings wesentlich die sichtbare Durchblutung der Baut bei. Schon die Adern 3. B. an Stirn und Sanden scheinen sehr deutlich durch. Der Ausdruck vom "blauen Blut" enthalt einen Sinweis auf die raffifche Jugehorigkeit des Adels — wenigstens des Adels fruberer Zeit. Auffälliger aber ist die oft leuchtende Durchblutung, die fo den Eindruck belebter, gleichsam atmender Baut gibt und die fich auf der Stirn und besonders in den Wangen so steigern tann, daß der Eindruck einer befonderen, abschließenden Sautbededung des Korpers, der zum Raffenbild ans derer Raffen gebort, bei der nordischen Raffe oft gang fehlt. "Das Blut schien (leuchtete) in den Wangen" (bluot skein in wangon) - so wird in einem altdeutschen Gedicht, dem Ludwigslied, der Unblid frantischer Rrieger gefchildert. Was oft die "Sarbe blubender Gefundheit" genannt wird, kommt eigentlich nur der Mordraffe zu, und daß diefe blubende Sarbe ("wie Milch und Blut") neben anderen dazugeborigen Jugen fast jedem Europäer zum Schonheitsbild gebort, weist auf die nordische Bertunft des europäischen Schönheitsbildes bin 1). — Bei der nordischen Raffe scheint, wie dies bei allen Raffen der Sall ift, die Bautfarbung des Weibes heller zu fein als die des Mannes. Jedenfalls ift die Sarbstoffarmut der nordischen Baut so groß, daß felbst der Warzenhof der Bruftwarzen bei Mann und Weib durch die Sarbe des durchscheinenden Blutes bellrotlich erfcbeint, mabrend er bei allen anderen europäischen Raffen

<sup>1)</sup> Als besonders reizvoll ist beim nordischen Weibe seit alters der Gegensatzter rosigen Gesichtssarbe zur "weißen" Jarbe des Halses empfunden worden. "Auf mildweißem Hals das rosige Gesicht" (rosea facie lactea colla tulit) — so schiert der Dichter Venantius Fortunatus (etwa 550—600 n. Chr.) ein germanisches Mäden. Die Edda spricht immer wieder von den "schneeweißen" Itmen der Frauen.

braunlich bis dunkelbraunlich ist. Das gleiche gilt von der Sarbung der Lippen: nur nordische Lippen kann man eigentlich rot nennen 1).

Auffällig und geradezu eigenartig ist die Sarbstoffarmut des nors dischen Menschen, und da im tropischen Gebiet der Sautsarbstoff zugleich ein Schutz des Körpers ist, bringt es die nordische Sarbstoffarmut mit sich, daß die Nordrasse zu eigentlicher Ansiedlung in den Tropen nicht fähig ist. Schon der Nordstranzose ist ob seines stärteren Gehalts an nordischer Rasse dort minder anpassungsfähig als der Südstranzose. — Nebenbei sei bier bemertt, daß die Anschauung einer früheren Zeit, die Sautsarbe der einzelnen Rassen sei unmittelbar durch die Sonnenbestrahlung geschaffen, nicht mehr haltbar ist. In diesen Dingen wirken nicht so sehr Umwelts einflüsse, sondern vor allem rassische Anlagen.

Ob das Auftreten von Sommersprossen etwa auf nordisches Blut oder auf Mischungen mit nordischem Blut hinweist, hieruber liegen keine Beobachtungen por. Allgemein ift die Beobachtung, daß Rothaarige oft febr sommersprossig sind. Oft ift auch bei folden Rothaarigen eine gewisse fettigalanzende Zaut zu beobachten, während die nordische Zaut meistens zwar nicht troden, aber auch nicht fett ift; fie macht vielmehr, wenigstens bis in ein mittleres Alter, den Eindruck belebter tubler grifche. Sommersproffen babe ich bei reinblutig nordischen Menschen zwar oftere beobe achtet, immer aber waren sie unauffallig, also nicht febr dunkel. Bei nordischeostischen Mischlingen, vor allem bei folden mit breitem Schadel und barterem blonden Saar, traf ich bingegen febr oft jene dunkelbraunen Sommersproffen, die auch auf großere Entfernung fichtbar find. Bei Menschen mit ausgesprochen unnordischer gaut fand ich Sommersproffen nie. Aufgefallen find fie offenbar germanischen, also vorwiegend nordraffischen Bevolterungen schon fruber: die Islandergeschichten (Sagas) erwahnen ofters sommersprossige Leute. Auch 3. B. der Deutsche, der auf einer Witingsfahrt mit Islandern die erfte Entdedung Ameritas (i. J. 1000) erlebte, wird als Sommerfproffiger geschildert.

An einzelnen Körperstellen und bei einzelnen Menschen der Bevoltes rung Europas auftretende dunklere Stellen der Zaut, die rassisch bedeutsam sind, brauchen im Jusammenhang mit der nordischen Rasse nicht erwähnt zu werden. Sie treten bei reiner nordischer Rasse nicht auf, und selbst bei Mischlingen mit erkennbar nordischem Blut habe ich sie sehr selten beobsachtet. — über die Zeichnung der Sautleisten auf den Sands und Sußs

<sup>1)</sup> Man hat die Sarbstoffarmut der nordischen Rasse erklären wollen aus einem Jusammenhang zwischen Sarbstoffbereitung und Gebirnausbildung. Es scheint, daß eine starke Sarbstoffbereitung in einem Körper oder innerhalb einer Rasse der Ausbildung des Gebirns in gewissem Grade abträglich sei, oder umgekehrt, daß eine bessere Ausbildung des Gebirns eine gewisse Verminderung des Sarbstoffs bedinge. Durch diese Beobachtung wollte man eine Erklärung der besonderen geistigen Säbigkeiten der nordischen Rasse anbahnen. Ogl. Rose, Beiträge zur europäischen Rassenbunde, Archiv für Rassen und Gesellschaftsbiologie, Bd. 2, 1916. Als aksensitutionelle Abartung infolge Domestitation" hat Paulsen die nordische Sarbstoffarmut erklären wollen. (Korrespondenzblatt der drutschen Ges. sur Anthrop. Bd. 49, 1918).

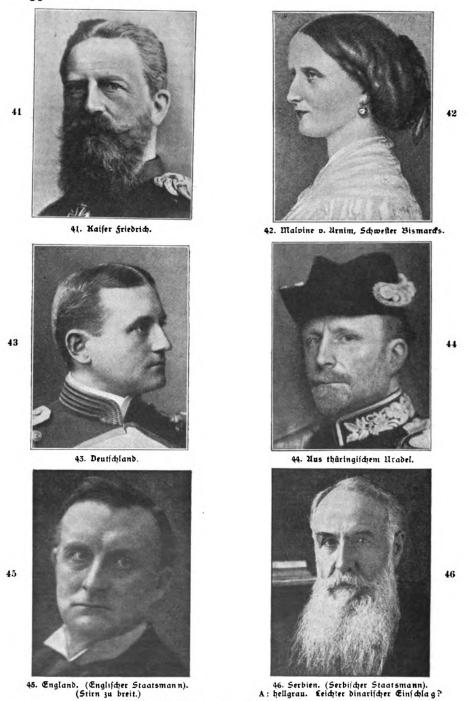

Mordisch oder vorwiegend nordisch.







56

53, 54. Bruder und Schwefter aus westfälischem Uradel.







56. Beffen=Maffau. 2ldolf fid. A: blau.





57, 58. Binder aus franksichem Abel. Heersuhrer. UTordisch oder vorwiegend nordisch.

57

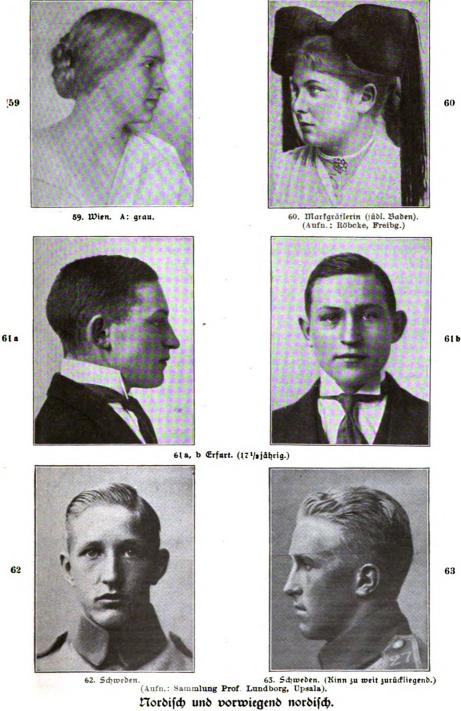

flachen liegen raffentundliche Beobachtungen an den europäischen Raffen

nicht vor, ebensowenig über den Sautgeruch1).

Das haar: Im Vergleich mit anderen Aassen der Erde muß man die europäischen Rassen zu den startbehaarten rechnen. So ist auch die nordische Rasse gekennzeichnet durch starkes Wachstum des hellen Kopfshaares, das beim Weib eine ansehnliche Lange erreichen kann, durch ziemslich starken Bartwuchs des Mannes und durch schwachere Korperbehaarung beider Geschlechter. Auch die Brust und die Beugeseiten der Gliedmaßen sind bei der nordischen Rasse nicht stark behaart. Stark behaarte Augensbrauen treten selten und meist erst in hoherem Lebensalter auf.

Das Kopfhaar des Menschen läßt in Sarbe und Sorm Rassenuntersschiede erkennen. Über seine erbgemäße Sarbung indessen läßt sich für deutsche Verhältnisse durch die auffällige Erscheinung des Nachdunkelns eigentlich erst bei Erwachsenen Entscheidendes aussagen, vielleicht erst in einem Alter von etwa 30 Jahren. In sehr geringem Grad kann helleres Saar sogar noch in höherem Alter nachdunkeln. Kinder werden in Europa oft dunkelhaarig geboren, stoßen dann das dunkle Saar ab und erhalten helles. Ob das helle Saar dann aber farbsest ist, wird sich erst im späteren Alter ausweisen. Besonders in Deutschland mit seiner nordrassischen Durchmischung ist die Erscheinung des Nachdunkelns sehr häusig. In Preußen sand Virchow<sup>2</sup>) unter den Schulkindern 72% Reinblonde, unter den Soldaten nur noch 60%: die Saare haben also bei 12% nachs gedunkelt<sup>3</sup>). In England sand man 81% blonde Knaben, hingegen 42% blonde Manner<sup>4</sup>). Ein Jusammenhang der Saarfarbe mit Klima, Sohenslage oder Erdgebiet besteht nicht.

Entscheidend über die raffische Jugeborigkeit eines Menschen in bezug auf die Sarbe seines Baares ift also ftreng genommen erft das Baar seines mittleren Alters. In Europa wird aber das Nachdunkeln meift

3) Aoberts, Manuel of Antbropometry 1878. — Sine neuere Untersuchung von Schulern eines englischen Bezirts ergab ein Nachdunteln bei 16% der ursprunglich blond gewesenen Anaben (Grey und Tocher im Journal of the

Anthrop. Institute, 1900).

<sup>1)</sup> Die Japaner 3. B. empfinden den Sautgeruch der Europäer sehr unangenehm, überhaupt sehr stark. In der Tat sind 3. B. die Schweißdrüsen der Achselhöhle bei den Japanern kaum entwickelt. Es scheint aber, als ob innerhalb der europäischen Rassen die nordische Rasse die geringste Jautausdunstung babe. Der Gebrauch von Wohlgerüchen, die häusig zur Verbergung geruchlicher Sigenarten dienen, scheint bei den dunkelhaarigen Bevolkerungen Europas weit häusiger zu sein. — Die Redensart "jemand nicht riechen konnen" deutet sedenfalls auf Rassengegensätze hin.

<sup>2)</sup> Ardiv für Antbropologie, 1886.

<sup>4)</sup> Auch bei duntelbaarigen Raffen zeigt fich ein gewisses Nachdunkeln. Es ist möglich, daß vielen solchen Erscheinungen eine Raffenkreuzung zugrundeliegt. "Diese bemerkenwerte Erscheinung eines völligen Wech sels der Saarfarbe ist wohl am besten erklart, wenn man sie unter die Sälle sog. Dominanzwechsels zählt. Starkes Nachdunkeln ist also eine Solge der Bastardierung. Unter den Ahnen der betreffenden Individuen waren mit Sicherbeit blonde und braune, da dominiert zuerst der Blondsaktor, nachber der Braunsaktor (kurz ausgedrückt)." (Sischer in Baur-Sischer-Lenz, Grundriß der menschlichen Erblichkeitslehre und Rafsenhygiene, 1923.)

als ein Sinweis nordischer Blutbeimischung betrachtet werden muffen, auch bei Menschen, die sonst vorwiegend Merkmale nichtnordischer Serstunft haben.

über den Ansatz des Kopshaares an der Stirn sind teine rassenkundslichen Beobachtungen gemacht worden. Bei Juden und Judenmischlingen habe ich oft einen Stirnhaaransatz beobachtet, der in der Stirnmitte eine Spitze nach unten bildet. Er wird oft wegrasiert und scheint somit gegen das europäische Schönheitsbild gerichtet zu sein. Diese Art des Saars ansatzes wird in verstärkter sorm und mit Jurudkammen der Saare von den Stirnseiten oft zu Teuselsmasken verwendet. Bei der nordischen Rasse habe ich diesen Stirnhaaransatz nie bisher beobachtet. Ob im Auslaufen des Kopshaares gegen den Nachen hin, in den Anderungen seiner Dichte, in der Wirbelbildung, in der Glatzenbildung, Unterschiede innerhalb der europäischen Rassen auftreten, darüber hat die Sorschung noch keine Besobachtungen geliefert. Am Sintertops ist das Saar oft dunkler als vorn.

Die Baarfarbe der nordischen Rasse ist das belle Blond vom flachse baar, über das Gelbblond bis jum Goldblond. Die aschblonde Sarbung, die im Often Deutschlands und in Ofteuropa baufiger zu fein icheint, mag bisweilen oftische, baufiger aber mongolische (innerafiatische) Beimischung andeuten. Das haar der Mordrasse bat jene auffallende haarfarbe, die das Schonbeitsbild in Europa, mindestens in fruberer Zeit, wesentlich beeinflußt hat. Mur das blonde haar galt als schon, dafür ist die Doppels bedeutung des englischen Wortes fair (= schon und = bellhaarig) bes zeichnend. Eine nordische Beimischung verrat sich wohl auch bei duntlerem haar oft noch in einem gewiffen blonden Aufleuchten bei befonders einfallendem Licht; fie verrat fich oft durch einzelne belle Baare, die bin und wieder in der Schlafens und Madengegend auftreten. Das blonde Baar tann, wenn es naß oder gefettet ift, ziemlich duntel aussehen und dadurch tauschen. Die Romer haben berichtet, die germanischen Kinder batten die Saarfarbe des Greisenalters: so belles Saar batten fie bei den nordraffischen germanischen Kindern beobachtet.

Es war früher eine Streitfrage, ob man noch das rote haar, das zus meist ziemlich straff ist, als nordische Erscheinung auffassen soll. Mit rotem haar geht oft eine auffällig weiße und zarte haut zusammen. Die andere Jusammenstellung des roten haares mit starten Sommersprossen bei settstiger haut ist schon erwähnt worden. Man hat in den Rothaarigen schon Reste einer besonderen Rasse sehen wollen, deren einzelne Jüge so immer wieder aufträten. Ihre besondere, an Jiegengeruch erinnernde Ausdunstung ist oft bemerkt worden 1). Man wird eine besondere Rasse oder einen Rassentest der Rothaarigen nicht annehmen konnen. Sind sie in vielen Sällen nicht als eine Areuzungserscheinung mit nordischem Blut zu ers

<sup>1)</sup> Da rotes Saar in der vollstumlichen Meinung eine Mißerscheinung ist, tann durch eheliche Auslese, d. h. in diesem Sall durch Gegenauslese, durch ein Ausscheiden der Rothaarigen, auch ihr Aussterben eintreten. Der englische Rassensforscher Beddoe hat in England in gewissen Bezirten eine geringere Seiratsziffer der Rothaarigen sestgestellt. Der Voltsglaube ist gegen sie, aber ohne daß die Sorschung die voltstumliche Abneigung irgendwie stützen tonnte.

65 a

66 a



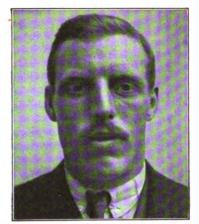

64 b

65 b

66 b

64a, b. Salgburger Ulpen, nordifchedinarifch. (Aufn.: Frl. Huber, Anthropol. Inst, Wien.)





65 a, b. Martgrafferin (fubl. Baden) nordifchoftifch. (Aufn.: Zanger, Freibg.)





66a, b. Salzburger Alpen, nordifchedinarisch (?). (Aufn.: Frl. Huber, Anthropol. Inst. Wien.)

68 b

69 b





67 a, b. Sreiburg i. Br. Dorwiegend nordiich m. dinar. Einschlag. K: 84,86; G: 92,86. (Aufn.: Denzer, Freibg.)





68a, b. freiburg i. Br. (5chwester von 67). Dorwiegend nordtich mir dinarischem Einschlag. K: 85; G: 94,62. (Aufn.: Denzer, Freibg.)



69 a



69a, b. Wendin aus Dresden, Eltern aus Baugen. Mordifchebinarifch. H: hell blond; A: blau; K: 93,26; G: 94,96.

klaren? Dom Goldblond bis zum ausgesprochen roten Zaar gibt es sa mannigsache Ubergänge. Die Straffhaarigkeit der Rothaarigen ist nach meiner Beobachtung durchaus nicht so häusig. Auffallend viel Rothaarige finden sich auch unter den Juden. Neuerdings sieht man die Rothaarigkeit als eine Erscheinung von der Art des Albinismus an, da sa Rothaarige wie Albinos in allen Rassen beobachtet werden. Man spricht daher von Erythrismus oder Autilismus und stellt sest: "Autilismus (rotgefärbtes Saar) ist eine selbständige Saarfarbenbildung, die unabshängig von blonden und braunen Sarben auftritt").

Uber die Settung des Saares von der Ropfhaut aus bei einzelnen Rassen liegen Sorschungen nicht vor. Ich habe beobachtet, daß das nors dische Saar meistens weniger settig ist oder wenigstens scheint als das der anderen europäischen Rassen. Man wird sogar von einer gewissen Settlosigkeit des nordischen Saares reden konnen. Der Arzt, der Saarskrantheiten behandelt, muß die Rassenunterschiede beobachten konnen. Seinrich von Rleist scheint auch das Leichte und Trockene des nordischen Saares beobachtet zu haben. In seiner "Sermannschlacht" antwortet Sermann auf die Frage Thusneldens, ob denn die Romerinnen keine "bubschen" Saare batten:

"Nein, sag ich! Schwarze! Schwarz und fett wie Geren! Nicht hubsche, trodne, goldne, so wie Du!"

Durch die verhaltnismäßig geringe Settung des nordischen Zaares scheint auch der Kindruck der Leichtigkeit mitbedingt zu sein. Dieser Kinsdruck mag übrigens auch tatsächlich auf leichterem Gewicht beruhen; Sorschungen fehlen.

Indessen der Eindruck des Leichten entsteht bei der Mordrasse por allem durch das Befpinft (die Tertur) der Baare. Der Sall des nordischen Saares ist glatt ober wellig. Das Gespinst ist dunn und fein. "wie Seide", heißt es in der Erzählung vom gall der Jomswikinge3). Mitroftopisch zeigt es einen langrunden und verhaltnismäßig tleineren Durchschnitt. Man muß es also schlichtglatt nennen zum Unterschied vom straffglatten Baar 3. B. der Mongoliden, das einen treisrunden und größeren Durchschnitt zeigt. Wenn sich bas nordische, feine Saar wellt, fo fallt es weitwellig und feine Wellen liegen in einer Ebene; deshalb kann man es meist nicht lockig nennen. Doch scheint auch eine Lodung in weiten Loden nicht felten zu fein. Die Besonderheit des nordischen, schlichten, glatten oder weitwelligen Baars bat Aubens bei manchen feiner Frauengestalten gut dargestellt. Auch beim turgen Saar des Mannes laft fich das feine Gespinst der nordischen Saare wohl ertennen an der Leichtigkeit, mit der der Wind folche Baare aufwirft. Das nichtgefettete nordische Saar tann man durch ein Sacheln mit der Sand aufweben.

<sup>1)</sup> Blondes Saar, das auch nur ein wenig zum rotlichen neigt, wird von der gewohnlichen photographischen Platte immer als duntles Saar wiederges geben.

<sup>2)</sup> Friggi, Antbropologie, 1921.

<sup>3)</sup> Medel, Germanisches Beldentum. 1915.

Wie man bei Areuzungen oft straffes Blondhaar findet, so finden sich auch Mischlinge, deren dunkles Zaar das nordische Gespinst erhalten hat. Ja, das Gespinst der Zaare mag oft über eine rassische Zerkunft mehr aussagen als die Jarbe. Es scheint, daß die Zaarfarbe minder "erbsselt") ist als das Zaargespinst. Ein dunkles, aber seines, schlichtes oder welliges Zaar mag oft mehr nordisches Bluterbe anzeigen als ein blondes, aber hartes und straffes Zaar").

Die nordrassischen Voller scheinen auf ihr feines, helles Zaar besons ders stolz gewesen zu sein und duntles Zaar verachtet zu haben. Zelles Zaar hatten in ihrer Vorstellung die Gotter und noch heute bewahrt Marchen, Sage und Volkslied vielfach diese Vorliebe. Manche Leute, die selbst duntel sind, konnen sich 3. B. Engel nur mit goldnem Zaar vorsstellen. Die Germanen, ein nordrassisches Volk, hatten eine ausgebildete Zaarpstege — sie haben die Zaarburste erfunden — und aus manchem Bericht geht hervor, daß sie ihr helles Zaar als ihren schonsten körperslichen Schmud betrachteten.

Kell wie das Kaupthaar ist auch der Bart der nordischen Rasse. Sein haar ist wie bei allen Raffen dider als das Ropfhaar. Der Durche schnitt des nordischen Barthaars ift ebenfalls langrund. Saufig ift bei blonden Mannern der Bart mehr rotlich, und es scheint, als ob ein ftarter, rotlicher Bart bei nordraffischen Vollern febr beliebt gewesen sei: der Indra der alten Inder ift rotbartig wie der Donnergott der alten Germanen, und Raifer Rotbart im unterirdifchen Schloft ift eine Lieblingsporstellung des deutschen Voltes gewesen. Das Gespinft des nordischen Bartes ift lodig, wie es altgriechische Ropfe so oft zeigen, oder leichts geträuselt. Die form des nordischen Bartes ift meines Wissens noch taum untersucht worden. Bei Bente 4) finde ich folgende Bemertung: "Insbesondere lauft namlich die obere Grenze des Bartes um den Mund und auf der Bade bei den Langgesichtern häufig von der Mase mehr fteil feitwarts zum Untertiefer berab, bei den Breitgefichtern mehr quer gegen das Ohr hinüber." Ich glaube, diese beiden Bartformen mit diefer Derteilung auf die nordische und oftische Rasse auch häufiger gesehen zu

<sup>1) &</sup>quot;Erbfest" ist bei genauerer Kenntnis der Vererbungsgesetze eine etwas unklare Bezeichnung. Doch soll sie bier (wo Vererbungserscheinungen noch nicht behandelt worden sind), einmal um der Kurze willen steben bleiben.

<sup>2)</sup> Es ist daber verkehrt, die nordische Rasse als "die blonde Rasse" zu bes zeichnen, wie dies so oft geschieht. Es gibt nicht nur sehr viele blonde Aurzichfe oder turzgewachsene Blonde, nicht nur braundugige Blonde, sondern vor allem auch dem Gespinst nach strafshaarige Blonde und — besonders häusig unter den Iuden — traushaarige Blonde. Die blonde Sarbe des Saares ist zwar immer ein Anzeichen nordischen Bluteinschlags, aber doch nur ein Mertmal (und zwar ein überdeckbares [rezessisses] Mertmal) der nordischen Rasse neben vielen anderen, ein zwar auffälliges Mertmal, aber eines, das die Bezeichnung "blonde Rasse" nicht rechtsertigen tann.

<sup>3)</sup> Vgl. vor allem die ergreifende Schilderung solcher Liebe zum Schmuck des eigenen Blondhaars beim Tod des Jomswitings Swein (Nedel, Germanisches Seldentum. 1915). Da Swein getotet werden soll, bittet er den Schwerthieb so zu führen, daß "das Haar nicht blutig werde, bin ich doch lange darum eifrig beforgt gewesen".

<sup>4)</sup> Der Typus des germanischen Menschen, 1805.



70. Konrad von Chüringen, Deutschordensmeifter, geft. 1241.



73 .

71. Kaifer Beinrich II., geft. 1024.



72. Bifchof friedrich von Bobenlobe, geft. 1352.



73. Ergbifchof friedrich von Wettin, geft. 1152





74. Pfalzgraf Philipp der Streitbare. 75. Landgraf Heinrich I. von Heffen, gest. 1308. (Abb. 70, 71, 72, 75 nach Aufnahmen des Kunstgeschichtl. Seminars Marburg),

Mordisch und vorwiegend nordisch.

74

72

79

81



76. Deutscher (nach einem Bemalde von Penc3).



27. Pfalggraf Philipp v. Baden (n. Gem. v. Balbung).



78. Sebaftian Münfter aus Ingelbeim, geft. 1489.



79. Martgraf Bernhard III. v. Baben (n. Gem. v. Baldung).



80. Graf Ernft von Mansfeld, Beerführer. (Stich: van Doerft nach van Dyf.)



81. Aus einem Augsburger Beschlecht: Philippine Welfer.

Mordisch und vorwiegend nordisch.

80

76



82. Miederlande. P. P. Rubens. 1577-1640.



85

83. Schlefien. Jafob Bohme, Myftifer. 1575-1624.



84. Pring Aupert v. d. Pfalg. (Stich v. Blooteling.) Keichter binarifder Ginfchlag. (?)



85. Marimitian II. Emanuel, Kurfürft von Bayern. 1662-1726. Ceichter Dinarifcher Ginfchlag. (?)



86. Konig friedrich Wilhelm III. von Preugen.



87. Kaifer frang I. von Öfterreich. (Leichter binarifcher Einschlag).

Mordisch und vorwiegend nordisch.

86

91



88. Dresden. Dogel v. Dogelftein, Zeichner. (1786-1868.) (Zeichnung: Coermer.)



90

92

90. Pommern. Kafpar David friedrich, Maler A: blau. (Zeichnung: Bogel v. Bogelftein.)



92. Mitteldeutschland. Wilhelm v. Gumboldt.



89. Sperer. U. feuerbach, nordisch mit westischem (?) Einschlag. (Aus dem "Corpus Imaginum" der Photogr. Gesellsch., Charlottenbg.)



91. Pommern. Dord v. Wartenburg, feldbeir.



93. Braunichweig. J. B. Campe, Padagog (Robinfon!)

Mordisch und vorwiegend nordisch.

haben. Ich habe ferner schon die Meinung gehort, ein ftartes Langenwachstum des Bartes zur Bruft binab fei ein nordischer Raffenzug, ein oftischer Jug fei ein befonderes Breitenwachstum des Bartes an den unteren Wangenseiten. Beobachtungen bierüber in genügender Jahl feblen mir aber, und manche Dinge sprechen gegen die letztangeführte Meinung. Gebort es zur nordischen Bartform, daß die Barthaare die Lippen gang umfaumen, fodaß alfo der Schnurrbart mit Badenbart und Rinnbart eine Bartmaffe bildet? Oder ift die Bartform Durers, die fein bekanntes Munchner Selbstbildnis zeigt, die nordische? - eine form also, bei der die Unterlippe bis gegen das Kinn binab von den Mundwinkeln ber bis gegen die Mitte der Unterlippe bin bartfrei ift, der Bart alfo deutlich als Schnurrbart, Badens und Kinnbart und "Sliege" besteht? (vgl. Abb. 76). Diese lettere form mochte ich für die nordische, jene erstere fur die dinarische Bartform halten. — Solche Fragen find deshalb schwer zu lofen, weil die Mode oft die volle, einem Menschen gegebene Bartform nicht zuläßt oder gar Bartlosigkeit vorschreibt.

Eigentumlich ist jedenfalls der nordischen Rasse ein ziemlich starter Bartwuchs mit lodigem oder leicht gekräuseltem blondem oder rotlichem Saar. Die Barthaare sind dabei, wie bei anderen Rassen, nicht alle so sabelich wie die Ropshaare; neben sast weißen Saaren konnen seuerrote steben, immer aber so, daß der Gesamteindruck eines hellen Bartes besteht. Wie das nordische Ropshaar kann auch der nordische Bart sehr lang werden. Die Sage vom Raiser Rotbart bewahrt auch diesen Jug. Seltener wird man aber in der nordischen Rasse die auffallend starken, breiten und langen Barte sinden, die bei der dinarischen Rasse vorkommen, seltener auch die für die dinarische Rasse bezeichnenden buschigen Schnurrs bärte (vgl. Abb. 177, 234).

Auch in Areuzungen halt sich, auch bei duntlem Kopfhaar, oft noch der helle, vor allem der rote Bart; oder es finden sich in duntlen Barten belle und rotliche Zaare. Der dunne, straffe Bart, der bei der oftischen Rasse vorkommt, ist bei Mischlingen in der Sarbe oft noch nordisch.

Die Kinpflanzung des Zaares, d. h. die Richtung, in der es in der Zaut stedt, ist dei verschiedenen Rassen verschieden. Auch das Jusammenssteben der Zaare zu Iweiers oder Dreiergruppen, ihr mehr oder minder dichtes Jusammensteben, ist rassenhaft verschieden. Über die europäischen Rassen sind aber in diesen Dingen eingebende Jorschungen noch nicht gemacht worden, wiewohl sicherlich daraus wichtige Schlüsse gezogen werden könnten.

Die Augen farbe: Sierbei tommt es vor allem auf die Sarbe der Regenbogenhaut (der Iris) an. Die Sehöffnung (Pupille) wirkt bei allen Rassen schwarz, da ja das Augeninnere im Dunkeln liegt und die Methaut dunkel gefärbt ist. Das Weiße des Auges, d. h. seine Bindeshaut (Conjunctiva) bietet bei genauerem Juseben rassische Unterschiede. Mur bei der nordischen Rasse ist die Bindehaut ganz farbstoffrei und somit fast weiß oder weiß mit einem geringen blaulichen Schimmer. Bei allen dunkleren Rassen, also auch bei den anderen europäischen Rassen, ist die Bindehaut trübweiß bis gelblich, sie kann bei Negern schmutzigsgrau bis bräunlich werden.

Am auffälligsten aber sind die Särbungsunterschiede der Regenbogenshaut. Sie ist bei der nordischen Rasse sehr licht von grauer, blaugrauer oder blauer Sarbe. In Deutschland tommen die Kinder meist mit dunkelsblauen oder dunkelgrauen Augen zur Welt, die ererbte Augenfarbe setzt sich erst allmäblich durch. Auch bier kann ein Nachdunkeln eintreten.

Man hat die graue Augenfarbe auch schon als unnordisch bezeichnet und in ihr ein Areuzungszeichen sehen wollen. Ich glaube jedoch nicht, daß nur die eigentlich blaue Sarbe die nordische Augenfarbe ist. Sehr oft ist bei rein nordischen Menschen die Augenfarbe je nach Beleuchtung und nach dem Einfallen des Lichtes und, wie manche annehmen, je nach dem



94

94. Pommern. Kafpar David friedrich, Maler (fiebe auch Ubb. 90). (Nach David b'Ungers).



95. Bolland. Burgens, Dichter. (Stich: Blooteling.)

leiblichen und feelischen Befinden des betr. Menschen, eigenartig verschies den. In der Beschattung und ofters wohl auch bei auftreffendem Licht wirkt das Auge blau, bei feitlich treffendem Licht eber grau. Die lichte Sarbe des nordischen Auges bringt oft eine Mittelftellung zwischen blau und grau mit fich. Sogar ein febr heller gelblichbraunlicher Schimmer tann fich bei gewiffer Beleuchtung einstellen und bei Betrachtung von der Seite. Umgekehrt icheinen aber in braunen Augen nie ein blauer oder grauer Schimmer. Das Kennzeichnende sowohl des grauen wie des blauen nordischen Auges ift fein lichter Sarbwert. "Bur Bezeichnung der Sarbe der germanischen Augen dienen die Ausdrude caeruleus und caesius" - fo berichtet das "Realleriton der tlaffifchen Altertumswiffenschaften" (von Pauly-Wiffowa) über die Angaben der Romer. Augen von febr dunklem Blau, die man auch bei Juden und Judenmischlingen bin und wieder antrifft, oder Augen von jenem undurchsichtigen, "mildigen", stofflich wirtenden Dunkelblau find immer Mischlingsaugen. Sie begegnen einem bei vorwiegend oftischen Mischlingen nicht felten. Dem nordischen Auge ift eigen die lichte, geradezu leuchtende Sarbe. Man tann in den lichten Sarbfreis des nordischen Auges hineinsehen, er scheint durchleuchtet zu fein. Saufig und auf Bildern oft deutlich sichtbar tritt

als Lichtbrechungserscheinung ein feiner dunkler Aing auf, der die Regenbogenhaut umsaumt. Er wirkt auf Bildern geradezu wie eine seine schwarze Kreislinie, als scharfe, dunngezogene außere Abgrenzung der Regenbogenhaut gegen die Bindehaut. Mit diesen Kigenschaften des nors dischen Auges hangt sein besonderer Ausdruck zusammen. Ein dunkles Auge wirkt mehr beobachtend, umberblickend; das nordische Auge mehr betrachtend, schauend. In der Krregung gewinnt das nordische Auge senen "schrecklichen Blick" 1), den die Schriftsteller des Altertums den Germanen zuschreiben. Der Gegensatz der dunklen Sehöffnung gegen deren lichte Umgebung bedingt es, daß nordische Augen, wenn sie ihr Gegenüber scharfe" (acies), die Caesar von den germanischen Augen berichtet (Abb. 96). Es scheint



Abb. 96. Pommern. General Ludendorff. Vorwiegend nordisch.

aber, daß fich die Geboffnung in der Er: regung erweitert und fo als vergrößertes Duntel im bellen Auge das "Schredliche" noch steigere. Gerade bei den bellen nor= difchen Augen scheinen außerdem Juftande feelischer Erregung (Freude, Rampfluft) auf eine erbobte "Rlarbeit", auf einen "Glang" der Augen binguwirken. Die nordischen Augen vermogen zu "ftrablen". So entsteht der Blid, an den die romis ichen Soldner im Rampf gegen die Bermanen erft gewöhnt werden mußten, um durch die Wildheit des Ausdrucks nicht geschredt zu werden. Don den Galliern berichtet Caefar 2), fie batten dem wilden Blid der Germanen gar nicht ftandbalten tonnen (ne vultum quidem atque aciem oculorum ferre potuisse). Von Sagen berichtet das Mibelungenlied den gleichen schredlichen Blid ("eislich fin gefibene").

Es war eine Ligenschaft, die nordrassische Voller besonders den Selden zuschrieben. "Der gleißende Wurm glanzt auch ihm im Auge"3), ist eine Vorstellung der Edda und in altnordlandischen Schilderungen "entsprachen den Ausdrücken trux und acies genau die Kpitheta otol und hvoss".4). Nur das nordische Auge kann schrecklich blicken, das Auge der andern Rassen blickt in der Erregung finster oder drohend oder auch giftig. Forn mut ig blickt nur das nordische Auge. Der Augenausdruck der nordischen Rasse ist im allgemeinen der offener Bestimmtheit und Entschlossendert. Doch besteht bei der nordischen Rasse ein großer Spielraum des Augenausdrucks von gütiger Milde bis zu herrischer Satte.

<sup>1)</sup> Caefar: "acies oculorum", Tacitus: "truces oculi".

<sup>2)</sup> hell. gall. I. 39

<sup>3)</sup> Wagner, Walture.
4) Pauly-Wissowa, Realengytlopadie der tlassischen Altertumewissenschaften, unter "Germanen".

Bei Mischlingen mit nordischem Blut tommt es vor, daß die Augenfarbe der nichtnordischen Rasse, die Augen helligkeit hingegen der nordischen Rasse angehort. So entstehen die hellbraunen Augen, die man hin und wieder sieht. Auch die grunen Augen, die bei blonden Menschen ziemlich häufig zu sein scheinen, deuten auf Rassenmischung hin.

Den Gesamtausdruck der nordischen Gesichtszüge nennt Gobineau einmal treffend "ein wenig trocken" (un peu sec). Besonders im mannslichen Geschlecht und in einem mittleren Lebensalter fällt dieses Kühle und

Berbe, gleichsam das Sachliche nordischer Gesichtszüge auf.

## 6. Die torperlichen Mertmale der (meist mediterrane Rasse genannten) westischen Rasse.

ie Gestalt: Die westische Rasse — nach Sergi der schonste Zweig unter den menschlichen Unterarten - ift tleingewachsen, ihre Korperbobe ift im Mittel beim Mann etwa 1,60 m. Im spanischen Gebiet ift der Durchschnitt hober, im suditalienischen oft ziemlich niedriger, bis gu 1,55 m. Die westische Gestalt wirkt jedoch bei aller geringen Sobe nicht unterfett. Die Verhaltniffe des Wuchses mogen fast die gleichen sein wie bei der nordischen Raffe. Ein befonders Heiner nordischer Menfch und ein besonders großer westischer Mensch bieten in ihrem Wuchs annahernd das gleiche Bild. Auch der westische Mensch ift schlant; zum Unterschied vom fraftigschlanten nordischen Menschen könnte man ibn zierlichschlank nennen. Die Landlarte über die Verteilung der Sithohe in Europa macht es sogar mahrscheinlich, daß der westischen Raffe eine geringe Uberbobe ber Beine zugeschrieben werden muß. Reinesfalls darf also die Westraffe unterfett gedacht werden. Es icheint, daß fie auch in den Magverhaltniffen der Glieder nabezu das gleiche Bild wie die Mordraffe bietet. Ihr Dachstum ift fruh abgeschlossen, frub tritt die Geschlechtsreife ein, fruber als bei der Mordraffe auch der Alterszerfall. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß der mannliche und der weibliche Wuchs beide gleichsam etwas weiblicher sind als bei der nordischen Rasse. Der westische Mann ift nicht so ausgesprochen mannlich gebaut, Schulter breite und Suftenich malbeit find nicht fo betont und der Besichtsausdruck ift weicher. Die Gestalt der westischen Frau beiont das Weibliche anscheinend mehr als die der nordischen, insbesondere scheint ihr eine verhaltnismäßig gros Bere Suftenbreite eigen zu fein: daber der ofters zu findende Sinweis auf das "Wiegen der spanischen Buften", daber die Eignung der algerischen Srauen zum Bauchtang. Das Groftengewichtsverhaltnis mag bei ber westischen Rasse das gleiche sein wie bei der nordischen.

Wie der gesamte Korperbau, so sind auch die einzelnen Teile ziers lich: der Zals, die Zand mit ihren Singern, die Sufe mit ihren Jeben, und so entsteht schließlich der Eindruck eines sehr lebendigen, geschmeidigen, leichten Korpers, ein Eindruck, den die Korperbewegungen der Rasse noch verstärken und der auch ihr seelisches Wesen kennzeichnet.

Der Schabel: Wie die nordische Rasse ist auch die westische langsschädlig und schmalgesichtig. Der westische Schädel ist dem kleineren Korper entsprechend begreislicherweise kleiner als der nordische. Die Längensbreitenzahl des westischen Schädels mag beim Lebenden etwa 70—75 bestragen. Die Langschädligkeit der Westrasse scheint eber noch betonter zu sein als die der Nordrasse. Das Verhältnis der Gesichtslänge zur Gessichtsbreite ist etwa dem gleich, das sich bei der nordischen Rasse ergeben hat: das Gesicht ist ausgesprochen schmal. Der Schädelbau der Westrasse



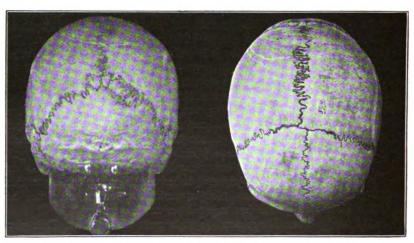

Abb. 97 a, b. Vorwiegend westischer Schabel (geringer dinarischer Kinschlag?). Sch: 78,98; G: 94,71. Die Gesichtes und Scheitelansicht zeigen Metopismus (über diesen S. 115). — (Aus der Schädelsammlung des Naturbistrorischen Museums zu Wien: Aufn.: stud. phil. Wastl, Wien.)

zeigt im ganzen die gleichen Verhältnisse wie der der Nordrasse, nur sind am westischen Schädel die Uberaugenwülste und der Stirnnasenwulst kaum ausgebildet, und der Schädelabschnitt hinter den Ohren scheint etwas hoher, minder flach gebildet zu sein als bei der nordischen Rasse. Ob der starke Sinterhauptshöder und die kleinen Wülste auf der Wangenfläche des Jochbeins bei der Westrasse auch vorkommen, weiß ich nicht. Es scheint nicht wahrscheinlich. Die Stirn des westrassischen Schädels ist etwas steiler als die des nordischen; auch ist sie nach hinten und nach den Seiten mehr ausgeglichen zurück und seitwärtsgewölbt, mehr zurückgewölbt als zurückgeneigt und besitzt nicht sene Neigung zum Eckigen, welche besonders für die männliche nordische Stirn bezeichnend ist.



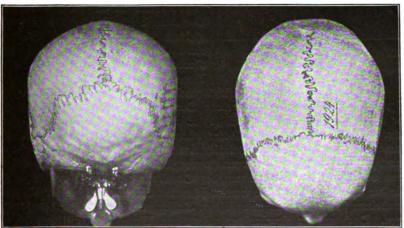

Abb. 98 a, b. Weiblicher (vorwiegend) westischer Schadel. Sch: 75,84; G: 94,21. (Aus der Schadelsammlung des Maturbistorischen Museums zu Wien; Aufn.: stud. phil. Wastl.)

Der Gesichtsschnitt, den die Seitenansichnet durch jene Neigung zu Weichheit, ist mindestens nicht gekennzeichnet durch jene Neigung zu hartem oder kuhnem Ausdruck, den der nordische Gesichtsschnitt bietet. Dazu trägt schon die steilere, etwas gewölbtere Stirn bei, vor allem aber das minder ausgesprochene Kinn. Auch das westische Auge liegt nach hinten eingebettet. Ist der westischen Rasse eine geringe Neigung zu vorsstehenden Kiefern eigen? Oder sollte das häusige Vorkommen schief nach vorn gestellter Kiefer auf eine Beimischung negerischen Blutes zurückgeben und eigentlich eine Mischlingserscheinung sein? Italienische Gesichter sedenfalls, die ich als rein westisch empfunden habe, wiesen Geradtiefrigkeit auf. Die Nase der Westrasse ist gekennzeichnet durch bobe Nasen



Abb. 99. Algerien. Vorwiegend westisch (n. Strat).

wurzel, boben Masenruden mit bin und wieder leicht eingebogener (2), ofters aber gerader oder ausgebogener Sorm. Die Masenlänge (Masenbobe) im Verbältnis zu den anderen Gesichtsabschnitten ist etwas geringer als bei der Mordrasse. Säusig ist das Gesicht in der Seitenansicht leicht mit einer elliptischen Linie zu umschreiben und nähert sich dann sehr einem Gesichtsschnitt, den wir als "semitisch" empfinden.

In der Vorderansicht bietet das Gesicht gegenüber dem der Nordsrasse nur die ein wenig gerundetere Stirn und das unscharf oder weniger scharf abgesetzte, rundere und unausgesprochenere Kinn. Die sonstigen Verhältnisse im Knochenbau sind die gleichen. Vielleicht sind die Brauen etwas geschwungener als bei der Nordrasse und würden somit rundere Augenböblen andeuten.

In den Weichteilen des Gesichts scheinen sich gegenüber der Mordrasse folgende Abwandlungen zu ergeben: Die Nase ist oft etwas fleischiger, vor allem in ihrem unteren Teil. (?) Die fleischigeren Nasenslügel liegen dann nicht so eng, die Nasenlöcher bilden dann von unten gesehen, in ihren Längsrichtungen wahrscheinlich einen minder spitzen Winkel gegeneinander. Die Lippen sind oft ein wenig stärter gewulstet, dadurch wird dann vor allem die Schleimhaut der Oberlippe oft ebenso breit sichtbar wie die der Unterlippe. Die harten, schmalen Lippen mit schmaler Nasenmundrinne sind unter den europäischen Rassen sechnstells nur der Nordrasse eigen. Doch mögen einzelne der zuletzt angeführten westrassischen Jüge wieder die Spuren negrider und wohl auch vorderassatischer Beimischung anzeigen. Im ganzen bietet sich so ein Gesichtsausdruck, der nicht die klare Schärfe zeigt, die das nordische Gesicht so oft kennzeichnet; der Auss

drud ist weicher, man konnte vielleicht sagen: ansprechender, gefälliger. Mehr wird sich aus der bloßen Betrachtung der Sorm nicht sagen lassen. Sauts, Saars und Augenfarbe fügen dem Ausdrud Wesentliches bei.

Die Baut: Die Westraffe bat eine braunliche Baut, die den Eindrud des Geschmeidigen, oft des Samtartigen, macht. Man darf nicht an die fledigsbraune Saut denten, die in Deutschland bei gewissen Raffenmischuns gen oftere erscheint. Die Saut der Westraffe ift von gleichmäßiger, mehr oder minder duntler, braunlicher Tonung. Im Sonnenbrand tann fie leicht eine Sarbe annehmen, die man in der Angewohnung an die blaffe Sarbe des bekleideten Korpers dann icon nicht mehr "europäisch" nennen mochte. Durch ihren Sarbstoffreichtum ift die westische Saut undurchsichtig: "das blaue Blut" wird man nicht mehr feben, und ein Erroten ift nicht mehr so deutlich sichtbar. Rote Wangen wird man bei der Westrasse nicht bes merten: das Wangenrot der nordischen Rasse erscheint bei ihr bochstens als eine gefunde Durchrotung der braunlichen Gesichtsfarbe. Der Vergleich mit "Milch und Blut" verbietet fich. Die Saut felbst aber als Stoff scheint der nordischen Saut nabe zu steben. Man tann vielleicht sagen: die nordische Saut macht mehr einen lichten, tublen, die westische mehr einen warmeren, aber ebenfo lebendigen Eindrud. Unterfuchungen über derlei Unterschiede sind nicht gemacht worden und wohl auch schwer zu machen.

Ob das Auftreten duntlerer Zaut, die bei Mischlingen in Deutschland hin und wieder die Augenlider und ihre Umgedung merklich versdunkelt, auch für westische Menschnend ift, ob ein solches bei Mischlingen ein Anzeichen westischer Beimischung ist, weiß ich nicht. Auch hierüber liegen keine Forschungen vor. Solche dunkle Zaut um die Augen, die oft von eigenartig blaubrauner Färdung ist, findet sich nach meiner Beobachtung unter den Deutschen häusiger in dinarisch untermischten Gebieten; sie ist auch bei Juden nicht selken. Es gibt ferner Zände, deren Singerhaut hinter den Nagelwurzeln, über dem Nagelbett, in einem schmalen Streisen etwas dunkler ist. Ob dies ein Mischungszeichen ist und was für eine Mischung es andeuten würde, läßt sich noch nicht sagen 1).

Die Lippenhaut der Westrasse erscheint infolge des reichlichen Sarbsstoffs mehr tirschrot; blaulichrot. Sommersprossen scheinen bei der Westrasse nicht vorzukommen. Infolge ihrer durch Sarbstoff geschützten Saut eignet sich die Westrasse besser zum Leben in den Tropen. Über die Kigentumlichkeit ihres Sautgeruchs vermag ich nichts zu sagen.

Das Saar: Das Saupthaar der Westrasse gleicht im Durchschnitt in der Dichte und ofters auch in der Lange dem nordischen. In der Sarbe

<sup>1)</sup> Der sog. Nagelmond, jener halbmondsormige belle Sleck, den die Nagel an ihrem hinteren Abschluß zeigen, scheint bei allen europäischen Rassen bell zu sein. In Amerika dient die Sarbe dieses Nagelmonds zur Erkennung einer ets waigen Beimischung von Negerblut: im Salle einer solchen, sonst nicht mehr erkennbaren, Beimischung vererbt sich der Mond oft noch durch viele Geschlechter mit gelblicher Sarbung.

104



100. Uus einem vornehmen brafilianischen Geschlecht. Westisch. (Aufn.: v. Elckstedt.) (Cichtbildverlag: Bildarchiv freiburg.)



102. Rumanien. Dorwiegend weftisch mit oftischem Einschlag (flache Nafe).



104. Südfrankreich (Urles), porwiegend westisch.



101. Korfifa. Westisch. (Aufn.: v. Eickstedt.) (Eichtbildverlag: Bildarchiv Freiburg.)



103. Sübitalien (Meapel). Mascagni. Dorwiegend westisch (mit geringem negerischem Einschlag?). Jübische Ubftammung?



105. Schottland (Bater Shotte, Mutter Kreolin). Cola Montes. Westisch-Rordisch. A: grau.

105



105. Italien. Puccini. Dorwiegend weftifc - wahricheinlich mit binarifchem Einschlag.



107. Ulgerien. Westisch mit negerischem Einsichlag. (Aufn.: v. Eickstedt.)
(Lichtbildverlag: Bildarchiv freiburg.)



108. Algerien. Westisch. (Aufn.: v. Eickstedt.) (Cichtbildverlag: Bildarchiv freiburg.)



109. Ulgerien. Dorwiegend westisch mit negerischem Einschlag.

ist es tief dunkelbraun oder schwarz. Im Gespinst ist es dem nordischen abnlich, ebenso sein, und fällt entweder schlicht oder lodig, nicht also wellig wie oft das nordische Saar. Die Wellung des westischen Saars verläuft nicht in einer Ebene; sie bildet lebhafte Windungen: eigentliche Loden. Das westische Saar kann, auch wenn es von hellerem Braun ist, doch von einem dunklen Blond geschieden werden dadurch, daß keine bessondere Beleuchtung jenen goldenen Schein an ihm hervorrusen kann, der selbst bei ziemlich dunklem Saar bei vielen Deutschen die Areuzung mit nordischer Rasse noch anzeigt. Man kann sagen, das dunkle Saar der Westrasse ist echt es Brauns oder Schwarzhaar. Es scheint ziemlich setzbaltig zu sein. — Durch die dunkle Särdung scheinen die Augenbrauen dichter zu sein und sind es wohl auch öfters. Die Körperbebaarung scheint

109

etwas ftarter zu sein als bei der Mordraffe, der Bartwuchs schwacher. Die westischen Frauen neigen zu leichter dunkler Behaarung der Oberlippe 1).

Die Augenfarbe: Die Bindehaut des Auges hat eine gelbliche



Abb. 110. Westschweiz.
Schweizerin französischer Sprache.
Westischeoftisch. (Westischeoftische dinarische)

Tonung, die Regenbogenhaut ift braun. oft febr duntelbraun. Diefe braune Sarbe bat meift etwas eigenartig Sammtartiges und Warmes. Den westischen Augenaus: drud mochte man als beiter, oft als gutig, oft als vorwitig musternd und schlautlug bezeichnen. Doch kann man eigentlich nur bei der Mordraffe von einem besonderen Ausdruck der Augen reden, da fich bier deutlich drei Belligteitswerte abstufen und die duntle Seboffnung fich scharf von ibrer bellen Umgebung abbebt. Wahrend bei dunklen Augen Seboffnung und Regens bogenhaut leicht als eine dunkle und damit auch ausdruckslofere Augenmitte erscheinen. Was bei dunkeläugigen Raffen Augenausdruck genannt werden tann, ift ein Befamtausdrud, ju dem das Auge felbft und feine gange Einbettung beitragen.

## 7. Die köperlichen Merkmale der (meist alpine Rasse genannten) ostischen Rasse.

Die Gestalt: Zier zeigt sich nun bis in Einzelheiten ein Rörperbau, der sich von dem der nordischen wie der westischen Rasse ganzlich unterscheidet. Die Körperbobe der ostischen Rasse ist beim Mann im Mittel etwa 1,63 m oder wohl auch etwas niedriger, also immerhin wohl etwas größer als die der Westrasse. Das Wachstum ist fruh beendet, fruh setzt der Alterszerfall ein. — Vielfach werden Menschen der ostischen Rasse die gleiche Körperhöhe haben wie Menschen der westischen Rasse. Aber gerade neben einem gleichgroßen westischen Menschen wurde ein ostischer Mensch auffallende Unterschiede zeigen. Die Westrasse ist tlein gewachsen, die Ostrasse turz gewachsen, untersetzt. Sie hat gedrungene Gliedmaßen.

<sup>&</sup>quot;) Es scheint sogar, als ob innerhalb der westischen Aasse, in minderem Grad auch innerhalb der dinarischen Rasse, eine Neigung zu "Frauenbart" und zwar auch in Jorm einer Bebaarung von Oberlippe und Wangen sestzustellen sei. Man könnte diese Erscheinung bei der Betrachtung der Beziehungen zwischen Rasse und Krankbeit einreihen, wenn man den Frauenbart schon als "krankbaft" serbaltungswidrig) bezeichnen will, als mehr denn nur eine "storende" Ersscheinung. Durch geschlechtliche Auslese wurde die Ausbreitung einer Erbanlage zu Frauenbart wohl immer wieder eingeschränkt, solange er nicht kunstlich spurlos entsernt werden konnte (vgl. Unna, Die Entsernung des Frauenbartes. Münchner Medizinische Wochenschrift, Jahrgang 61, Nr. 44).

Ihr Korperbau wirkt breit und, besonders verglichen mit dem der Westsraffe, sehr viel schwerfälliger. War bei der Westraffe eine geringe überslänge der Beine wahrscheinlich, so gehort zum Kassenbild der Oftraffe eine gewisse Unterlänge der Beine.

Das Gedrungene ist nun dem gangen Raffenbild eigen. Der breite, turze Kopf sitt auf einem turzeren, unfrei wirkenden Sals. Schulternsbreite und Suftenschmalbeit des Mannes sind unausgesprochen, ebenso die Besonderheit des weiblichen Korperbaues; vor allem scheint bei beiden



Abb. 111. Elstal (Baden). Oftisch. (Aufn.: Röbcke, Freibg. i. B.)



Abb. 112. Vorarlberg. Vorwiegend ostisch. (Aufn.: Gnädinger, Feldkirch.)

Geschlechtern eine Ausarbeitung der Schulterlinie und der Zuftlinie der Rlarbeit zu ermangeln, besonders beim ostischen Weib erscheint die Schulterlinie oft wie verwischt, manchmal eigenartig absliehend. Der Rumpsteil des Korpers wirkt träger, wohl auch massiger. Getragen wird er von gedrungenen, kurzen Beinen; der Oberschenkel ist oft sehr breit und schwer, ebenso der Unterschenkel mit seinen kurzen, dicken Waden. Aber nicht nur die Beine der Ostrasse, ihre Gliedmaßen überhaupt sind kurz und gedrungen. Die Arme sind verhältnismäßig kurzer als bei der Nord- und Westrasse, die Spannweite der Arme scheint geringer zu sein, die Singer sind kurzer, wohl auch die Iehen. Umrisslinien über die Singer- und Jehenspitzen hinweg geben ein stumpseres, breiteres Vild. Das Breite scheint sich die die Singer-

nagel scheinen minder gewolbt, die Aniescheibe breiter, die Gelenke dider, die Serse breiter, die Sustwolbung geringer zu sein. Der Einzelforschung bleibt bier noch vieles zu tun, bis in diesen Dingen genaue Maße ge-

geben werden tonnen.

So entbehrt der oftische Körper ganz jenes Ausdrucks edlen Wuchses, der die Nordrasse kennzeichnet; er entbehrt aber ebenso jenes Ausdrucks schlanker, zierlicher Gewandtheit, der die Westrasse kennzeichnet. Er wirkt breit, gedrungen und schwer, und seine Körperfülle, angezeigt durch das Verhältnis des Körpergewichts zur Körperhöhe, ist größer als die der nordischen oder westischen Kasse. Ripley urteilt über den ostischen Körper, sein Gesamtanblick sei mehr der der schweren Sestigkeit (solidity) als der der Beweglichkeit (agility). In vielem widerspricht also das Bild der



Abb. 113. Peterstal (Baden). Vorwiegend oftisch. (Aufn.: Busam, Oberkirch.)

Oftrasse dem im Abendland geltenden Schönheitsbild, und es ist auffällig, daß 3. B. mittelalterliche und oft auch neuzeitliche Maler oftische Rörpereigenschaften zur Kennzeichnung häßlicher und bösartiger Menschen gebrauchen, etwa der Holterenechte und Qualer der Zeiligen oder des bosen Schächers am Kreuz.). So scheint unbewußter Weise das ostische Körpersbild als das unedlere zu gelten. Die gestraffte Körperhaltung "Brust beraus, Bauch hinein" muß rein ostischen Menschen zuwider sein, da sie ganz gegen die Rassenalage ihres Körpers gerichtet ist. Beim weiblichen Geschlecht fällt innerhalb der Oftrasse häusig ein enges Beden auf, welsches dann Gebärschwierigkeiten verursacht. So waren 3. B. im Jahre 1904 in dem stärker ostisch untermischten Baden bei 6,4% aller Geburten

<sup>1)</sup> Aufgefallen ist mir 3. B. auch, daß linkeradikale Withblatter, die geslegentlich Jerrbilder deutscher Geerführer des Weltkriegs brachten, die Verzerrung in solchen Sällen nur dadurch erreichten, daß sie diese zumeist vorwiegend nors dischen Gestalten mit kurzeren, gedrungenen Beinen, mit breiteren Gesichtern, breiteren Nasen, vorstehenden Badenknochen, kurz mit ostischen oder mongolischen Merkmalen wiedergaben.

Operationen notig, in Norwegen nur bei 2,8% 1) und in Baden (Freisburg i. B.) selbst hat man beobachtet, daß die engen Beden verhältnissmäßig viel häusiger aus dem am stärksten ostisch besiedelten Hochschwarzwald stammen als aus der nordisch durchmischten Rheinebene 2).

Der Schadel: Der Rorperausdrud des Breiten wiederholt fich am Schadel. Die Oftraffe ift turzschadlig - man wurde, wenn man die





2bb. 114.

2bb. 115.

Abb. 114 u. Abb. 115. Bur Darftellung der Wuchsverhaltniffe der oftischen und nordischen Raffe: Zwei Englander, Abb. 114 ein Gemeiner, Abb. 115 ein Offizier des englischen Beeres (aus dem Jahre 1867).

Abb. 114: vorwiegend oftisch (turzgewachsen, turzbeinig, gedrungen). Abb. 115: nordisch (bochgewachsen, bochbeinig, schlant).

Bu beachten: Bei Abb. 115 ift die Dertleinerung ftarter ale bei Abb. 114.

Sorm bezeichnen will, besser sagen: rundschadlig — und breitgesichtig. Die Längenbreitenzahl des ostischen Schadels mag im Mittel etwa 88 sein. Doch steigt sie in manchen ostrassischen Gebieten auch höher und erreicht in Kinzelfällen selbst die Jahl 100, womit dann eine Schadelsorm erzeicht ist, die ebenso breit ist wie lang. Im Durchschnitt wird sich das Verhältnis der Schadelbreite zur Schadellange etwas unterhalb des Verz

<sup>&#</sup>x27;) Dgl. Blubm, Bur Frage nach der generativen Tuchtigkeit der deutschen

Srauen. Archiv f. Raffens u. Gefellichaftsbiologie 1912.

2) Dgl. Gauß im "Sitzungsbericht der Mittelrhein. Gef. fur Geburtshilfe u. Gynatologie", 1912.





6 a

Abb. 116 a, b. Oftischer Schabel in Vorders und Seitenansicht. Sch: 84,61; G: 83,33. (Aufn.: Prof. Frizzi; Anthropol. Gesellsch., Wien.) vgl. d. oftischen Schabel Abb. 10, S. 50.





Abb. 116 c, d. Derfelbe Schadel in Scheitels und Sinterhauptsanficht. Sch: 84,61; G: 85,33. (Aufn.: Prof. Frizzi; Anthropol. Gesellschaft, Wien.)

baltniffes 9:10 balten. Das Gesicht ift breit. Das Verhaltnis der Gesichtsbreite zur Gesichtslange wird etwa wie 10:7, bochftens 10:8 fein. So ergibt fich eine Langenbreitenzahl des Gefichts, die bochftens auf so fteigt. Bei diesem breiten Besicht, verbunden mit diesem turgen (runden) Ropf entsteht dann leicht der Eindruck eines tugligen Ropfes oder wenigftens eines Ropfes, der fich in einen Wurfel einschließen liefe. Mirgends bieten sich ausgesprochen ebene Slachen; etwa als ein Quadrat mit stumpf abgerundeten Eden bietet fich in der Vorderansicht das Gesicht, wenn es nicht in ziemlich gleichmäßiger Aundung erscheint. Aund, oft fast treisrund, bietet sich von oben der Kopf, bietet sich der Kopf von hinten aeseben. Teilt man den Kopf in feiner Seitenansicht fentrecht in zwei Abschnitte (vgl. S. 45): in einem Abschnitt vor den Obren und in einen hinter den Ohren, so fallt gegenüber den Langschadeln der Morde und Westrasse bei der Oftrasse die. Kurze des hinteren Abschnitts auf: die größere Lange liegt beim oftraffischen Schadel im Abschnitt vor den Ohren. Ein anderes noch fallt in dieser Seitenansicht auf: die besondere Bobe des oftischen Schadels in feinem Abschnitt binter den Ohren. Bier ift der nordische und der westische Schadel verhaltnismakig nieder, der ostische dagegen ausgesprochen boch. Das fallt bei der Seitenansicht auf und ebenso bei der Unsicht von binten. Das Binterhaupt ladt nicht weit nach binten aus, sondern steigt breit und boch und wenig nach binten hinausgewolbt zum Scheitel auf. Oft fieht man, wie über dem Rocks tragen eines oftischen Menschen unmittelbar das breite bobe Kinterbaupt der Oftraffe tuglig aufsteigt, mabrend bei der Mordraffe über dem Rods tragen immer noch ein ziemlich bobes Stud des Salfes sichtbar ift und daruber der niedere, aber weit nach hinten ausladende Bintertopf. Die Rundform des oftischen Schadels ift so gerade in ihrer Sinterhauptsansicht wesentlich vom nordischen Schadel verschieden. Der am nordischen Schadel ftart ausgebildete Sinterhauptshoder fehlt bei der Oftraffe oder ift nur ichwach angedeutet. Betrachtet man einen oftischen Schadel von oben in feiner Scheitelansicht (vgl. Abb. 116 c), so zeigt fich, daß die Jochbogen links und rechts der Seitenwande des Schadels eben ein wenig fichts bar find. Dies ift in Europa nur bei der oftischen Raffe zu beobachten. Die anderen europäischen Rassen Beigen Schadel, bei denen die Jochbogen nur wenig ausgebogen find und daber in der Scheitelanficht nicht fichtbar werden. Das Binterhaupt der Oftraffe zeigt (nach Sifcher 1)) betonte Scheitelbeinhoder. (Scheitelbeinhoder zeigen fich deutlicher beim kindlichen Schadel aller Raffen und verlieren fich mit dem Kindesalter mehr oder weniger. Sie beben fich ab etwa an der Stelle des Scheitelbeins [vgl. Abb. 3], wo dieses sich nach hinten und unten umwendet.)

Der Gesichtsschnitt, den man in der Seitenanficht gewinnt, ift stumpf. Die Stirn ift eigenartig steil, dabei rund hinaufgewolbt, und schon ihr glatter Aufstieg über den Augen lagt das gehlen oder die sehr geringe Ausbildung der Aberaugenwulste und des Stirnnasenwulstes ver-

<sup>1)</sup> Baur-Sifder-Leng, Grundrif der menschlichen Erblichkeitelebre und Aaffenbygiene. 1925.

muten. Das Auge liegt nach vorn, oft eigenartig flach eingebettet. Die Masenwurzel ist ziemlich tief angesetzt und flach. Die Mase springt wenig por, ift meift leicht eingebogen, bin und wieder gerade, immer aber ftumpf und über der Oberlippe flach aufgesetzt, oft mit leicht aufgestülpten Masenlochern. Die Mase ist verhaltnismäßig turg; die oftische Rasse bat unter den europäischen Raffen die geringste Masenlange (Masenbobe). Die Mase schlieft (Seitenansicht) unten nicht wie die nordische Mase ungefabr wagrecht ab, ihre untere Abschlußlinie führt vielmehr mehr ober wes niger nach vorn aufwarts (Abb. 124). Die Riefer steben meift fast sentrecht, oft auffällig gerade gegeneinander. Das Kinn ift unausgesprochen, stumpf gerundet. So entsteht ein Besichtsschnitt, den man unentschieden nennen mochte. Sowohl hier in der Seitenansicht wie von vorn erhalt man den Kindrud, als ob die Gesichtsformen in den runden Schadel bineingearbeitet worden waren, mabrend bei den beiden vorherbesproches nen Raffen und ebenso bei der dinarischen Raffe die Gesichtsformen eber wie aus dem Schadel berausspringend, wie hinausgetrieben aussehen. Sehr haufig sind innerhalb der Oftraffe Gefichter, die in der Seitenansicht von der sehr steilen Stirn bis zu dem unausgesprochenen Kinn, da die Mase sich so wenig abbebt, gleichsam eine gerade Linie bieten, die nur durch die Nasenspitze — von einer Spitze mochte man allerdings bei der stumpfen Sorm nicht reden — einmal unterbrochen oder ausgebogen wird. Das sind die Gesichter, die von vorne einen so flächigen, brettartig breiten Eindrud machen und in Seitens und Vorderanficht oft etwas Starres, Eigenwilliges oder auch Stumpfbebarrendes auszusprechen icheinen. (Abb. 117). Der Ausdrud "ein Brett vor der Stirn" paft feinem Bildgehalt nach nur auf diese Schadels und Gesichtsformen.

In der Vorderansicht fällt die Breite der Stirn vor allem auf und die eigentumlich tuglige Bildung der Stirnseiten. Auglig wolben fich die Stirnseiten zum Schadeldach binauf und tuglig wenden fie fic links und rechts zu den Seiten des Kopfes. Man fpricht von der eigentumlichen Rundftirnigkeit der Oftraffe. Die Stirnwulfte fehlen oder find nur ichwach ausgebildet, die Augenbrauen find runder hinaufgewolbt. Die Oftraffe hat eine viel rundere, vielleicht auch verhaltnismäßig weitere Augenhöhle; bei ihr ist der Abstand der Schöffnungen von einander größer; die Gornhautkrummung des Auges scheint geringer zu fein. Die Jochbogenbreite der Oftraffe ist beträchtlich; vor allem aber find die Wangenflachen der Jochbeine schief nach unten und außen gestellt. Die Wangenflachen selbst sind glatt; der bei der Mordraffe erwähnte kleine taftbare Wulft fehlt. Durch die Jochbeinbildung der Oftraffe fett fich also die Breite des Obergesichts unvermindert fort in die Breite des Mittelgesichts. Dem breiten Gesicht entsprechen in breiter Rundung gebaute Riefer, in denen die Jahne mit großeren Zwischenraumen fteben tonnen. Tatfachlich find nach Rofe 1) die Jahnerkrankungen, die vielfach durch enges Jusammenstehen der Jahne hervorgerufen werden, bei den

<sup>1)</sup> Beiträge zur europäischen Aassenforschung, Archiv f. Rassens u. Gesfellschaftsbiologie 280. 2 u. 3, 1916.

120



117a, b. Wolfach (Baden). (Vorwiegend) oftisch. (Nach Ripley, The Races of Europe.)



118. Umt Bonndorf (bad. Schwarzwald). Oftischer, Freiburg.)



120 Prag. Cichechiicher Dichter. Oftifch.





119. Umt Neuftabt (bad. Schwarzwald). Offifch. (Aufn.: Ruf, Freiburg.)



121. Schweiz, Karl Stauffer-Bern. Oftifch. Geringer nordifcher und dinarifcher Einfchlag. (Radierung: Selbftbildnis.)

121

119

117b

124 b

126



122. Franfreich. B. de Balgac. Oftifch.



123. Eudwigsburg (Wttbg.) J. Kerner. Ofifdy.



124a, b. Freiburg i. Br. Vorwiegend oftisch, mit nordischem Einschlag (A: hell, Stirnform: nordisch. K: 86,56; G: 79,59. [8jahrig. (Aufn: Denzer, Freiburg.)





125. Neuftadt (bad. Schwarzwald). Oftisch. (Aufn.: Ruf, Freibg.)



126. Cirol. Ofiifch.
(Aufn.: Samml Hofrat Toldt, Wien.)

125

123

124 a





130

132

128. Rend tal (Baden). Oftisch. (Aufn.: Busam, Oberkirch.)



130. Sachfen. Dorwiegend oftifch.





131, 132. Sachfen. Borwiegend oftifch mit nordifcher haut. und Augenfarbe.

136

138



133. Bitten (Cirol). Oftisch. (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.)



135 Kinzigtal (Baden). Vorwiegend oftisch mit nordischem Einschlag.



137. Elstal (Baden). Vorwiegend oftisch. (Aufn.: Röbcke, Freibg.)



134. Mahren. M. v. Ebner Efchenbach, geb. Grafin Dubsty. Dorwiegend oflifch. A: blau.



136. Vorarlberg. Ofiisch, vielleicht mit geringen binar. Einschlag. (Aufn.: Gnädinger, Feldkirch.)



138. Umt Neuftabt (bad. Schwarzwald). Vorwiegend oftisch mit geringem nordischem Einschlag. (Aufn.: Ruf, Freibg.)

137

135

breitesten Gesichtern nur halb so zahlreich wie bei den schmalsten. Eine Rarte der Jahnertrantungen auf franzosisichem Gebiet zeigt die große Sausigkeit solcher Erkrantungen in den Landesteilen, die am stärtsten nordrassisch besiedelt sind. Das breite Gesicht der Ostrasse rundet sich nach unten zu ab in den breiten und im Verhältnis zu seiner Breite kurzen Unterlieser. Bei der Ostrasse schein Ausbiss der Jahne häusiger zu sein als bei den anderen europäischen Rassen, bei denen fast immer überbissauftritt. Die ostische Kase ist immer flach gebaut mit flach auf der Oberslippe ausgesetzten Slügeln. Selbst wenn sie verhältnismäßig schmal ist, ist sie nicht eigentlich klar vom Gesicht abgesetzt. Das breite unausgessprochene Kinn hebt sich kaum oder gar nicht als ein besonderer Bestandsteil der Gesichtsbildung ab.

Eigenartig flächig bieten sich auch in der Vorderansicht die Wangenteile unterhalb der Augen links und rechts der Nase. Die Gesichter der beiden langschädligen Rassen sind gegen die senkrechte Gesichtsmitte hin von den Wangenseiten her abgeschrägt; dies ist der Ostrasse nicht der Sall, was wieder den starren Kindruck des Gesichtes verstärkt. Die breite Rinnrundung trägt dazu bei, daß ostische Gesichter, wenn sie nicht dei etwas schmälerer Stirn und schmälerem Kinn in Jochdogenhöhe eine deutliche größte Breite zeigen, oft geradezu quadratisch zu umschreiben sind. Ausdrücke wie "Quadratschädel", "tête carrée", auch solche wie "Dickschädel" oder "Dicksops" können nur der ostischen Kopfsorm entsnommen sein, wenn sie auch oft einem gewissen Bedeutungswandel in der Richtung auf seelische Kigenschaften zu ausgesetzt sind.

Die Weichteile: Sie dienen bei der Oftraffe vielfach gur Behauptung oder gar Verstärkung einer stumpfen und breiten Gesichtsform. Wie S. 49 erwähnt wurde, ist dem Anatomen Gente am oftischen Schadel die Bedeckung minder straff und minder mager erschienen, mehr zu "Sulle und Weichheit" neigend. Didere Bautbededung erscheint am Ropf des oftischen Menschen vor allem auf Masenwurzel und Masenrucken; oft ist auch auf dem Wangenbein Sett aufgelagert, sodaß in außersten Sallen in der Seitenansicht die Saut unterhalb des Unterlids wie gepolstert aussieht oder so, daß, nur wenig schief von hinten betrachtet, dieses Settpolster auf dem Backenknochen die Masenwurzel und den oberen Teil des Masenruckens überschneidet. Auch in der Baut über den Augen, in und über dem Oberlid, ist ofters Lett eingelagert, sodaß die Haut heruntersacht. Mach meiner Beobachtung treten diese Setteinlagerungen jedoch bei Kindern häufiger und stärter auf als bei Erwachsenen. Sie scheinen also mit dem Alter mehr oder weniger zu schwinden. oftischen Kindern sind sie um das Auge herum bisweilen so start, daß man auf den ersten Blick an eine Geschwulft denken mochte. Säufig wirken oftische Augen wie verquollen. Die Augen wirken kleiner, da die Lidspalte kurzer ist und die Lidoffnung nicht so boch wie bei den anderen europäischen Raffen. Mach außen zu zieht sich die Lidoffnung ein wenig aufwarts, wodurch dann der Ausdruck leicht schiefftebender Augen entsteht. Das untere Augenlid bildet eine gestrecktere, minder nach unten geschweifte

Linie. Man erhalt manchmal den Lindruck, als ob das Unterlid im Ders haltnis zur Lidbildung der anderen europäischen Rassen etwas zu straff gezogen ware.

Die Weichteile der Mase sind so aufgelagert, daß sie einem minder scharfen, manchmal einen verwischten übergang der Mase in ihre Umgebung bilden. Die Masenslügel liegen flacher auf der Oberlippe, die Lochsläche der Mase ist breiter: die Langerichtungen der Masenscher, bei zurückgeslegtem Ropf betrachtet, bilden einen stumpferen Wintel gegen einander.

Ob die Mundspalte breiter oder schmaler ist als bei den Langschabeln, steht nicht fest. Sie scheint wenig Unterschiede von denen der anderen europäischen Rassen zu bieten und in einigen Jormen eher schmaler zu sein, hin und wieder jedoch auch besonders breit. Vielleicht darf man sagen, daß die ostische Mundspalte einen größeren Spielraum von Möglichkeiten zuläst. Arnnzeichnend für die Ostrasse ist aber jedenfalls die breitere Nasenmundrinne, die meistens auch verwischter gezeichnet ist. Uber Besonderheiten der Lippenwulstung liegen für die Ostrasse keine Beobachtungen vor.

Oftrassische Gesichter, die vollwangig sind, neigen zu einer Art hängender Wangenfülle. Die Wangen sind dann in ihrem unteren Teil, dem Unterliefer entlang, am vollsten, so daß sie oft wie nach unten hängend und sogar überhängend aussehen, das Breite des Gesichts noch verstärtend und im Alter bei Nachlassen der Gewebestrafsbeit das Gesicht verhäslichend (Abb. 134).

Die haut: Die oftische haut scheint dider, schwerer zu sein, als die der anderen europäischen Rassen — sie scheint dicker zu sein; ob fie es ift, muß erft festgestellt werden. Jedenfalls gewinnt man den Eindruck einer minder belebten und minder durchbluteten Saut. Jum Unterschied von der haut der anderen Raffen fieht oftische haut oft wie abgestorben aus, auch in der Jugend. Sie ift wie die der Westraffe duntler als die der Mordraffe, der garbe nach aber mehr ins Belbbraunliche, wenn nicht ins Gelbliche spielend. Selbst wenn sie ziemlich bell ift, fehlt ihr doch gang das rotliche Durchscheinen des Blutes. Man hat immer das Gefühl - und selbst gegenüber der duntlen haut der Westrasse das Blut tonne in der oftischen gaut nicht so weit nach außen dringen; baber der Eindruck des Abgestorbenen. Sommersproffen scheinen bei diefer Saut nicht vorzutommen, wohl aber tann sie bei Sonnenbestrahlung ziemlich dunkeln, jedoch anscheinend nicht fo ftart wie bei der dinarischen und westischen Rasse. Im Alter neigt die Saut im Gesicht sehr gu Rungelbildung, fo febr, daß die Rungeln und Salten oft fast ebenso ftart sprechen wie die einzelnen, durch den Anochenbau bedingten Juge des Gesichts (Abb. 134). Der Sautgeruch der Oftraffe scheint eigenartig brandig und troden, man tonnte sagen: unfrisch zu sein.

Das Saar: Die Korperbehaarung, vor allem auf Brust und Gliedsmaßen, scheint bei der Ostrasse etwas stärker zu sein als bei der norsdischen Rasse. (?) Das Saupthaar scheint ebenso reichlich zu sein, aber nicht so lang werden zu konnen. Der Bartwuchs ist geringer als bei der

143



139. Uns westfälischem Udel. Dorwiegend oftisch.



141. Aufland (Petersburg). Orlowsky, Maler. A: blau. Dorwiegend oftisch mit nordischem Einschlag. (Zeichn.: Dogel v. Vogelftein.)



143. Norwegen. 3bfen. Oftifchenordifch.



140. frankreich (Provence). Champollion, Orientalift. Dorwiegend ofiifch — mit westischem Einschlag? (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein.)



142. Potsdam. Belmholt. Oftifchenordifde. (Ceichte Waffertopfanlage?)



144. Franfreich. Poincaré. Oftifchenordifd.

144 .

140



145. Öft. Mlpen. Oftifch-dinarifch (?).



147. Churingen. Oftifch mit ftarterent nordifchem Einschlag. A: blau; H: blond.



149

149. Sarntal (öft. Alpen). Oftijchedinarisch.
(Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.)



146. Deutschland. Borwiegend oftisch. (Aufn.: Kupferstichkabinett Dresden.)



148. Umt Sinsbeim (Baden). Vorwiegend oftifch mit nordischem Einschlag. (Aufn.: Mattern, Freibg.)



150. Öfterr. ungar. heerfahrer b. Weltfriegs. Oftifchebinarif b.

150

151 a







152

152. Öftr. Alpen. Vorwiegend oftisch (mit dinarischem Einschlag?) (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.)



153. Vorarlberg. Ofiichedinarisch. (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.)





154a, b. Untholy-Obertal (öfir, Alpen). Offifch-binarifch. 17 jährig. (Aufn.: Frl. Huber; Verein f. österr, Volkskunde, Wien.)

154 a

15 l b

153

151 b

158

160



155. Untholz-Obertal (öfir. Ulpen). Ofiifd-binarifd. 18 jährig. (Aufn.: Frl. Huber; Verein f. österr. Volkskunde, Wien.)



157

159

157. Sachfen. Oftifchenordifch.



159. Öfterr. Alpen. Opiifchedinarifch. (Aufn.: Gratl, Innsbruck.)

5. Santher, Raffentunde.



156. Sachfen. Nordifcofifd (oder nordifch mit mongolifchem Einfchlag?). Rudgebildeter Epitanthus?



158. Dresden. Ofisch - mit mongolischem und nordischem Einschlag? (Aufn.: O. Ruf.) (Aus Baur-fischer-Cenz. Grundrig I.)



160. Öfterr. Ulpen. Vorwiegend oftisch. (Aufn.: Gratl, Innsbruck.)

161 a

164



161 a, b. Eisleben. Martin Enther. Nordifchoftifch. (Gemalbe und Stich: Eufas Kranach.)



161 b

163

162

162. Cichtental b. Wien. f. Schubert. Oftifchenordifch.



163. Bonn. A: blau. Beethoven. Dorwiegend oftifch.



164. Medlenburg. 5. Beuter. Dorwiegend oftisch. (Aus dem ,Corpus Imaginum' der Photogr. Ges., Charlottenburg.)



165. Danzig. Schopenhauer. Norbisch-sostische. (A. d. ,Corpus Imaginum' d. Photogr. Ges., Charlottenbg.)



166. Zwidau. A. Schumann. Oftifch.nordifch.



167. St. Ceonbard (Paffeiertal). Undreas Bofer. Dinarifdenordifdeofiid.

nordischen Rasse, oft sogar sehr dunn. Das Zaar ist im Durchschnitt wahrscheinlich runder, jedenfalls dider. Dem Gespinst nach ist es hart oder straff, wenn auch nicht so straff wie etwa bei den Mongolen. Es

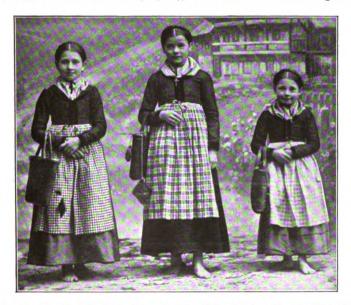

Abb. 168. Renchtal (Baden). Vorwiegend oftisch. (Aufn.: Busam, Oberkirch.)

legt sich nicht so leicht der Kopfform an, läßt sich nicht so anliegend zum Scheitel legen und glattlegen. Seine Jarbe ist braun oder schwarz. Ob das hin und wieder zu beobachtende eigenartig blauschwarze Zaar auch noch der Ostrasse zugewiesen werden darf, scheint mir fraglich. Ich vers

mute, daß blauschwarzes Saar auf einen Einschlag mongolischer (innersasiatischer) Rasse hinweist. Durch sein Gespinst ist das Saar der ostischen Rasse trotz der gleichen dunklen Farbe von dem Saar der Westrasse genau zu scheiden. Über seine Settung liegen keine Untersuchungen vor. Es scheint dem Alter gegenüber beständiger zu sein; ich habe wenigstens bei ostischen Leuten auch im hohen Alter ofters dichtes Saar gefunden.

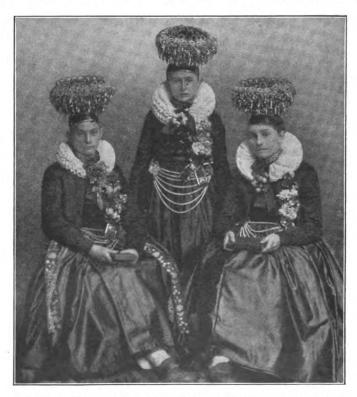

Abb. 169. Kinzigtal (Baden). Oftisch-nordisch (am meisten oftisch die Sitzende rechts).

Die Augen farbe: Die Bindehaut ist gelblich getont, die Regensbogenhaut ist braun. Doch ist das Braun in vielen Sällen kälter als das Braun westischer Augen; das Sammtige, Warme westischer Augen sehlt meistens. Ob sich dieser Jug als durchgebender Rassenzug aufstellen läßt, ist aber fraglich. Der Augenausdruck der Ostrasse ist durch die flachere, vielsach unklare Einbettung, sowie durch die engere und niedrigere Liddsfinung trotz gleicher Augenfarbe von dem der Westrasse sehr verschieden. Dort ist er heiter; hier eher murrisch; dort ist er munter beobachtend, hier eher abgeschlossen dumpf und selbst bei klügerem Ausdruck nie eigentlich frisch.

## 8. Die torperlichen Merkmale der dinarischen Raffe.

Die Gestalt: Die dinarische Rasse ist hochgewachsen, so hoch geswachsen, daß ihr Gebiet auf der Karte der Verteilung der Körpershohe in Europa mit dem nordrassischen Gebiet Schottlands zusammen die hochsten Jahlen zeigt. Das Mittel der Körperhohe mag beim Mann etwa 1,74 m sein. Es ist sehr bezeichnend, daß das Gebiet verhältnismäßig







Abb. 170, 171, 172. Tirol. Dinarisch oder vorwiegend dinarisch. (Aufn.: Gratl, Innsbruck.)

reinster dinarischer Rasse das einzige europäische Gebiet ist, in dem die Blonden bei Messung größerer Jahlen von Menschen nicht zugleich durchschnittlich die Größten sind. Die im dinarischen Reingebiet etwa noch vorkommenden Blonden sind ja wohl nur in den allerseltensten Sällen noch rein nordrassisch, allermeist sind es Mischlinge nordisch-ostischer Art; wohl meist mittelgroße, blonde Rurzköpse. Die Verhältnisse des dinarischen Körperwuchses ähneln denen der Nordrasse; der Sals scheint kurzer oder dicker zu sein. Die Spannweite der Arme ist vielleicht geringer, was aber wahrscheinlich nicht auf eine schmälere Brust, sondern auf kurzere Arme zurücksührt. Ich habe auf Abbildungen albanischer Krieger hin und wieder auffällig kurzarmige Menschen beobachtet. Die Körperfülle mag der der nordischen Rasse gleichstehen. Beide Rassen sind hoch und schlank gewachsen. Ich habe bei dinarischen und vorwiegend dinarischen Menschen einen besonders flachen, dabei auffallend schmalen und langen Daumenseinen besonders flachen, dabei auffallend schmalen und langen Daumens

nagel so haufig beobachtet, daß ich diesen Jug als ein Merkmal der dinarischen Rasse ansehen muß.

Der Schabel: Die dinarische Rasse ist turzköpfig und schmalgesichtig. Die Längenbreitenzahl des Schädels beträgt im Mittel etwa 84—86; die Längenbreitenzahl des Gesichts etwa 92—95. Diese Jusammenstellung eines kurzen Kopfes mit einem schmalen Gesicht läßt jeden dinarischen Schädel sogleich als solchen erkennen. Die Schädelgestalt



Abb. 173. Vorarlberg. Mann dinarifch, Frau dinarifch-ostisch. (Aufn.: Gnädinger, Feldkirch.)

der dinarifchen Raffe bedingt es, daß der an dinarische Ropfform nicht gewohnte Betrachter immer wieder den dinarischen Kopf als "Bochtopf" bezeichnet. Die Kurgtopfigkeit der oftischen und der dinarischen Raffe find also febr leicht voneinander zu unterscheis Die Langenbreitenzahlen (Indices) der Schadel der beiden Raffen fteben fich nabe, aber diese Jahlen sagen ja über die Sormverbaltniffe eines Schadels verhaltnismäßig wenig aus. Wurde man mehr auf die Sorm des Schadels achten und die Bezeichnungen beffer der jes weiligen form anpaffen, fo mußte man den dinarischen Ropf als "Kurgtopf", den oftischen als "Breittopf" oder "Rundtopf" bezeichnen. Im Salle der dinaris schen Rasse ist die bobe Langen= breitenzahl des Kopfes durch deffen Aur ze bedingt : der Sinter= topf wolbt sich gar nicht über den Maden binaus, fo daß er binten wie abgebadt aussieht.

Im Salle der oftischen Rasse hingegen ist die hohe Längenbreitenzahl des Ropfes dadurch bedingt, daß der Kopf fast tugelig gebildet ist, somit nicht eigentlich turz genannt werden kann, sondern breit oder rund genannt werden mußte. Die ostische Rasse hat den breitgesichtigen Rundkopf, die dinarische den schmalgesichtigen Rurzkopf, der als "Sochkopf" wirkt. (Die Wissenschaft wird darnach streben mussen, ihre Schädelsormbezeichenungen nicht nur nach den gefundenen Verhältniszahlen, sondern auch zugleich nach den Sormverhältnissen der Schädel zu wählen).).

<sup>1)</sup> Vorschläge zu seineren Unterscheidungen der Bezeichnung werden daber immer wieder gemacht werden; neuerdings hat Szombathy solche erbracht in seinem sehr beachtenswerten Auffatz "Aber relative Schädelmaße und ihre Answendung". (Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft, Wien, 3. Solge Bd. 18.)

Ein etwa gefundenes dinarisches Anochengeruft ware trotz seines hoben Wuchses durch seine Schadelform von einem nordischen gleich zu unterscheiden. Ein etwa gefundener dinarischer Schadel ware durch seine Schmalgesichtigkeit, durch sein steil abfallendes Hinterhaupt, durch den Bau des Nasenbeins von einem oftischen Schadel gleich zu unterscheiden, wenn



Abb. 174. Dinarifder Schadel. Sch: \$4,02; G: 100,\$1. Aus der Schadels sammlung des Maturbiftorifden Mufeums Wien. (Aufn.: stud. phil. Wastl.)

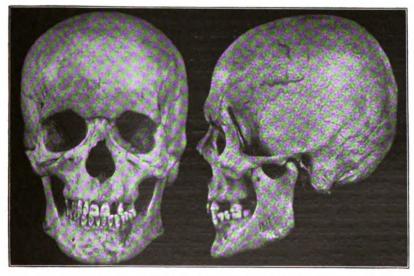

Abb. 175. Dinarischer Schadel. Sch: 86,95; G: 90,51. Aus der Schadels sammlung des Naturhistorischen Museums Wien. (Aufn.: stud. phil. Wastl.)

auch die Meffung eine ebenfo bobe Langenbreitengabl des Schadels er-

gabe, wie fie fur die oftische Raffe tennzeichnend ift.

Die Schmalgesichtigkeit des dinarischen Schadels setzt sich bei diesem nicht (wie beim nordischen und westischen Schadel) in eine schmale Stirn sort. Die dinarische Stirn ist verhaltnismäßig etwas breiter als die nordische. Überhaupt ist der Schadelteil über den Augen im Vergleich zum nordischen Schadel breiter gebildet. Über der Augen= und Ohren= hohe erweitert sich der dinarische Schadel etwas, während sich bei der nordischen und westischen Rasse die Schmalgesichtigkeit in die schmale Stirn und das schmalgebaute Schädeldach hinein sortsetzt.



Abb. 176. Dinarischer Schabel mit bessonders starter dinarischer Mase und besonders steilem Sinterhaupt. Sch: 84,21; G: 100,81. Aus der Schadelsammlung des Acturbistosrischen Museums Wien.

(Aufn.: stud. phil. Wastl.)

In der Geitenanficht fieht der dinarische Kopf "boch" Diefer Jug ift bedingt durch das lange Beficht einer= feite, durch den turgen Ropf andererseits. Der Ropf fiebt oft aus, als ob er von einer Sentrechten, die in der Der= langerung des Madens auffteigt, nach vorn binausgebaut ware. Das Sinterbaupt fallt fteil vom Scheitel zum Maden ab. Das dinarische Sinter= bauptebein ift alfo flach, der dinarische Schadel flachbinter= bauptig oder steilbinterbauptig. Man bat die Schadel mit bober Langerbreitenzahl, die man im Alpengebiet vorfand, in zwei Urten eingeteilt: In die flach: binterbauptigen (planoccipitalen) und die gebogen=binter= bauptigen (curvoccipitalen); fo Toldt in feiner Arbeit, "Bur

Somatologie der Tiroler"1). Das erstere sind die dinarischen Aurzschädel, das letztere die ostischen Rundschädel. — Teilt man den dinarischen Schädel in seiner Seitenansicht durch eine Senkrechte, die durch die Mitte des Gehörgangs läuft, in einen Abschnitt vor den Ohren und einen Abschnitt hinter den Ohren (vgl. S. 45 u. S. 86), so zeigt sich eine besondere Kurze des Abschnitts hinter den Ohren, die beim dinarischen Schädel wohl noch betonter ist als beim ostischen. Das Sinterhauptsbein zeigt am Schädel einen ziemlich starken Sinterhauptshöcker (vgl. S. 45), den man am Kopf des Lebenden durchtasten kann und der sich bei der dinarischen Rasse, wie ich an Schädeln feststellen konnte, anscheinend öfters zu einem kleinen abstehenden Jäpschen auszubilden scheint<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Mitteilungen d. Antbropologischen Gesellschaft, Wien, Bd. 24, Sitzungsberichte.
2) Nach meiner Erfahrung werden gelegentlich sog. Turmschädel, also





Abb. 177 a, b. Wien; vorwiegend dinarifch; K: \$5,50; G: 91,04 (bei Jahnverluft), 75 jährig; A: braun mit trubblauem außerem Ring.

Der Gefichtsich nitt, ben die Seitenansicht zeigt, unterscheidet fich tlar vom Gesichtsschnitt der andern Raffen. Die Stirn ift nicht gurudgewolbt wie bei der oftischen Raffe, sondern mehr flachig gurud: geneigt wie bei der nordischen, meift jedoch nicht so weit gurudgeneigt wie bei dieser, sondern mehr aufgerichtet, weswegen sie oft eigentumlich boch wirtt. Sie ift übrigens in vielen Sallen wirtlich verhaltnismäßig bober als bei den anderen Raffen (vgl. Abb. 192, 205). Die Uberaugenwülfte find magig ausgebildet, icheinbar felten fo ftart, wie dies oftere bei der nor: difchen Raffe der Sall ift. Die dinarifchen Uberaugenwulfte zeigen aber ihrer Lage und Sorm nach zwar weniger augenfällige, aber doch merkliche Derschiedenheiten von denen der nordischen Rasse. Bei der nordischen Rasse zeigen fich die Uberaugenwulfte als wellig verlaufende Dorfprunge, die uber den Augenbrauen fiten. Bei der dinarifden Raffe fpringen die Überaugenwülste mit einer mehr einwarts gebogenen Linie vor, fodaß die bochste Erhebung der Wulfte oft gratartig aussieht, und febr oft fiten die Wulfte fo tief auf dem Stirnbein auf, daß die Augenbrauen auf dem Grat der Wulfte oder nur wenig tiefer verlaufen. Da gudem die Behaarung der Augenbrauen meift dicht und ftart ift, fo entsteht bei vielen dinarischen Gesichtern ein besonders tennzeichnender Ausdruck.

Das Auge liegt nach hinten eingebettet. Die Mase springt mit hoher Masenwurzel und startem Bogen in ihrem Anochenteil träftig nach vorn

177 b

Schabelformen, die man als tranthaft bezeichnen kann, mit dinarischen Schabeln verwechselt, da sie manchmal Abnlichkeiten der Jorn zeigen. Bei "Turmschabeln" bandelt es sich um Schabelumbildungen durch zu frühen Verschluß (Bbliteration, Synostose) der Naht zwischen Stirnbein und Scheitelbeinen, wonach dann das wachsende Gebirn, sich weitere Ausdehnung verschaffend, andere Schabelnähte sich erft desto spater schließen läßt. (Sierüber siehe Mollison "Allgemeine Antbropologie" im Band "Anthropologie" [Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V].)

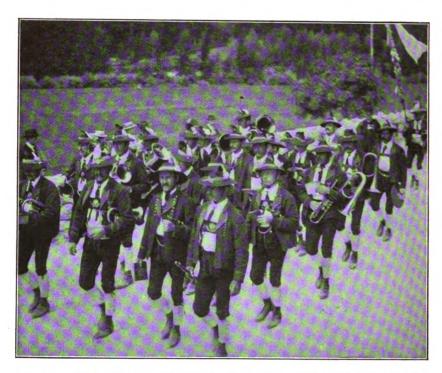

21bb. 178. Tirol. Dinarisch und vorwiegend dinarisch. (Aufn.: Gratl, Innsbruck.)

und biegt sich vom Knorpelteil an mehr nach unten, oft geradezu mit einem icharfen Winkel (vgl. Abb. 184). Rennzeichnend fur die ftarke dinarische Mase - sie ift, zugleich mit der Mase der vorderafiatischen Raffe, die ftartfte Mafe, die überhaupt unter den Raffen der Erde vorkommt - ift, daß man in der Seitenansicht die Masenscheidewand (das septum) sieht oder doch, daß man viel mehr von der Masenscheidewand fieht als bei den anderen europäischen Raffen. Diefe reicht etwas tiefer binab als die Masenflugel und zieht sich von der Masenspitze zur Oberlippe bin weniger in einer fast geraden Linie wie bei den anderen Raffen als in einem nach unten gebogenen Verlauf. Der Mund ift derb gezeichnet, die Lippen nicht etwa wulftig, aber doch dider und breiter als bei den anderen europäischen Raffen. Der Untertiefer mit dem Kinn zeigt, daß das Schmalgesicht der dinarischen Rasse vor allem auch dadurch bedingt ift, daß der Unterkiefer in seiner vorderen Sobenerstredung vom unterften Puntt des Kinns bis gur Mitte der unteren Jahnreibe (von gnathion bis infradentale) besonders boch gebaut ist. Dieser Jug des derb gebauten boben Kinnstude des Unterfiefere unterscheidet das Schmalgesicht der dinarischen Rasse vom Schmalgesicht der nordischen Rasse ebensosehr, wie die steilere Stirn und die Masenform der dinarischen Raffe fich von Stirn: und Masenform der nordischen Raffe unterscheiden. Der



179. Bafel. J. Burdhardt, Kulturhiftorifer. Dinarifd.



181

183

181. freudenstadt (wttbg. Schwarzw.). Dinarisch. Stirnhöder gut sichtbar. (Aufn.: Mattern, Freibg.)



183. Umt Offenburg (Baden). Dingrifch ober vorwiegend dingrifch. (Aufn : Ruf, Freibg.)



180. Ofterr .- ung. Beerführer. Dinarifch.



182. Kinzigtal (Baden). Dinarisch. (Aufn.: Ruf, Freibg.)



184. Ritten (öft. Ulpen). Dinarisch. (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.)

184







186. Kaifer Mazimilian I. 1459-1519 (Gemalde pon Durer). Nordifchedinarifch. (A: blau.)

binarischen Rasse eigen ift ferner eine Bildung des Unterkiefers und der Weichteile von Unterlippe und Kinn, die oft den Eindruck macht, als ob durch die unteren Schneidegabne die Unterlippe ichief nach außen porgeschoben wurde. Durch den Knochenbau des Untertiefers scheint dieser Jug weniger bedingt gu fein (?), vielmehr icheinen die Weichteile der Unterlippe dider zu fein als bei den andern europäischen Raffen. Bei der dinarischen Raffe entsteht auch nicht über dem Rinn und unter der Unterlippe jene gerundete Einbuchtung, die bei der nordischen Raffe oft so ausgeprägt ift, vielmehr zieht fich die Linie des Befichtsschnitts bei der dinarifchen Raffe in fast geradem Derlauf bis zu dem innerften Puntt, von dem aus dann das Kinn wieder porfpringt. Oft neigen Mund und Rinn bei dinarischen Menschen zu der Sorm, die im Beschlecht der Sabsburger erblich ift. Der "habsburgische Untertiefer" und die "habsburgische Unterlippe" icheinen mir wenigstens zum Teil durch dinarisches Blut bedingt gu fein (Abb. 185, 186, 232). Der dinarifche Unterfiefer tragt durch feinen Bau dazu bei, dem gangen Geficht einen derben Ausdruck zu geben. Ofters erscheint der Untertiefer wie vorgeschoben und verleiht dann dem Geficht fast etwas Robes. Die untere Umriftlinie des Unterkiefers, die durch die Weichteile der Wange hindurch erkenntlich ift, zeigt einen anderen Derlauf, als 3. B. bei der nordischen Raffe. Bei diefer führt die (durch den fog. aufsteigenden Uft des Unterfiefers gebildete) Linie des Unterkiefers erft ziemlich steil vom Ohr ber nach abwarts, bildet dann (beim Auftreffen des Unterkieferaftes auf den fogen. Unterkieferkorper) einen mehr oder minder betonten Winkel (den fog. Unterkieferwinkel) und giebt in weiterem, ziemlich geradem Verlauf nach vorn gum Kinn. Bei der dinarischen Raffe führt die Linie des aufsteigenden Uftes des Unterkiefers vom Obr aus nicht fo fteil binab, fondern gleich mehr nach vorwarts, sodaß der Unterkieferwinkel weniger betont ift, vielmehr oft gerade der Eindruck entsteht, als nahme der Unterkiefer von der Ohrgegend bis gum Rinn einen fast geraden, nur wenig gebogenen Verlauf. Die abwarts

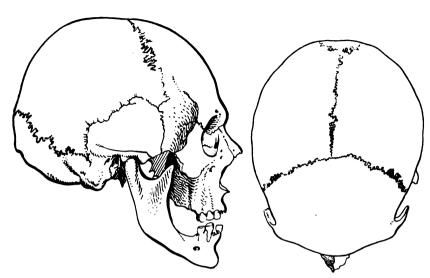

Abb. 1\$7. Schadel aus einem alten Grab in Grenchen (Schweiz), im Mufeum zu Solothurn befindlich. (Nach Sis-Rutimeyer, Cranica helvetica.) Vorwiegend din arifch mit nordischem Einschlag, zeigt die starte dinarische Nase und den bei der dinarischen Rasse anscheinend auch in jugendlicherem Alter häufigeren gestreckteren Verlauf des Untertiefers mit wenig betontem, stumpsem Untertieferwinkel.

führende hintere Linie des Unterkieferastes ist minder steil als bei der nordischen Rasse, die vorwärtsführende vordere Linie anscheinend steiler nach vorn abwärts geneigt als bei dieser; der Unterkieferwinkel, in dem sich beide Linien treffen, daher bei der dinarischen Rasse stumpfer. Gerade dieser gestrecktere Verlauf des unteren Unterkieferumrisses i bedingt den derben Ausdruck des dinarischen Gesichts (Abb. 181 u. 187). Es scheint häusig vorzukommen, daß sich der Unterkieferkörper etwa in der Mitte zwischen dem Unterkieferwinkel und dem vordersten Punkt des Kinns noch einmal besonders nach unten senkt, wodurch dann ein besonders hohes Kinn entsteht?).

Die Vorderansicht vermittelt ebenfalls den Eindruck der Derbs beit. Junachst fällt wieder die Länge des Gesichts auf — man wurde vielleicht das nordische Gesicht eher "schmal", das dinarische eher "lang" nennen. Die flächige, gegenüber der Mordrasse verhältnismäßig etwas breitere und weniger nach binten geneigte Stirn, die oft eigentümlich

<sup>1)</sup> Eine solche Stredung des Untertiefers kommt als Alterserscheinung bei allen Rassen vor; bei der dinarischen scheint sie Rassenscheinung zu sein.
2) Als arteigene Kopfbededung der dinarischen Rasse konnte man den ofter-

<sup>2)</sup> Als arteigene Kopfbededung der dinarischen Rasse konnte man den ofterreichischen Cschalo bezeichnen. Bei dierreichischen Bahnbeamten ist mir oft aufsgefallen, wie in Seitenansicht die Linie des steilen dinarischen Sinterbaupts sich fortsetzt in den aufsteigenden Tschalo, wie dann über den Augen durch den abstebenden Schild des Cschalos die herausspringende dinarische Nase gleichsam kunstlerisch vorbereitet wird. Den Tschalotopfen steben auch nichtzeinheimische Kopfbededungen nicht.





188a, b. Eing (Oberöfterr.) Dorwiegend binarifc mit nordifchem Ginfchlag.





[89 a, b. Oberpinggau (off. Allpen). Dorwiegend dinarisch mit nordischem Einschlag. (A: grau.) (Aufn.: Frl. Huber; Anthropol. Inst., Wien.)





190 a, b. St. Johann (Tirol). Dorwiegend dinarisch. Ehefrau des obigen. (Aufn.: Frl. Huber; Anthropol. Inst., Wien.)

189 a

190 a

188 a

190 b

189 b

188 b

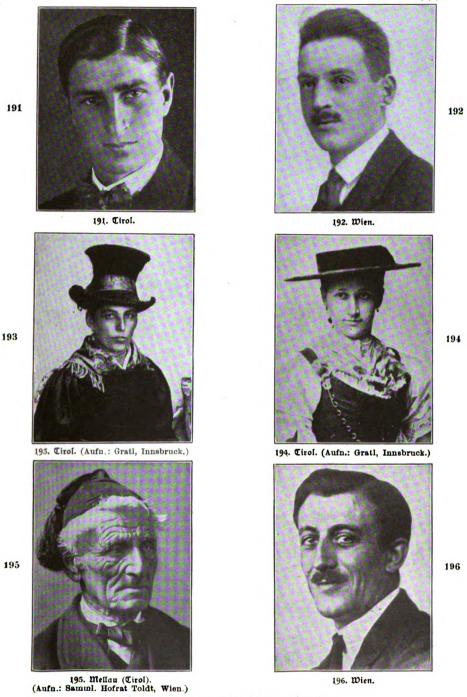

Dinarisch oder vorwiegend dinarisch.

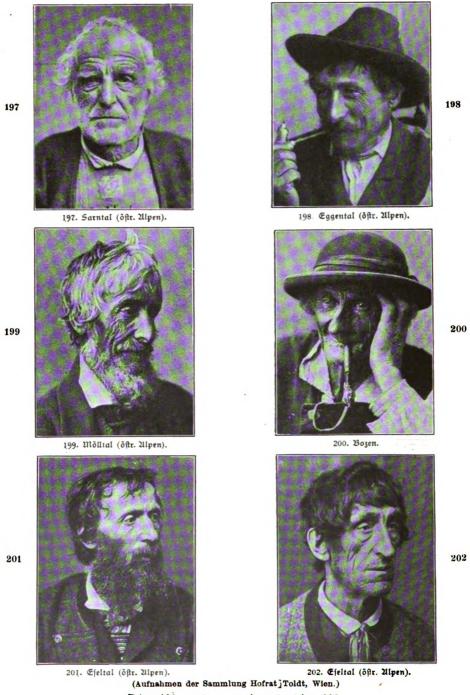

Dinarisch und vorwiegend dinarisch.



203. Mellau (Cirol). Dinarisch. (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.)



207

205. Umgebung von Ling (Oberoterr.) Dinarifch. (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.)



207. Umgebung von Meran. Dinaritch nordifc. (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.) B. Ganther, Raffenfunde.



204. Südl. Schwarzwald. Dinarifdenordifdeofiifd.



206. Umgebung von Bozen. Dinariich. (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.)



208. Wien. Dinarifchenordifch.

204

206

211



209. Wien. Dorwiegend binarifc.



211. Cirol. Dinarifc.



213. Böhtlingf. Dinarifch=nordifch.



210. Ciroi. Dinariich mit nordischem Einschlag. (Nach einem Gemalbe von Defregger.)



212. Tirol. Dinarifc.



214. Sädingen a. Rh. Dinarifch.oftisch. (Aufn.: Gersbach, Säckingen.)

214

boch ift, weist bezeichnende Merkmale auf. Sur die dinarische Raffe ift namlich ein Sortbesteben ber Stirnboder über bas Rindesalter binaus tennzeichnend. Beim tindlichen Schadel aller Raffen machen fich auf der Stirn zwei Soder bemertbar, die etwa gleich weit von der fentrechten Mittelschnittebene entfernt in der oberen Stirnhalfte etwa über der Augenmitte ober etwas mehr nach innen zu liegen. Die Stirnboder schwinden bei den anderen europäischen Raffen meift mit dem Rindesalter, bleiben jedoch bei der dinarischen Rasse ziemlich deutlich erhalten und sind bei feitlichem Auftreffen des Lichts fogleich erfichtlich. Eine weitere Bigentumlichteit, die ich an dinarischen Schadeln und Ropfen oftere beobachtet babe, ift eine kleine Erhebung, die fentrecht in der Stirnmitte berabgiebt und beim Lebenden nur noch durchzutasten ift. Beim Kind ift ja das Stirnbein noch in zwei Salften geteilt, fodaß eine Anochennaht durch die Stirnmitte berabführt. Diese Mabt folieft sich meift im 1. oder 2. Lebensjahr und vermachst dann spurlos; in einzelnen Sallen (in Europa bis zu 12%) bleibt fie besteben und tennzeichnet dann die "Areuzschadel" genannten Schadel, welche die Wiffenschaft metopisch nennt (Abb. 97). Bei der dinarischen Raffe scheint die bezeichnete Mabt febr oft unter Verdidung zu verwachsen, sodaß diefe Mahtverdidung am Schadel gut ertennbar und beim Lebenden meift zu ertaften ift. Auch in nordisch-dinarischer Mischung scheint diese Mabtverdidung ebenso wie das Sortbesteben der Stirnboder immer wieder aufzutreten. (3ch fand beides 3. B. auch bei dem Wiener Abb. 32).

Die Augenbrauen zeigen einen wenig gebogenen Verlauf. Augen wirken "groß" d. b. fie haben eine weite und bobe Lidfpalte und unterscheiden fich badurch auf den erften Blid von den "fleinen" Augen der Oftraffe. Die Jochbeine (Badentnochen) fallen gar nicht auf, ebenfos wenig die Jochbogen. Die Jochbeine find mit ihren Wangenflachen wie bei der nordischen und westischen Raffe nach abwarts gerichtet, auch die Jochbogen tragen durch ibren wenig ausgebogenen Verlauf zur Schmalbeit des Gesichtes bei. Die Mase tritt mit bober Masenwurzel ziemlich schmal bervor, wird aber vom Knorpelteil ab nach unten zu fleischiger und tragt fo wieder zu dem derben Ausbrud des Gefichts bei. Sie endet oft ziemlich did. In ihrer Lange (Hohe) mag fie die nordische Mase eber übertreffen. Wenn die Mase eines vorwiegend dinarischen Menschen auch im unteren Teil schmal verbleibt, darf wohl meift an nordische Beis mischung gedacht werden. Gine Cigentumlichteit der dinarischen Raffe scheint mir bas ziemlich baufige Auftreten unebenmäßiger (afymmetrischer), schiefer Masen (Abb. 200, 220). Die Lippen zeigen sich auch in der Vorders ansicht ziemlich did; sie sind, wenn auch nicht wulftig, so doch in ihrem roten Schleimhautteil breit; breit por allem im Gegensatz zu den oft febr schmalen Lippen der Mordraffe. Der Kinnteil des Unterliefers zeigt auch in der Vorderansicht seine eigentumliche Bobe (Abb. 196, 211). Das Kinn ift dabei ziemlich breit und rund gebaut; es wirtt, wie auch in der Seitenansicht, oft auffallend "schwer" und im Verhaltnis zum Kinn der Mordraffe unfein, derb, ja in einigen Sallen rob. Die untere Gesichtshalfte erbalt ibren schweren, derben Ausdruck aber auch badurch, daß der Unter-

217 a



215. Weglar. Vorwiegend dinarisch. (Aufn.: Kupferstichkab. Dresden.)



216

217b

219

216. St. Digil, Bellberg. Dinarisch-oftisch-nordisch (?) (Aufn.: Samml. Hofrat Toldt, Wien.)





217a, b. Saljburger Ulpen. Dinarifcheoftifch? (Aufn.: Frl. Huber; Anthropol, Institut, Wien.)



218. freiburg i. Br. Dinarifchenordifch.



219. Wien. Dorwiegend dinarifc.





220 b

222

220a, b. Binterftein (MIgau)

Dinarifd.



221. Cirol. Dinarifdioftifd.

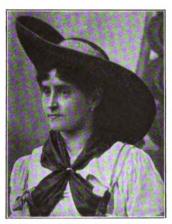

222. Cirol. Dinarifch-westisch (?) (Aufn.: Gratl, Innsbruck.)



223a, b. Sadweftfranfreich (Candes). Dinarifchoftisch. (Nach Ripley, The Races of Europa.)



223 b

223 a

226 a



224. Hogenwald (Südbaden). Dorwiegend dinarifch mit oftischem Einschlag. (Aufn.: Gersbach, Säckingen).



225. hogenwald (füdl. Baden). Dinarifc. (Aufn.: Gersbach, Säckingen).



226 a, b. Unthol3-Mittertal. Dorwiegend dinarisch mit westischem (?) Einschlag. (Aufn.: Frl. Huber; Anthropol. Inst., Wien.)







226 b

225

227 b

228 b



228 a

229 a

230 a



228 a, b. Öfterreichische Alpen. Dinarisch nordisch.





229 a, b. Salzburger Alpen. Dinarifc-nordisch. (Aufn.: Frl. Huber; Anthr. Institut, Wien.)





230 s, b. Saljburger Alpen. Dinarisch-nordisch-(oftisch). (Aufn.: Frl. Huber; Anthropol. Institut, Wien.)

235

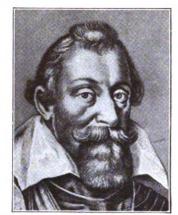

231. Kurfarft Magimilian I. von Bayern. 1573-1651. Dinarifchenordifch.

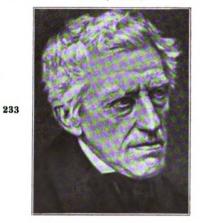

233. Wien. Brillparger, nordifchebinarifch.

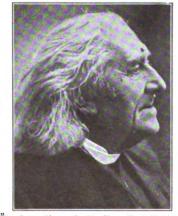

235. Ödenburg (Burgenland). Liszt. Mordifchedinarifch.



232. Kaifer Andolf II. 1552 - 1612. Dinarifchinordifchoffifch.



234. Röden b. Kühen (Prov. Sachjen). Niegiche. Nordisch-dinarisch. (Steil abfallendes binterhaupt ) A: blau, H: blond.



236. Wien. Ungengruber. Dinarifchenordifc.

236

232

240

242



237. Narnberg. Michael Woblgemuth, Maler. Dorwiegend binariich. (Gemalbe: Darer.)



239. Oberbayern. f. hanfflaengl, Kupferflecher. Dinarifchenordifch. (Zeichn.: Dogel v. Dogelftein.)



241. Eutin (aber öfterr. Ubftammung). K. M. v. Weber. Dorwiegend binarifch.



238. Holland. Johann von Wit, Staatsmann. Dinarifchenordisch. (Stich: Blooteling.)



240. Öfter eich. freiberr pon Auguftin. Dinarifchenordifch. (Steinorud: Kriehuber.)



242. Unsfelden (Oberöfterr.) U. Brudner. Dinarijchanordijch. A: blau; H: blond; ausladendes hinterhaupt.

241

tiefer überhaupt verhaltnismäßig breiter gebaut ift, wenigstens breiter als bei der nordischen oder westischen Raffe.

Die Weichteile des Gesichts machen den Eindruck, als ob die dinarische Zaut etwas dider ware, als 3. B. die der Nordrasse. Die



Abb. 243. Rauris. Vorwiegend dinarisch.

Mafe und die Lippen find, wie erwähnt Die Weichteile der unteren fleischiger. Befichtsbalfte wirten überhaupt fleischiger als bei den anderen europaischen Raffen. Im weiblichen Beschlecht ift die Derbbeit und Sleifdigfeit der einzelnen Befichts= teile gemindert. Beim mannlichen Befchlecht ift die fog. Mafenlippenfalte meiftens tief eingeschnitten, d. b. jene Salte, die von den Masenflügeln gegen die Mundwintel giebt (21bb. 184, 195). Im Alter macht fich bei vielen dinarischen Menschen jene Schlaff= beit und gleichzeitige Schwellung der Gewebe unter den Augen bemertbar, die man ale "Sade unter den Mugen" be= zeichnet (Abb. 177) und die fich bei Trintern auch innerhalb anderer Raffen zeigt.

Eine nicht felten auftretende Eigenstumlichkeit innerhalb der dinarischen Raffe

ist ferner das faltenlose Oberlid. Bei den anderen europäischen Raffen zieht sich langs über das Oberlid eine leichte Salte. Diese fehlt nicht



Abb. 244. Bretten (Baden). Melanchthon. Dinarifchorordifch.



Abb. 245. Aus theinischem Adel: Freiberr vom Stein. Nordisch-dinarisch. A: braun.

felten bei den dinarischen Gesichtern. Dazu tommt in manchen Sallen eine gewisse Settlosigkeit des Gewebes über dem Oberlid (Abb. 218, 241), sodaß der Augapfel sich unter dem Oberlid deutlicher abhebt. Durch beide





Abb. 246. Tirol. Dinarifch-nordisch.

Abb. 247. Tirol. Dinarisch=nordisch.

Juge entsteht dann der Eindruck eines eigentumlich glatten und auch etwas zu tief hereinhängenden Oberlids (Abb. 183, 186). — Das Ohr ist, wenigstens beim Mann und im Verhältnis zum Ohr anderer Raffen, groß, oft auffallend groß, und immer ziemlich fleischig. Seine Knorpels bildung scheint gewisse tennzeichnende Eigentumlichkeiten aufzuweisen.

Die Baut ist braunlich und wirkt hin und wieder, auch ohne, daß etwa Sonnenbraunung vorlage, schon sehr "sudeuropäisch". Die Baut um die Augenlider habe ich — ofter jedoch beim weiblichen Geschlecht — mehrfach merklich dunkler gefunden.

Das Saar: Die Korperbehaarung der dinarischen Rasse scheint im Verhaltnis zu den anderen europäischen Rassen sehr start zu sein. Das Kopshaar ist schwarzbraun oder schwarz, dem Gespinst nach meist lodig, seltener schlicht. Der Bartwuchs ist start, oft auffallend start. Die obere Barthaargrenze verläuft an der Wange meist ziemlich hoch oben. Badensbart und Schnurrbart sind gleich start. Der Bart umsäumt die Lippen völlig und läßt teine freien Stellen. Der Schnurrbart ist bei ungeshemmtem Wachstum meist wie ein dichter Wulst gebildet, er ist buschig und seine einzelnen Zaare werden ziemlich lang. Die Augenbrauen sind dicht und fallen oft durch ihren breiten Verlauf auf; ihre schwarze Sarbe läßt sie um so mehr wirken. Die Frauen neigen zu leichter dunkler Beshaarung der Oberlippe.

Die Augenfarbe: Das dinarische Auge ift dunkelbraun. Ofters erscheint sein Braun so buntel, daß man von ichwarzen Augen reben mochte. Augenausdruck und Gesichtsausdruck, sowie der Ausdruck des gangen Korpers, geben oft das Bild einer gewissen tropigen, rauben Kraft und einer gewissen Selbstbewuftbeit.

Wenn man noch die Stimme unter den torperlichen Mertmalen aufzählen will, so ift zu bemerten, daß sich nach meiner Beobachtung in der dinarischen Raffe beim mannlichen Geschlecht verhaltnismäßig baufig Menschen mit sehr tiefer Stimmlage finden. Dies fallt in vorwiegend dinarisch besiedelten Bebieten auf, mabrend man bei nordischen und vorwiegend nordischen Mannern baufig verbaltnismäßig bobe Stimmlagen beobachten tann.

Saufig scheint eine Kreuzungserscheinung zu sein, bei der sich eine vorwiegend dinarische Kopfform mit den hellen nordischen Sarben verbindet. Diese Verbindungen zeigen z. B. Durer, Melanchthon, Schiller, Grillparger, Chopin, Lifzt, Angengruber, Mietzsche, ein bekannter fchles fifcher Dichter unferer Tage, vielleicht auch Dante, Lenau und Verdi. Boethes Besichtszüge scheinen nordischedinarisch zu fein, seine Bestalt ostisch.

Oftischedinarische oder mongolischedinarische Gesichter, die von die narischer Seite die berausspringende Mase erhalten haben, erinnern bin und wieder an Juge der nordamerikanischen Indianer.

Die dinarische Rasse ist als eine Zweigrasse zur sog. vorderasias tisch en Raffe aufzufaffen, oder mindeftens als eine der vorderafiatis schen sehr nahestehende Raffe 1). Sie war im bettitischen Volt ftart vertreten und ift beute im armenischen Volt febr ftart vertreten. Manche Betrachter, fo 3. B. Weninger in seiner wichtigen Abhandlung "Die physischeanthropologischen Mertmale der vorderasiatischen Rasse und ihre geographische Verbreitung"2) nehmen gar teine Trennung vor, sondern benten fich eine einheitliche Raffe, die im Rautasus ebenso gleichgestaltet fei wie in Serbien und in gewissen ofterreichischen Alpentalern. Andere Betrachter, fo 3. B. Sifcher "), trennen die beiden Menschenarten, seben aber in der dinarischen und der vorderasiatischen (armenoiden) Rasse doch "Schwesterraffen", die nur ihren ineinander übergebenden Wohngebieten nach gegenseitig "einstweilen nicht abzugrenzen" (Sischer) feien. Letzterer Auffassung schließt sich dieses Buch an.

Voneinander zu scheiden sind die beiden Menschenarten durch die Rörperhöbe: Die dinarischen Menschen sind bochgewachsen, die vorders afiatischen (armenoiden) turzgewachsen. Da es sich also bei aller übrigen Ubereinstimmung dennoch um zwei verschiedene Merkmalvereinigungen bandelt (vgl. S. 19), fo tann man beide Menschenarten als "Raffen"

<sup>1)</sup> Die vorderasiatische Rasse wird auch als "armenoide", "alaros dische", "tappadotische", "protoarmenische" und "bettitische Rasse" bezeichnet.
3) Mitteilungen der Geogr. Gesellschaft in Wien, 1920, 280, 63, Seft 1/2.

<sup>3)</sup> In Baur-Sifder-Leng, Grundrig I, 1923.

bezeichnen und unterscheiden. Weil sie sich aber — mindestens für die heutige Forschung — nur in bezug auf ein Merkmal unterscheiden, wird man beide Menschenarten immer in eine umfassendere Einheit einzuordnen trachten. Für eine solche Einheit wäre aber dann ein brauchbarer Name vorzuschlagen 1); dann ließe sich leichter von einem dinarisschen (westlichen) und einem vorderasiatischen (östlichen) Iweig der bestreffenden Rasse sprechen.

Wenn aber auch die Jusammengehörigkeit der dinarischen und der vorderasiatischen Rasse als "Schwesterrassen" unverkennbar ist, so scheint mir doch, daß der dinarische (westliche) Zweig sich von dem vordersasiatischen (östlichen) Zweig noch in mehr als einem Jug unterscheiden lasse.

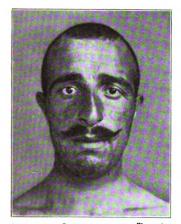

Abb. 248. Imeretiner aus Autais. (Aufn.: Anthrop. Inst., Wien. Aus Rudolf Poch, Wien, II. Bericht.)



Abb. 249. Armenier. (Aufn.: Prof. v. Luschan, Berlin.)

Der vorderasiatische (oftliche) Iweig ist gegenüber dem dinarischen (westlichen) nicht nur kleiner (mittelgroß, dabei untersett); er scheint mir auch gewisse Kigenheiten des Schädelbaues zu zeigen. Das Schädeldach scheint mir zu einer gewissen Wolbung zu neigen derart, daß der Schitel deutlich die höchste Erhebung bildet und daß das Schädeldach zur Stirn hin deutlich abfällt. Bei dinarischen Menschen habe ich diesen Jug selten beobachtet. Das Gesicht der vorderasiatischen Menschen scheine ein wenig mehr nach vorn zu liegen. Sehr häusig, geradezu kennzeichnend für die vorderasiatische Menschen scheinen ein Wenig mehr nach vorn zu liegen. Sehr häusig, geradezu kennzeichnend für die vorderasiatische Menschenart scheint der Jug zu sein, daß der Gesichtsschnitt (Seitenansicht) in der unteren Gesichtsbälste ein gewisses Jurückteten des Kinns anzeigt. Oft möchte man den Punkt, in dem die Masensscheidewand auf die Oberlippe auftritt, und den vordersten Punkt des Kinns durch eine schief nach hinten geneigte Gerade verbinden. Die Oberslippe steht weiter nach vorn als die Unterlippe, die Unterlippe weiter nach

<sup>1)</sup> wofür fich, falls die Urbeimat diefer Raffe, wie wahrscheinlich, im Rautasusgebiet liegt, der Mame "Bautasische Raffe" bieten bonnte.

vorn als das Kinn und zwar seweils in so beträchtlichem Grad, daß bessonders bei dieser stark vortretenden Mase der Eindruck eines zurücksliehens den Untergesichtes entsteht. In seltenen Sällen habe ich diese Gesichtsbildung auch bei dinarischen Menschen gesehen; aber für die dinarischen Menschen war eber das starke, derbe und hohe Kinn kennzeichnend. Das vorderasiatische Kinn ist demnach anscheinend verhältnismäßig kürzer und niedriger. Auch sehlt bei den vorderasiatischen Menschen anscheinend die sur die dinarischen bezeichnende Weichteilbildung der Lippen (vgl. S. 108). Ist der dinarische Gesichtsausdruck mehr als derb zu bezeichnen, so der vorderasiatische mehr als schlau.



Abb. 250. Badischer Schwarzswald. Vorwiegend vorderasiatisch (armenoid) (durch jüdischen Blut) oder vorwiegend dinarisch? (Aufn.: Röucke, Freibg.)

Die vorderasiatische Mase scheint eber noch stärker zu sein als die dinarische. Oft liegen bei vorderasiatischen Gesichtern die Mase und die Stirn in einer Slucht. Dieser Zug ist bei dinarischen Gesichtern selten; bei ihnen ist auch das Zusammenswachsen der Augenbrauen über der Nasenswurzel selten, das für die vorderasiatischen Gesichter kennzeichnend ist. Die vorderasiatische Rasse scheint im weiblichen Gesichlecht sehr zu Doppelkinnbildung zu neigen, im männlichen Geschlecht zu bessonders starker Körperbehaarung und bessonders starken Bartwuchs.

Bei eingebender Betrachtung, zu der beute noch alle Grundlagen fehlen, wurden sich vielleicht noch einige andere Unters schiede ergeben; nie aber werden diese so zahlreich und gewichtig sein, um die sich aus der Unschauung sogleich ergebende Jusammengehörigkeit der beiden Menschen-

arten zweiselhaft erscheinen lassen. Es handelt sich zweisellos um "Schwesterrassen": verschieden-gerichtete Auslese muß eine ursprunglich einheitliche Rasse in zwei Tweige geschieden haben, die man der Kurze wegen und ohne gegen die Bestimmung des Begriffs "Rasse" zu fehlen, auch einfach als zwei Rassen bezeichnen darf.

Das Verbreitungsgebiet der vorderasiatischen Rasse gibt Wesninger in seiner oben angeführten Abhandlung an. Ihr gebort hauptsachslich der Kautasus; im armenischen Volk scheint sie am stärtsten vertreten zu sein. Von diesen Gebieten her reicht die Rasse in gewisser Beimischung wohl bis nach Innerasien und Indien, nach Sudrussland "am Norduser des Schwarzen Meeres dem Gebirge entlang bis hinüber zur Krim" (Weninger), von dort aus bis auf die Baltanhalbinsel und die Gebiete nordlich davon, wo dann in diesem südeuropäischen Mischgebiet aus allen europäischen und mehreren asiatischen Rassen schwer zu entscheiden sein wird, wie die Grenze der dinarischen Rasse gegen die vorderasiatische (armenoide) verläuft, zumal die Türkentriege den Bevölkerungen Süd-

osteuropas anscheinend ziemlich viel vorderasiatisches Blut bis an die Grenze des deutschen Sprachgebietes und vielleicht noch weiter westlich mitgeteilt haben.

Vorderasiatisches Blut findet sich in Beimischung aber auch in Syrien, auf den Agaischen Inseln, vor allem auf Areta, dann auf Sizilien, in Nordafrika, besonders in Tunis und Algier und von Syrien aus reicht ein starkerer Einschlag vorderasiatischen Blutes der Auste des Noten Meeres entlang die nach Sudarabien, wo sogar nochmals ein Gebiet des Vorwiegens vorderasiatischer Rasse angenommen werden muß. Von dort aus hat dann das nordliche Oftafrika seinen vorderasiatischen Einschlag erhalten. Die fardigen französischen Truppen im besetzten Gebiet des Rheinlandes stammen zum großen Teil aus nordwestafrikanischen Gebieten, die neben dem Einschlag westischen und neges gerischen Bluts einen starkeren Einschlag vorderasiatischen Blutes zeigen, der beim Anblick dieser Truppen sofort auffällt.

Dorderasiatisches Blut haben aber vor allem auch die Juden aufgenommen, wie der Anhangsabschnitt zeigen soll. Daber kommt es, daß Europäer die Menschen der vorderasiatischen Rasse meist für Juden halten und daß auch gelegentlich dinarische Gesichter für judisch angessehen werden (vgl. Abb. 250. Auch die Abb. 191, 196, 215, 218, 241 wurden von einem Betrachter zunächst für Bilder judischerklenschen gehalten).

## g. Einige sonstige Korpermertmale.

Die Aufzählung der Rassenmertmale der vier europäischen Rassen, soweit sie sich nach heutiger Sorschung geben lassen, ist damit beendet. Ob die Mertmale, selbst die hier zumeist betrachteten, der gewöhnlichen Beobachtung zugänglichen Mertmale, alle aufgezählt sind, läßt sich bes zweiseln. Sicherlich wurde eine die ins Aleinste gehende, genaueste Sorsschung noch manche grundlegenden Unterschiede entdecken.

Es ift felbstverständlich, daß auch der Bau der Musteln raffisch verschieden ift, ja schlieflich felbst der Bau der einzelnen Teile des Leibess innern. Mir icheint 3. B., daß bei den oftischen Menschen die Mustelanlage des Mittelgesichts anders gebildet ift als bei den anderen europäischen Raffen. Die betreffenden Musteln, der Jochbeinmustel, der vieredige Oberlippenmustel und der Edzahnmustel. (M. zvgomaticus, m. quadratus labii superioris, m. caninus) scheinen mir breiter und so angelegt zu fein, daß fie die Besichtszuge ftarter beeinflussen, daß fie 3. B. beim Lachen oder beim Vergerren oder Breitziehen des Mundes ftarter an den Masenflügeln gieben oder sich breiter am Jochbein und an der Masens wurzel binaufschieben. Die Masenform der anderen Rassen wird vom Mustelzug der umliegenden Musteln viel weniger beeinfluft. Bei der dinarischen Raffe vermute ich eine eigentumliche Unlage des Lippenmustels (m. orbicularis oris) und des fog. vieredigen Unterlippenmustels (m. quadratus labii inferioris), da die Bewegungen der Unterlippe bei dieser Rasse mir oft als verschieden von denen der anderen Rassen aufgefallen find. In der Erforschung folder Einzelbeiten ift noch alles zu tun. Im Jusammenhang mit diesen noch aufzusuchenden Verschiedenheiten muß auch aufmerksam gemacht werden auf Einzelerscheinungen der Körpersbildung, die zwar beobachtet, aber bis jetzt keiner bestimmten Rasse zus geordnet worden sind. Sierher gehört die als "Mißbildung" des Augenslids beschriebene, bisweilen auch "krankhaft" genannte Erscheinung des sog. Epikanthus. Sie ist besonders bei der Munchner Jugend besobachtet worden und ist dadurch gekennzeichnet, daß sie sich mit den



Abb. 251. Munchner Anabe mit Epikanthus. (Nach Martin, Lehrb. 8. Anthropol.)



21bb. 252. Epitanthus.

Jahren rudbildet und beim Erwachsenen meift verliert. Martin 1) fcbildert den Epitanthus, diefe Uberfaltung des inneren Augenwinkels, als eine "die medialen Partien des oberen und unteren Augenlide verbindende Sautfalte" und Sischer 2) als einen "bautigen Jusammenhang von Oberund Unterlid, fodaß der innere Augenwinkel durch eine bogige Salte überbrudt wird". In ftartften Graden verliert fich die Salte nach oben bin erft im außeren Teil des Oberlids, in ichwacheren Braden reicht fie schief nach oben zu etwa bis über die Augenmitte. Uber dem, durch Uberfaltung verdecten inneren Augenwinkel ift die Salte jedenfalls fo betrachtlich, daß der Wimpernrand des Oberlids unter ihr verschwindet und felbst die Wimpernhaare oft bis an ihre Spitten von der Salte überbedt werden, welche dann auch die im inneren Augenwinkel liegende Tranenwarze (caruncula) verdeckt. Micht in allen Sallen verliert fic diefe Lidfaltung mit den Jahren ganglich, fie kann an einem oder an beiden Augen erhalten bleiben. Sin und wieder trifft man fleine Salten oder Stellen straff gespannter Saut zwischen Masenwurzel und Augenwinkel, wahrscheinlich Undeutungen oder rudgebildete Refte einer folden Lidbildung.

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Anthropologie, 1914. 2) Baur-Sifcher-Leng, Grundrif I, 1923.

Es handelt sich, so scheint mir, um eine der Mongolenfalte verswandte Erscheinung. Das mongolische Auge fällt ja durch seine eigensartige Oberlidbildung auf. Das mongolische Oberlid ist vom inneren Augenwintel her so gefaltet, daß der Rand des Oberlids erst dann zum Vorschein kommt, wenn sich das Auge schließt oder wenn man die über den Wimpernrand hinausliegende Salte mit dem Singer zurückstreicht. Ließe sich der Epikanthus nicht als eine Umbildung der Mongolenfalte (des epicanthus tarsalis) begreisen? Man hat jedenfalls die beiden Ersscheinungen immer schon in eine Beziehung gebracht. Dem Rassenbild

nach würde es am wenigsten verwundern, wenn sich Lidfaltungen bei der Ostrasse am bäusigsten oder bei ihr allein sänden. Untersuchungen bierzüber liegen nicht vor. Wenn es richtig ist, daß sich diese Übersfaltung des inneren Augenwinztels in Außland häusiger sindet, so spricht dies wohl für die Mögslichkeit einer Juteilung dieser Lidbildung zur Ostrasse



Abb. 253. Lidspalte der mongolischen (innersasiatischen) Rasse, die Mongolenfalte zeigend. (Dungane aus Semirjeschtschensk; Aufn.: Anthr. Inst., Wien, aus der S. 130 Sußsnote 1 angeführten Arbeit.)

womit nicht gesagt ift, daß die Lidfaltung als einzelnes Merkmal nicht auch bei Mischlingen vorkommen könne, bei denen die Sinweise auf ostisches Blut sonst geringer sind. Jedenfalls habe ich die Uberfaltung bei nordischen Kindern noch nie beobachtet und bis setzt nur bei dstischen oder vorwiegend ostischen Kindern und bei Menschen, die eine mongolische (innerasiatische) Blutbeimischung haben konnten. Drews 1) hat bei Besobachtungen von Lidsaltungen an bayerischen Kindern zugleich "fast stets eine breite, eingedrückte Nasenwurzel" sestgestellt. Künftige Sorsschung wird die rassische Juteilung der Uberfaltung entscheiden müssen.

Eine andere Art der Saltung des Oberlids, die im Gegensatz zum Epikanthus meist erst als Alterserscheinung auftritt, darf mit dem Epikanthus nicht verwechselt werden. Sie entsteht aus einer gewissen Schlafsbeit des Gewebes, die sich im Gegensatz zum Kpikanthus zuerst über dem äußeren Augenwinkel anzeigt und schließlich eine Salte bildet, die von oben über der Augenmitte nach außen und unten zum äußeren Augenwinkel zieht oder auch so tief nach unten reicht, daß der äußere Augenwinkel verdecht wird (Abb. 77, 48, 96). Schließlich kann sich durch weitere Senkung die Salte über das ganze Oberlid nach innen zu auszehnen und dann eine Sorm bilden, die der des Kpikanthus nahekommt. Man sieht diese Saltung oft bei vorwiegend nordischen Gesichtern und meist als Alterserscheinung, (weshalb sie manchmal als epicanthus acquisitus bezeichnet wird). Auch des älteren Bismarcks Oberlid z. B. ist durch sie gekennzeichnet; Bilder seiner jüngeren Jahre zeigen diese Sals

<sup>1)</sup> Drews, Aber das Mongolenauge als provisorische Bildung bei deutschen Kindern und über den Epitanthus. Archiv f. Anthrop. Bd. 18, 1889.

B. Banther, Raffentunde.

tung oder besser: Gewebesentung noch nicht. Während also der Epis tanthus vom inneren Augenwinkel nach außen oben zieht, so diese Geswebesentung vom außeren Augenwinkel nach innen oben 1)

Im Jusammenhang mit der Erscheinung des Epikanthus muß auch eine andere, auf mongolische (innerasiatische) Blutbeziehungen hindeus tende Erscheinung erwähnt werden. Im eigentlich mongolischen Gebiet, in China, aber auch in Japan und schlieftlich auch bei den Indianern Umeritas und den Estimos bat man beobachtet, daß Rinder oft mit einem meift duntelblauen, bisweilen auch schieferfarbigen oder blaulichen Sled in der BreugeSteifgegend gur Welt tommen, einem Sled, der mabe rend der erften 5-10 Lebensjahre langfam schwindet. Es handelt sich, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, mabricheinlich um den "Reft einer bei vielen Affenarten vorkommenden Koriumzeichnung" 2). Man nannte den blaulichen fled Mongolenfled, entdedte aber schlieglich, daß der fled auch in Europa vortomme, zwar in geringer Saufigteit (Bulgarien 0,6%), vielleicht aber bis heute nur zu wenig beobachtet. In bezug auf seine raffische Juteilung steht nur soviel fest, daß er bei bells bautigen Rindern außerst selten ift und sich meift bei solchen Rindern, bzw. in folden Gegenden haufiger findet, wo ein ftarterer Einschlag mongolischen Blutes angenommen werden tann (3. B. Ungarn, Mabren, Bulgarien). Man wurde also diefes Mertmal raffentundlich am ebesten in Begiebung zur Oftraffe und zu einem mongolischen Einschlag bringen. Mehr als Dermutungen laffen fich aber auch hier einstweilen nicht aussprechen, (und möglich ware ja auch, daß sich der fog. Mongolenfled überhaupt bei Raffen mit duntlem Baar und duntler Bautfarbe vorfindet, also viels leicht auch bei Megern). Sache der Arzte und Geburtshelferinnen wird es fein, Beobachtungen zu fammeln.

Ein gewisser Einschlag mongolischen Blutes ift in Deutschland, vor allem im Often des deutschen Sprachgebiets, sicherlich vorhans den. Man begegnet immer wieder einmal Menschen, die nach ihren körperslichen Eigenschaften etwa zwischen der europäischen Oftrasse und den Mongolen stehen. Bei Schilderung der Korpermerkmale ostischer Aasse muß ja schon aufgefallen sein, daß diese in vieler Sinsicht dem Körperbild asiatischer Menschenarten nahesteht, das sie mindestens den eigentlichen Mongolen nähersteht als den anderen europäischen Aassen. Man hat sogar gelegentlich überhaupt keinen bedeutenderen Unterschied zwischen eigentslichen Mongolen und der Ostrasse machen wollen; daher auch die Bezeichsnungen "mongoloid" und "turanisch", die man der Ostrasse gegeben hat. Der 18. Abschnitt wird dartun, daß die Ostrasse als eine Umzüchtung eines Teils der mongolischen (innerasiatischen) Rasse aufgefaßt werden kann. Teben den ostischen Menschen zeigen sich aber in Kuropa gelegentlich auch

2) Tolot jun., Uber die flachenbafte Verbreitung der Pigmente in der Saut bei Menschen und Affen. Mitt. der Anthr. Gefellich, in Wien, 51. Bb. 1921.

<sup>1)</sup> Eingehender werden die "Merkmale der Augenlider" betrachtet in Pochs "II. Bericht über die von der Wiener Anthropol. Gefellich, in den k. u. t. Ariegsgefangenenlagern veranlagten Studien" (Mitt. der Wiener Anthropol. Gefellich. Bd. 40, 1916).

Menschen, bei denen man eigentlich mongolische (innerasiatische) Beis mischung annehmen mochte. Ja, eine gewisse europäischemongolische Mischung tritt verhältnismäßig doch noch so häusig auf, daß man fast vermuten könnte, es handle sich um einen Menschenschlag, der als eine Rasse körperlich zwischen Ostrasse und eigentlich Mongolen einzustellen wäre. Alles aber spricht dafür, daß es sich bei diesem Menschenschlag um eine verhältnismäßig häusig auftretende Areuzung europäischen Blutes mit innerasiatischemongolischem handelt, nicht also um eine vererbliche rassenhafte Merkmalvereinigung.

Schiff 1) hat zwei Schläge innerhalb der breitgesichtigsturztopfigen Menschenarten Bohmens beschrieben: gegen Often werden Kopfe häufiger, die minder turz sind und breitere Nasen zeigen bei niedrigerem Obergesicht; gegen Westen werden häufiger die turzeren Kopfe mit schmälerer Nase und höherem Obergesicht (die Menschenart also, die oben als europäische Oftrasse beschrieben worden ist).

Solche im Vergleich zur Oftrasse minder turzen Kopfe mit breiterer Mase und niedrigerem Obergesicht sinden sich aber auch in Deutschland, in Oftdeutschland mehr, in Wests und Suddeutschland weniger, aber auch in anderen mittels und westeuropäischen Ländern. Diese Kreuzungserscheis nung scheint häusiger zu werden, je dellicher ein Gebiet Europas liegt. Das verstärtt die Wahrscheinlichkeit, daß es sich um Mischlinge mit mongos lischem (innerasiatischem) Blut handelt.

In der Beimischung zum Blut anderer europäischer Rassen wird oft schwer oder gar nicht zu entscheiden sein, ob oftischer Einschlag vorliegt oder eigentlich mongolischer. Die erwähnte Kreuzungserscheinung europäischen Blutes mit mongolischem ist aber verhältnismäßig so häusig, daß man ungefähr ihre Merkmale angeben kann. Sie stellt sich im Versgleich zur Oftrasse etwa so dar:

Der Korperbau ift etwas schlanter und leichter, die Schultern vor allem find schmaler und beim weiblichen Geschlecht diefes Mischlingsschlags meift auffällig abfliebend. Die Gliedmaßen sind oft etwas feiner, oft erscheint der gange Korperbau tindlicher. Der Kopf erscheint nie fo quadratisch, wie es meift bei der Oftraffe der gall ift, die Stirn nicht fo steil und nicht so breit, das Untergesicht im ganzen etwas schmaler, da vor allem der Unterliefer etwas schmaler zu fein scheint. Die Badenknochen, die Jochbeine, treten aber um fo ftarter hervor und bewirten fo eine deuts liche größte Breite des Gesichts. Die Jochbogen liegen anscheinend etwas bober und verringern nach vorn zu ihren Abstand von einander nicht so sehr wie die Jochbogen der europäischen Oftraffe, so daß sich die Jochbogenbreite (val. S. 37) nicht so deutlich beim Messen abbebt. Die Jochbeine find mehr als bei der Oftraffe nach vorn gestellt und vielleicht auch mehr nach unten außen. Das Schadelbach ift bober gewolbt, der Scheitel bildet oft deutlich die bochste Stelle des Ropfes. Die Augen liegen sehr flach eingebettet, quellen aber oft verhaltnismäßig ftart bervor. Der uns tere Augenhöhlenrand liegt weiter nach vorn, was zusammen mit der

<sup>1)</sup> Beiträge zur Araniologie der Czechen. Archiv für Anthropologie II. S. XI, 1921.

Jochbeinbildung der Gesichtsgegend neben und unterhalb der Augen eine eigentumlich flache Breite gibt (Abb. 255, 25g). Die Mafe ift fleischiger und breiter. Die Bartbildung beim Mann ift febr fcwach, der Badenbart nabezu feblend, der Schnurrbart febr dunn. Es bestebt eine gewisse Meigung zu vorstehenden Riefern.

Es versteht sich, daß diese Schilderung den betr. Menschenschlag nur ungenau von der Oftraffe abbebt; es handelt fich eben um eine häufig auf: tretende Kreuzungserscheinung, nicht um eine raffenhafte Bildung 1).



254. Mongolifcher Einschlag. (Nach Bandzeichng. pon Kathe Kollwig im Kupferflichfabinett Dresden nit gatiger Erlaubnis der Kanflerin.)



256. Sachfen. Mongolifcher Einschlag.



255. Braffel. Bernh. von Orley. (Gemalde von Darer.) Mordifch mit mongolifchem Ginfchlag.



257. Sachfen. Mongolifcher Einschlag.

1) Diefer etwa zwischen Oftraffe und eigentlichen Mongolen stebende Menschenschlag ift 3. B. von der Kunftlerin Kathe Kollwitz febr baufig dargestellt worden. Die Zeichnungen diefer Kunftlerin, die neben diefem mongolenblutigen Schlag ofters auch oftische Menschen darftellen, tonnten jedoch zu der falfchen Unnahme fubren, die niederen Volleschichten Deutschlands feien teile oftifch, teils oftisch-mongolisch, teils fast mongolisch.

255

257

256

261

263



258. Cappin aus Nordschweden. Mongolischenodisch. (Aufn.: Sammlung Prof. Lundborg.)



260. Ruhpolding (Bayern). Stärferer mongolifder Einfclag, vermutlich mongolifch-binarifch.



262. Aufland. fürft, Kamarowsty. Mordifch mit mongolifchem Einschlag.



259. Cappe aus Nordichweden. Nordisch-mongolisch. (Aufn.: Sammlung Prof. Lundborg.)



261. Schlefien. Bermutlich mit mongolischem Ginichlag. (Ceicht fretinififch?)



263. Sachien. Mongolifder Einschlag.

262

258

Es gibt eine "Konstitutionsanomalie, deren Ursachen dunkel sind" (Lenz), die nicht mit rassenhaften Erscheinungen eines mongolischen (innersasiatischen) Bluteinschlags verwechselt werden darf. Das ist der sog. Mongolismus, auch mongoloide Idiotie genannt. "Es handelt sich um hochgradig geistesschwache Kinder, welche in ihrer körperlichen Erscheinung gewissermaßen eine Karikatur des Mongolentypus darstellen.

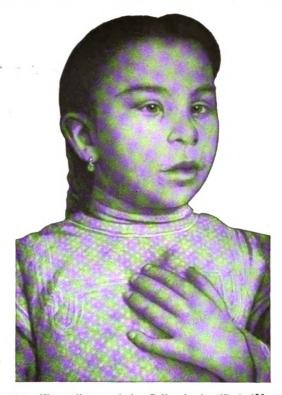

Abb. 264. Mongolismus (mit Epitanthus). (Mach Weygandt.)

Man gewinnt den Eindruck, daß der krankhafte Mongolismus meist nicht klar von dem mongoliden Typus, der ja in Europa weit verbreitet vorkommt, unterschieden worden ist. Wenn dieser mit einer aus irgends welchen Gründen entskandenen Idiotie zusammentraf, so war man oft wohl mit dem Namen "Mongolismus" bei der Hand. Der erste Besschreiber des Justandes, Langdon Down, nahm einen Jusammenhang beider Erscheinungen an" 1).

Daß mongolisches (innerasiatisches) Blut nach Kuropa, dieser Salbinfel Usiens, eingesidert ift, versteht man gleich, wenn man auf einer

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Sifcher-Leng, Grundrif der menschlichen Erblichteitslehre und Raffenbygiene, Bo. 1, 1925.

Erdlarte das weite Gebiet asiatischer Menschenarten betrachtet und im Gegensatz dazu das kleine Gebiet europäischer Menschenarten. Der 18. Absschnitt soll dartun, daß die Ostrasse aus Usien abzuleiten ist. So wie sie in vorgeschichtlicher Jeit nach Westen vorgedrungen ist, so scheint immer wieder innerasiatisches Blut nach Mittels und Westeuropa einzusickern 1).

Mongolisches (innerasiatisches) Blut ist aber nicht das einzige europasfremde Blut, das nach Europa eingesidert ist. In der Rassenmischung des Judent um s findet sich viel europasremdes Blut. Das Judentum muß aber im Unhangsabschnitt als ein gesondertes Volkstum für sich beshandelt werden. Doch auch abgesehen von jüdischen Beimischungen, die den europäischen Volkern europasremdes Blut vermittelt haben, lassen sich in der Bevölkerung Deutschlands Körpermerkmale sinden, die nicht zum Rassenbild irgendeiner der vier europäischen Rassen gehören.

So finden fich nicht febr felten in der Bevolkerung gekräuselte Saare. Wober find diese abzuleiten ? In vielen Sallen wird es fich beim Auftreten gefraufelten Saares um Erscheinungen bandeln, welche die Erblichkeitslehre als Idiovariationen (oder Mutationen) bezeichnet, um Erscheis nungen, die darauf beruben, daß aus bis= ber unbekannten Urfachen bei einzelnen Menschen ein neues Mertmal entitebt. Die fortwabrenden Kreuzungen innerhalb einer Bevolkerung machen die Erforschung folder Erfcheinungen fast unmöglich. In manchen Sallen bandelt es fich beim Auftreten ge= frauselten oder gar frausen Saares aber ficherlich um Einschläge negerifden Blutes, gelegentlich vielleicht auch um Bluteinschläge, die von dem Blut vor= geschichtlicher europäischer Raffen berguleiten find, das sicherlich durch vorgeschicht= liche Kreuzungen bis auf uns gekommen ift.



Abb. 265. Knabe aus Baden. Megrider Einschlag. (Kraushaar.) (Aufn.: Busam, Oberkirch.)

Regerisches Blut findet sich ja in Beimischung in den Mittelmeerlandern Europas seit früher Jeit (Neger im romischen zeer, Negerstlaven) nicht selten; von dort mag es durch deutsch-südeuropäische Verbindungen hin und wieder nach Deutschland gekommen sein. In Zasenstädten — in denen Italiens besonders seit den Kreuzzügen — und Großstädten kommen Verbindungen mit europafremden Menschen vor. Im 18. Jahrhundert hat man hin und wieder Neger unter die Spielleute europäischer Truppenteile eingestellt, und auch für Deutschland ist ein Sall bezeugt, wo ein solcher Neger eine Deutsche heiratete und zahlreiche Nach-

<sup>1)</sup> Der Volfdewismus, der innerafiatische Menschen in großer Jahl in sein Seer einstellt, bedeutet ein weiteres Sereinführen asiatischen Blutes nach Europa und setzt somit rassisch die hunnischen und mongolischen Vorstöße Usiens gegen Europa fort.

tommen hinterließ. Auch als Diener waren eine Zeit lang Neger Mode und mogen Rreuzungen verursacht haben. Ich habe in Deutschland in einigen Sällen Menschen beobachtet, bei denen ich negerisches Blut versmutete.

Sie hatten meistens eine braunliche Saut, die im Gesicht fledige Stellen von besonders dunkler Sarbung zeigte. Die Zaut sab dann schmutzig gelbbraun aus und zugleich wirkte sie auffällig troden und zur Saltenbildung geneigt. Solche negrid aussehenden Menschen, die ich übrigens unter dem weiblichen Geschlecht häufiger beobachtet habe, waren immer sehr hochbeinig, geradezu stelzbeinig, die Arme waren sehr hager, die Röpfe auffällig klein mit wenig krausschwarzem Zaar, die Brusktorbe waren sehr schmal und schienen im wagrechten Querschnitt weniger langrund als rund gedaut zu sein. In einem Mann, der negride



Abb. 206. Solland. van Saanen (Maler.) Mordisch mit malayischem Einschlag. (Zeichn.: Vogel v. Vogelstein.)

Merkmale besaß, dazu aber blaue Augen, beobachtete ich sehr starte Überaugenwülste, ein Merkmal also, das nicht negrid genannt werden kann. Eigentümlich war, soweit ich es feststellen konnte, bei all diesen Menschen die Bildung der Singer: diese waren sehr lang und batten Gelenke, die sich bei der Schlankbeit besonders kuglig abhoben, doch aber in ganz anderer Weise als dies bei sehr schlanken nordischen Sanzben vorkommt.

Wahrscheinlich ist aber in den anderen europäischen Ländern ein gewisser Einschlag europafremden Blutes häusiger als in Deutschland (vor 1918) zu finden. Besonsders start scheint dieser Einschlag beute in Frankreich zu sein, das Truppenteile aus allen Erdteilen während des Weltkriegs auf sein Gebiet übergeführt hat. Holland zeigt in seinen größeren Städten unverkenns

bar den mala vifchen Einschlag, der aus seinen Kolonien stammt. (Die Unsicht, nur noch wenige städtische Samilien Gollands seien von diesem Einschlag gang frei, mochte ich als übertreibung ansehen.)

Sier ware auch die "Schwarze Schmach" zu nennen, die Motzuchtsfälle, die heute im besetzten Gebiet des deutschen Westens von afrikanischen Soldaten Frankreichs ausgeübt werden, die "Schwarze Schmach", die von den Franzosen als eine Verseuchung des deutschen Blutes mit Geschlechtskrankheiten und mit dem Blut der dunklen Rassenmischungen Afrikas und Assens gerne gesehen wird — aber diese Dinge kann heute ein deutsches Buch nicht wissenschaftlich betrachten. Die Wirkungen der "Schwarzen Schmach" werden zudem verstärkt durch eine im besetzten Gebiet nicht sehlende deutsche Rassenschande. Eine Ausgabe der deutschen Staatsleitung ware es, den überfallenen Frauen gegenüber nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zur Beseitigung solcher Schwangerschaften auszusprechen.

Im übrigen sei in diesem Jusammenhang auf das Buch von Distler hingewiesen "Das deutsche Leid am Rhein. Eine Untlage gegen die Schandherrschaft des frangosischen Militarismus". (1921.) Distler urteilt: "Tatsache ift, daß die Geburtenzahl der Mischlinge ftandig zunimmt."

Alls europafremd könnte man in einem gewissen Sinne auch die Ostsrasse bezeichnen; sie gehört zweisellos in einen Jusammenhang mit den mongolischen Menschenarten Innerasiens. Da sie aber eine gewisse Umszüchtung unter der Sinwirkung europäischer Verhältnisse erfahren zu haben scheint, die im 18. Abschnitt behandelt werden soll, da sie zudem seit der Jungsteinzeit neben den anderen europäischen Rassen in Suropa auftritt, wird sie in diesem Buch immer zu den "vier europäischen Rassen" gezählt. Als europäische Rasse wird ja auch die dinarische Rasse immer angeführt, obwohl auch bei ihr die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichteit einer vorgeschichtlichen Kinwanderung aus Vorderasien besteht.

## jo. Wachstum, Altern, Krantheiten, Bewegungseigenheiten.

Das Seranwachsen, die Jeit der Reife und schließlich die Jeit des Rorperzerfalls, bieten bei den einzelnen Raffen Verschiedenheiten. Es ist schon erwähnt worden, daß die nordische Raffe spat reif wird, infolges bessen langer im Wachstum beharrt und langer jugendlich aussieht. Eine gewisse grubreife icheint außer der westischen auch der oftischen Raffe eigen zu sein. Ammon 1) hat die 19= bis 20 jahrigen oftischen Menschen in Baden in der Korperbehaarung entwickelter und vorgeschrittener gefunden als die nordischen. Der nordische Mensch bleibt viel langer kindlich und in seinen Gesichtszügen auch als Jungling ofter geradezu madchenhaft weich und blubend. Auch das nordische Weib wird spat reif und bleibt am langsten jugendlich. Es tann zwischen dem 30. und 40. Cebensjahr in Rorperhaltung und Gesichtszügen noch immer jugendliche Srifche aufweisen. Selbst nordische Greifinnen haben oft noch eine überraschende frische der haut und eine gewisse Jugendlichkeit des Augenausdrucks. Die anderen Raffen verbluben rafcher, und besonders das Weib der anderen Raffen zerfallt oft icon nach dem so. Lebensjahr fo, daß man einen ets waigen fruberen Reig taum glauben mochte. Der Alterszerfall des Ges sichts ift besonders bei der Oftrasse auffällig, wo es zu Bildungen größter Säglichkeit kommt (Abb. 134). Das oftische Geficht ift dem Zerfall in die Saflichkeit deshalb fo ausgefett, weil feine Setteinlagerungen bei Erschlaffung der Gewebe eine Saltung und Aunzelbildung und Schwam= migteit verurfachen, die alle form zerftoren. Das oftische Gesicht ift ohnehin durch feine stumpfe, breite, flache Bildung gur Untlarbeit gebildet; so mag die Alterverscheinung der oftischen Juge oft geradezu mehr durch Salten und hangende Setteinlagerungen bedingt fein als durch

<sup>1)</sup> Jur Anthropologie der Badener. 1899.

einen eigentlichen Gesichtsschnitt. Sur das weibliche Geschlecht der Ostrasse ist bezeichnend: in jungeren Jahren die "Trulle", das ungelente,
anmutslose, schwerfällig gebende, durch Settbildung entstellte Weib;
im Alter die "Vettel", das durch den Schwund des Setts hautig und faltig
entstellte Jerfallsbild. Der bestimmtere Gesichtsschnitt und der schlantere,
seinere Korperbau der Nords und der Westrasse und ebenso der Korperbau
und Gesichtsschnitt der dinarischen Kasse machen solche Erscheinungen in
diesen Kassen unmöglich. Auch starte Runzeln können dort den Gesichtss
schnitt nicht verwischen.

Der Nordrasse eigen, oder wenigstens bei ihr besonders auffallend, ist sene Stuse des Jugendwachstums, die man beim mannlichen Geschlecht als Flegeljahre bezeichnet: In diesem Alter zeigt sich gleichsam eine Störung der Körpermaße und sverhältnisse. Es ist die Zeit, in der nordische Madchen so überaus hochbeinig scheinen, dabei dunn und fast zerdrechlich schlantbeinig, in der die nordischen Jünglinge so ungelent und ungesüg zusammengesetzt scheinen mit verhältnismäßig zu langen und dunnen Veinen und verhältnismäßig zu schmaler Brust. Das ganze Wachstum scheint uneinheitlich geworden zu sein, außert sich aber dabei so start, daß die Aleidung fortwährend zu turz wird und vor allem die Arme zu lang aus den Armeln herausragen. Der Sals ist zu dunn, die Bewegungen unausgeglichen und oft sehr ungeschlacht. Meistens wird erst zwischen dem 20. und zo. Lebensjahr die Brust so breit und die Schenkel so voll, daß sie dem hohen Wuchs entsprechen 1).

Aber die Beziehung einzelner Arantheit ein zu den verschiedenen Rassen sind innerhalb Europas noch taum Forschungen vorhanden. Aus anderen Erdteilen liegen Untersuchungen vor, die bestätigen, daß zwischen Rasse und Arantheit enge Beziehungen walten. Die Lebre von diesen Beziehungen nennt man gewöhnlich Rassenpathologie. Eine Arantheit, die den Menschen der einen Rasse sehr gefährlich wird, greift Menschen einer anderen Rasse, die im gleichen Gebiet wohnen, viel geringer an. Besstimmte Arantheiten, die innerhalb einer Rasse häufig sind, tommen trotz gleicher Umwelt innerhalb einer anderen kaum vor. Jene Rasse neigt zu der, diese zu einer anderen Krantheit. All diese Dinge lassen sich auf grundlegende Unterschiede auch der inneren leiblichen Anlage schließen: sei es, daß die einzelnen Rassen wirklich sichtliche Verschiedenheiten des Leibesinnern ausweisen, sei es, daß ihre Körper in der Bereitung des

<sup>1)</sup> Ein Beobachter hat mir mitgeteilt, daß vorwiegend nordische Schuler beim Geräteturnen sich meist ungeschickter anzustellen scheinen, da ihre Wuchsverhaltnisse in diesem Alter dem Geräteturnen nicht so angepaßt seien wie die Wuchsverhaltnisse vorwiegend ostischer Schuler. Der nordische Mensch sei erst als Erwachsener bei breiterer Brust und damit besser verteilten Schwerpunttsverhaltsnissen zum Geräteturnen geschaffen. (Man wird sagen tonnen, jeder Rasse ist eine besondere Bewegungsweise eigen, die sich in verschiedenen Altersstussen verschieden außert.)

Das darf man sich jedoch nicht so vorstellen, als ob jeder Rasse gewisse Krantheitsanlagen "angeboren" seien; vielmehr so, daß auf dem Wege der Verserbung sich innerhalb der einen Rasse diese, innerhalb der andern Rasse jene Krantheitsanlage, bzw. Unlage der Widerstandssächigkeit, mehr ausgebreitet haben.

Blutes und der Stoffe innerer Absonderung (Setretion), also 3. B. auch der batterientdtenden Stoffe, sich gang verschieden verhalten. Die Catssachen jedenfalls bestehen; ihre Deutung gehort zum größten Teil noch tunftiger Forschung an.

Bur Verdeutlichung der Beziehungen zwischen Raffe und Krantbeit mogen bier einige Angaben folgen, die Ripley 1) mitteilt, Catfachen, die an sich von neuerer Sorschung da und dort berichtigt werden mogen, die dess balb auf die bier betrachteten Ausammenbange nur ale Beifpiele folder Beziehungen hinweisen follen: Die oftafiatischen Voller scheinen von Schwindsucht ziemlich frei zu fein; daber wohl auch die Sabigkeit der Chinesen, in Sibirien ebenso zu gedeiben, wie in tropischen Gebieten, in denen fich felbst negride Vollter taum halten tonnen. "Dag ihre Unempfänglichkeit in bobem Grad ihrer Raffe zuzuschreiben ift und nicht Ums welteinfluffen, icheint durch die Wirtung von Vollermischungen erwiefen. Die Japaner haben offenbar durch ihr malavisches Blut eine Einpfanglichteit erhalten, der felbst ibr mongolisches Blut nicht entgegenwirten tann." Chinesen zeigen sich auch fur Syphilis, ziemlich unempfanglich; wenn sie angestedt werden, so verläuft die Arantheit bald gutartig. "Sur die Japaner hingegen ift die Syphilis eine schwere Ertrantung: ihre malayische Blutbeimischung außert sich so. Überall folgt die Syphilis dem malavischen Blut selbst bis in die Rreugungen mit anderen Rassen." -"In Madagastar, wo 5/6 einer gewissen Bevolterung angestedt waren, erklart Birfch, daß die madagaffischen, negriden Bewohner davon gang frei seien, wahrend die hovas, eine Areuzung mit malavischem Blut, die Syphilis in schwerster Sorm aufwiesen." "Die Polynesier sind fur Scharlach unempfänglich, und Japaner follen damit nicht einmal geimpft werden tonnen."

Sorschungen über europäische Verhältnisse liegen zwar vor, sind aber insofern wertlos, als sie Völker statt Rassen betrachten und daber wenig oder gar teine Schlusse zulassen. Mur die Krantheitsverhältnisse der Juden sind in Europa etwas besser erforscht; sie werden an ihrer Stelle im Anhangsabschnitt erwähnt. Rassische Beobachtungen führt Beddoe<sup>2</sup>) an.

Danach zeigen in England im Stadtleben Kinder mit dunklen Jarben eine größere Lebensfähigkeit als helle Kinder. Beddoe schließt daraus, daß sich bei dem Anwachsen der Stadte die Jahlenverteilung der Rassen schnell zu Ungunsten der Nordrasse andern werde. Die Blonden und Sellhäutigen sührt das Stadtleben dem Rassentod entgegen. In Amerika hat man bei Blonden mehr Schwindsucht beobachtet, in England bei Dunklen mehr Krebs. Das würde nach Beddoe das Verhältnis wieder zugunsten der Dunklen ändern: die Schwindsüchtigen sterben oft, ehe sie Kinder gezeugt baben, die Krebsleidenden hingegen sind meist schon ältere Leute. Die nordische Rasse scheint der Malaria viel weniger zu widerstehen als die dunklen europäischen Rassen. Die geringe Tropensähigkeit der Nordrasse ist schon erwähnt worden, ebenso ihre stärkere Beteiligung an Jahn-

<sup>1)</sup> The Races of Europe. 1910.

<sup>3)</sup> The Races of Britain, 1885.

trantheiten (vgl. S. \$7 und S. 55), ebenso die verhaltnismäßig größere Saufigkeit von Gebärschwierigkeiten innerhalb der Oftrasse 1).

Ripley führt die Tatfache an, daß eine Epidemie des Trachoms (der sogenannten agyptischen Kornerfrantheit), die im belgischen Beer entstanden war, das oftraffifche wallonische Gebiet übersprungen, im oftraffischen Mittelfrantreich nur Fremde befallen und fcblieflich auch (bas in ber Zauptsache dinarisch=ostische) Súdbayern übergangen habe. Selbst, wo in oftraffischen Gebieten beimische Menschen angestedt worden feien, habe sich die Krantheit harmlos gezeigt. Liegt bier eine ausgesprochene Uns empfänglichteit der Oftrasse gegen Trachom vor? Und ist die Oftrasse andrerseits fur Schwindsucht (Tubertulose) empfänglicher? Wenn man namlich die Tubertulosesterblichkeit der verschiedenen Cander Europas vergleicht, so zeigt sich, daß die Lander mit starterem oftischem oder mongolischem (innerafiatischem) Einschlag im allgemeinen auch eine bobere Tuberkuloseskerblichkeit zeigen als die Lander vorwiegend nordischer und westischer Raffe. Polen, Rumanien, die Baltanlander, Aufland, Sinnland und Ofterreich zeigen eine bobe Tubertulosesterblichkeit, eine viel geringere dagegen England, Danemart, Island, Solland, Morddeutschland, Spanien, Suditalien. Die Gicht ist in den Rustenlandern der Mords und Oftsee, also im Gebiet des startsten Vorwiegens nordischer Raffe besonders haufig. Ob es sich aber hier nicht um eine Umwelterscheinung, in diefem Sall um die Meereslage, handelt? In den Bebieten der Ofts raffe tonnte man fast überall ein verstärttes Auftreten von Kropf und von damit verbundenem Kretinismus feststellen. Das Auftreten von Kropf und Rretinismus ift bis in neuere Zeit haufig mit dem befonderen Trints wasser einzelner Gebirgsgegenden zusammengebracht worden: der Gehalt des betr. Trintwaffere an Ralt, Magnefia, an Schwefels und Rupferverbindungen follte Kropf hervorbringen. Seute ift man folchen Behauptungen gegenüber febr mißtrauisch 1). Auffällig ift nun, daß Rrankheitverscheinungen der beschriebenen Art besonders häufig vorkommen in vorwiegend oftischen oder doch mehr oder minder stark oftisch untermischten Gebieten, namlich "in Wallis, Graubunden, Uri, Savoyen, in den Pyrenden, in der Auwergne, in Salzburg, Bohmen, Karnten, Steiermart, Tirol und in geringerer Ausdehnung in granten, Thuringen sowie Teilen Belgiens, Württembergs, Badens usw."2). Zandelt es sich um eine Krankbeitvanlage, die sich innerbalb der ostischen Rasse besonders stark ausgebreitet bat? Sur eine Rassenanlage und durchaus gegen Umwelteinfluffe sprechen auch die Untersuchungen Sintbeiners 3) über den Aretinismus auf ichweizerischem Gebiet. Gerade in den porwiegend oftischen Gebieten der Alpen ift Kropf in Verbindung mit

<sup>1)</sup> Nach der mir übermittelten Beobachtung eines Arztes follen blonde, belläugige Kinder an der Salsbraune (Krupp, Croup) verhältnismäßig viel baufiger sterben als dunkelbaarige und dunkeläugige Kinder.

<sup>2)</sup> Vgl. Gartner, Sygiene des Wassers. 1915, S. 30.
3) Sintbeiner, Meandertalmertmale bei Rretinen (Zeitschrift fur Kinderheilstunde, 1912) und Rretinismus im Mollengebiet (Korrespondenzblatt fur Schweizer Arzte, 1912).

Kretinismus besonders verbreitet. Im Kanton Wallis tommt nach Srance 1) auf je 25 Einwohner einer, der tretinistisch entartet ift. Im Tal von Mosta, dem Sauptverbreitungsgebiet des Aretinismus, gablt man 2000 Kretinen. "Uberall in der Schweig ftoft man auf fleine, arms felige Leutchen mit krummbeinigem Bang, fparlichem Saar: und Bart:

wuche, ledergelbem rungeligen Beficht, gebeugtem Ruden und übertrieben greifen= baften Musfeben - verfprengte Uberrefte einer fast ausgestorbenen zwergbaften Urbevolkerung". Sinkbeiner wollte bei Aretinen Meandertalmertmale feststellen, also Mert= male einer vorgeschichtlichen Raffe der mitts leren Diluvialzeit, von der fich somit ein= zelne Erbanlagen bis beute erhalten haben follten. Sintbeiner trennt die Erscheinungen des Kropfes von denen des Kretinismus und führt nicht, wie andere Sorfcher, Kropf und Aretinismus auf eine gemeinfame Erbanlage gurud. - Eine verbaltnismäßig fo wirtfame Erhaltung von Meandertaler: mertmalen bis auf den beutigen Tag mochte ich aber nicht vermuten; ich vermute viels mehr, daß es fich bei Kropf= und Kretinis= musfallen um Krantheitsanlagen bandelt, (Aufn.: Anthropol. Inst., Wien.) die fich besonders innerhalb der Oftraffe



Abb. 267. Ofterr. Alpen. Arctinismus.

bzw. der vorwiegend oftischen Gebiete, verbreitet haben. Bei Rretinis= mus leichterer Urt ift ja eine überdurchschnittliche Machtommenzahl der Ertrantten mabricbeinlich.

In der Verteilung der Geistestrantheiten ließe sich wohl feststellen, daß der Mordraffe die Schwermut (Melancholie) zukommt 2). All diese Derhaltnisse sind noch viel zu wenig untersucht; mir scheint aber, daß felbst in dem ftart gemischten Europa eine genaue Untersuchung überraschende Ergebnisse zutage fordern mußte. Sicherlich find wie im Korper: bau, so auch in der Korpertatigkeit grundlegende Raffenunterschiede porhanden. Beddoe führt 3. B. die Unficht an, die Mordraffe habe dunneres

<sup>1)</sup> Srance, Die Alpen. 1913. 2) Leider hat Rretfcmer fein Buch "Rorperbau und Charafter" (1921) ohne einen Binblid auf die raffentundliche Sorfdung geschrieben, sonft hatte er, wie ich vermute, manche Beziehungen zwischen Raffe und Seelenleben, Raffe und Beistestrantheiten usw. sinden konnen. Man mochte die "kyklothyme" Deranslagung Aretschmers auf Seite der oftischen Kasse, seine "schothyme" Deranslagung auf Seite der nordischen Rasse suchen, seine "bypomanisch-kyklothyme" Deranlagung am ebesten auf Seite der dinarischen Rasse. Die diesen Veranlagungen entsprechenden Korperbildungen weisen auch für die "Schizothymen" deutlich auf die nordische, fur die Ayllothymen deutlich auf die oftische Raffe. Somit waren auf feiten der nordifchen Raffe verhaltnismäßig baufiger Krant. beitebilder der fcbigophrenen Pfychofe, auf feiten der oftifchen Raffe Krantheites bilder der girtularen Dipchofe gu vermuten.

Blut und dunnere Milch. Auch der Bericht des Tacitus, die Germanen ertrügen Frost und Sunger besser als Sitze und Durft, ließe sich bier anführen. — All diese Vermutungen weisen auf die Möglichkeit rassischen Verschiedenheiten bin, die durch eine Rassenphysiologie noch zu erforschen waren.

Man wird ichlieflich das Blut der einzelnen Menschenarten uns mittelbar auf feine Unterschiede bin gu erforschen trachten muffen. Daß bierbei außerst aufschluftreiche Ergebnisse moglich sind, darauf scheinen schon die wenigen Dersuche zu deuten, die bisber angestellt worden find und über die Brud berichtet in einem Auffat; "Die biologische Differengierung von Affenarten und menschlichen Rassen durch spezifische Blutrealtion"1). Die Versuche, die Brud mit dem Blut hollandischer, javas nischer, malavischer und dinefischer Menschen angestellt bat, zeigen, "daß es mit Silfe eines gegen Vertreter der weißen Raffe gerichteten Immunferums möglich ift, diefe von Angehörigen der mongolischen und mas lavischen Raffe biologisch zu unterscheiden und gleichzeitig . . . auf die Verwandtschaft der einzelnen Raffen untereinander zu schließen." Brud glaubt fogar, durch folde Versuche schlieflich erweisen zu tonnen, welche Raffen "biologisch hoher stehen". So tonnte schlieflich eine Art biologische Abftufung der Menschenarten erreicht werden. Auf jeden Sall aber ift es wahrscheinlich, daß Blutuntersuchungen ber Raffentunde gang neue Einsichten vermitteln wurden?), und es ist febr wunschenswert, daß das Untersuchungsverfahren der fog. biologischen Liweiftdifferenzierung 3) noch viel mehr in den Dienst der Erforschung der Menschenrassen gestellt werbe 4).

Aber nicht nur die Blutuntersuchung ware ein neues Sorschungsgebiet der Rassenkunde. Erforscht mußten werden weiteste Kreise des menschlichen Lebens: Welche Rasse ist fruchtbarer? Welche Unterschiede der Sterblichkeit und des Sterbealters sind vorhanden? Welche Abhängigzteit von der Umwelt, von Höhenlage, Seuchtigkeit, Luftdruck? Welche Unterschiede der Neigung zu Erkrankungen, der Neigung zu Altohol, zu Ausschweifung, zu leichten oder schweren Geburten usw. usw.? — Diesen Untersuchungen mußten sich andere anschließen über die Jahl der uneheslichen Geburten, über Landstreicherei, Verbrechen, über volkstümliche Ans

<sup>1)</sup> Berliner Hinische Wochenschrift, 1907, Ir. 20.

<sup>2)</sup> Ogl. neuerdings: Chemisches Jentralblatt (Ar. 12, 1922), Bericht über "Raffenbiologische Untersuchungen mittels Johamagglutinen".

<sup>3)</sup> Ogl. bierüber Mollison, Technit und Methoden der physischen Anthropologie im Band "Anthropologie", Rultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923.

<sup>4)</sup> In solchen Jusammenbangen könnte auch erwähnt werden, daß die Menschenrassen auch Verschiedenbeiten zu zeigen scheinen in bezug auf die bei ibnen vors kommenden Parasten (Sidbe, Lause). Durch Auslesseverhaltnisse ("Anpassung" der Parasiten an einzelne Rassen) scheinen sich innerbalb einer Parasitenart getrennte Gruppen ergeben zu baben. Zeigen sich Rassenunterschiede des Menschen darin, daß z. B. Sidbe an diesen Menschen "geben", an zenen nicht? (Vgl. Schwalbe, lber die Bedeutung der außeren Parasiten für die Phylogenie der Säugetiere und der Menschen st. knorph. u. Anthr., Bd. 17, 1918] und Sabrenbolz, Läuse verschiedener Menschenrassen seined.

schauungen, über Krantheiten, Sittlichkeit und Unsittlichkeit, wobei immer Gebiete verhaltnismäßig reiner Rasse, d. h. Gebiete stärkken Vorwiegens jeweils einer bestimmten Rasse, und Menschen vergleichbarer gesellschaftslicher Lage zu vergleichen wären. Solche Forschungen stehen noch aus; sie müßten ein deutliches Bild von den Erbanlagen der verschiedenen Rassen, ein Bild, das auch beitragen würde zu einer vergleichenden Seelentunde der einzelnen Rassen, zu der in den nächsten Abschnitten ein Beitrag versucht werden soll.

Noch bliebe eine Aufgabe der Raffenbeschreibung übrig: namlich die Bewegungseigenheiten der einzelnen Raffen fur die Darftellung zu geswinnen. Sier sei dazu der Versuch gemacht:

Der Gang der nordischen Rasse ift ruhig, jedoch nicht eigentlich schwer, beim nordischen Weib hin und wieder auffallend anmutig. Es fällt auf — und besonders beim unbelastet gehenden nordischen Weib — daß oft eine Sentung des Ropses, ein Niederbliden, gleichsam erst durch eine vorbereitende Welle durch den ganzen Oberkörper, in gewissem Sinn durch den ganzen Körper, angezeigt wird: der Körper außert sich als Ganzes und man möchte sagen, die Bewegung, jede Bewegung, gehe erst als ein Sluß zuvor oder gleichzeitig durch den ganzen Körper hindurch. In seiner freiesten, klarsten Ausgestaltung erhalten die Bewegungen des nordischen Körpers einen Ausderuck ruhigsbestimmten Serrschens. Diese Eigenheit darf aber nicht als ständischsbedingt gedacht werden: ich habe diesen Ausdruck oft bei nordrassischen Suhrleuten gesehen. Leicht wird das Gehen der nordischen Rasse zum Schreiten. Von Sagen heißt es im Nibelungenlied:

"bie bein im waren lanc, einlich fin gefibene, er bete berlichen ganc."

Das ist der nordische Gang: "berrlich" hatte damals die Bedeutung des herrentumlichen, herrschertumlichen.

An den Armbewegungen der nordischen Rasse sällt die Freiheit des Ausdrucks auf, die sich selbst in jeder Sandbewegung zeigen kann. Jeder Teil des Arms, jeder Muskel, jeder Finger, bewahrt einen gesonderten Kigenwert, indes die Bewegung doch in freier Wechselbedingtheit mit dem ganzen Körper verläuft. Sbenso kann eine Armbewegung bei norsdischen Menschen in einem festen, klaren Ausdruckszusammenhang mit dem ganzen Körper erscheinen. Auch die Bewegungseigenbeiten, die von Schicksal und Umwelt geschaffen sind, verwischen bei nordischen Menschen die rassische Bewegungsanlage nicht ganz. Unter den griechischen Bildswerken zeigen vor allem die der Frühzeit, z. B. das des Sarmodios und Aristogeiton, die nordische Bewegungsanlage in reiner Ausgestaltung — verglichen mit der germanischen Sonderart nordischen Ausdrucks, hin und wieder (und vor allem späterer Zeit) in vielleicht etwas zu gefälliger, zu leichter Ausgestaltung. Die germanische Sonderart des nordischen Beswegungsausdrucks ist zwar immer ruhig, aber vielleicht härter, willensswegungsausdrucks ist zwar immer ruhig, aber vielleicht härter, willenss

traftiger, tubner. Betrachtet wird hierbei immer nur der Bewegungsausdrud des vollig erwachsenen Korpers.

Eine besondere Bewegungsfreudigkeit ist der Mordrasse nicht eigen. Sie empfindet allzwiel Körperbewegungen als unvornehm. Den nors dischen Engländer wird man geradezu bewegungsscheu nennen können. Ein anderes ist die nordische Freude an planmäßiger Körperbewegung, an Leibesübungen; Leibesübungen sind eine nordische Erscheinung; darüber mehr im 11. Abschnitt. — Bei Kisenbahns oder Straßenbahnsahrten kann man beobachten, daß Frauen vorwiegend nordischer Rasse beim Sigen die Knie geschlossen halten, Frauen vorwiegend ostischer Rasse bingegen sigen oft breit mit auseinandergestellten Knien. Beim Stehen zeigen Frauen vorwiegend ostischer Rasse mie geschlossen vorwiegend nors discher Rasse stehen mit geschlossen füßen, Frauen vorwiegend nors discher Rasse stehen mit geschlossenen Süßen und belasten meistens ein Bein mehr als das andere (Standbein, Spielbein), wobei sich öfters wieder sener anmutige Sluß der Körperbaltung zeigt.

Bang anders ift die westische Raffe. Sie ift die eigentlich bewegungsfreudige, ja bewegungsselige Raffe. Der Westraffe ift es eigen, Gemutsbewegungen im Korper- und Gesichtsausdruck und oft ohne Juhilfenahme des Wortes bis zur Vollendung auszudruden; eine gewisse schauspielerische Sabigkeit ift ihr angeboren, eine Sabigkeit, mit dem gangen Korper und bis in jede Bewegungseinzelheit binein eine Ausdruckeinheit zu bilden. Wo der seelische Ausdruck bei der Mordrasse oft nur in den Augen, in einer Kopfwendung, in einer targen Armbewegung das Wort unterstützt, da neigt der Rorpers und Gesichtsausdruck bei der Westraffe dazu, gleich wichtig mit dem sprachlichen Ausdruck sich geltend zu machen. Der Bang der Westraffe ift wiegend, beffer: leicht schwantend. Bei jedem Tritt schwingt der Obertorper in der Schulters ebene einmal mit der rechten, einmal mit der linten Schulter ein wenig nach außen, sodaß der Schritt etwas Beiteres, Leichtes, Biegsames betommt. Beim weiblichen Beschlecht ift das Biegen der Buften besonders betont (vgl. S. 73). Der turnerifche und foldatifche Schritt der frangofen, der pas gymnastique scheint mir einen westischenordischen Ausgleich dars zustellen; sider ift wenig Oftisches an ibm. Man mufte annehmen, gewisse Eigenschaften westischer Art hatten sich bei der frangosischen Bevollterung in viel weiterem Umfang durchgesetzt, als man nach der beute doch verhaltnismäßig geringen (?) Beimischung westischer Raffe vermuten wurde. Daß der soldatische Schritt des Frangosen im Wesentlichen westisch ift, zeigt sich auf deutschen Bubnen fast in jeder Carmen-Aufführung: die Darsteller, die im ersten Aufzug als Wachablofung aufmarschieren sollen, wissen nicht mit dem westraffischen Marschtritt dieser echt westischen Bizetschen Weise auszukommen und wirken fast immer ausnehmend lacherlich. Das macht, der dem Deutschen vertraute Marfche tritt ift wefentlich nordisch und Ungleichungen des Schritts find nabezu unmöglich. Das von Biget nach einem fpanischen Volkslied gebildete Soldatenlied aus Carmen "he holla, halt werda!" tann man, wenn man es richtig empfindet, gar nicht mit einem anderen als dem weftraffifchen

Schritt begleiten, ebenso auch die Marseillaise. Der nordische Schritt ift diefen Liedern ganglich wefensfremd; daber auch in Deutschland der immer zu beobachtende Eindruck des Gezwungenen, wenn einmal die Weise der Marseillaise als Marschweise gebraucht wird. Die westischen Bewegungen scheinen die aller anderen Raffen an Sluffigkeit und Ausdrucksfähigkeit weit zu übertreffen. Sicherlich ift die Ausbildung der Bewegungen bis zur Zierlichkeit nur der Westrasse eigen. Einen reizvollen Ausgleich nordischer und westischer Bewegungsart habe ich oft bei frangolischen Schaus spielern beobachtet: die außerste Bewegungssicherheit, Sluffigkeit und Ausdrudsfähigkeit verband fich bei ibnen mit nordischer Entschiedenheit und Araft. Eigenartig berühren die Menschen in Lionardos Abendmahl: vorwiegend nordische Manner sind von dem nordischen Lionardo dargestellt: aber fie haben die Ausdrucksfähigteit der Westraffe an fich genommen, die nordische Jurudbaltung der Bewegungen fehlt. Go bat sich bier ein Ausgleich ereignet, ein Ausgleich übrigens, der fur das Raffentum der boberen Stande Italiens zur Wiederbelebungszeit bezeichnend scheint.

Micht leicht ift es, die oftische Bewegungsart zu erfassen. Da die ostische Rasse einen ihr allein eigenen und gang ihr zugehörigen Ausdruck bis zu einem gewissen Grad verloren zu haben scheint, da sich viele oftische Erscheinungen als ein Angleich, ein Anpassen an die Eigentumlichteiten der anderen europäischen Rassen erklären lassen, ist es schwierig, das Eigentlich:Oftische aufzufinden. In Deutschland ist das nordische Raffenbild auch in den Bewegungen vorbildlich, selbst in den Gebieten vorwiegend oftischer Raffe. Schon erwähnt ist worden, daß die straffe turnerische Saltung "Bruft beraus, Bauch hinein" dem gestrafften nordischen Korper entspricht und daß diese Korperhaltung dem oftischen Menschen nicht artgemäß und darum vielfach zuwider ift. Die Vorbildlichkeit dieser gestrafften Saltung im ganzen deutschen Gebiet muß demnach als ein Aufzwingen des nordischen Raffenbildes gelten. Tatsachlich kann eine folche Saltung auch dem gedrungenen oftischen Korper, der dazu noch zur Wohlbeleibtheit neigt, nicht artgemaß fein. Ebenfo scheint der oftische Mensch sich dem deutschen turnerischen Schritt eber anzupaffen, als daß er ihm arteigen ware. Mir scheint geradezu, als ob der oftischen Raffe eine gewisse Reigung zum Anjegang artgemaß ware, mindeftens aber eine Bangart, die einerseits viel schwerer als die westische, andererseits minder fordernd und entschieden als die nordische Gangart ift. Der oftische Bang tann vielleicht am besten als der eigentliche Spiegs burgersgang bezeichnet werden, als der Bang einer gewissen schweren Beharrlichkeit, die gleichweit entfernt ift von westischer Leichtigkeit wie von nordischem Ausschreiten. Die Armbewegungen der oftischen Raffe find nicht so fluffig wie die westischen, nicht so tlar wie die nordischen Armbewegungen. Sie haften mehr am Korper. Jumal wenn der Kopf, wie dies bei der Oftraffe oft der Sall ift, "zwischen den Schultern ftedt", wirkt der Urm mehr als ein unselbständiges, minder ausgestaltetes Blied von geringerer Ausdrucksfähigkeit. Die Arms und Sandbewegungen scheinen einerseits ohne rechten Jusammenhang mit dem Ausdruck des mehr beharrenden Korpergangen, andererseits aber unfreier, minder gegliedert. Die Bewegung wird so oft mehr zur murrischen Andeutung eines Körperausdrucks. Dies gilt gleichsam bis in die Singerspitzen hinein und scheint aus der stumpferen Sandumrißlinie sprechen zu wollen. Die Kopsbewegungen sind schwerer, stumpfer, sie sind mindestens unlustiger als die westischen Kopsbewegungen, unfreier als die pordischen. Das bedingt schon der Ausdruck des breiteren, kurzeren Schädels und der kurzere Sals.

über die Bewegungen der dinarischen Aasse kann ich, da mir für eigene Beobachtung bisher zu wenig zeit vergonnt war, nur wenig sagen. Sie unterscheiden sich wesentlich von denen der Ostrasse, wie von denen der Westrasse. Ihnen ist eigen eine gewisse seitenmetheit, die manchmal an die Bewegungsart der Kordrasse erinnert. Der Gang der dinarischen Rasse scheint ausgreisend zu sein und oft geradezu kriegerisch, die Armbewegungen entschlossen und krastvoll; doch scheint eine Keigung zu vielen Bewegungen nicht dinarisch zu sein, eher eine Keigung zur Bewegungskargheit. Viele im städtischen keben sich bewegende dinarische oder vorwiegend dinarische Menschen geben mit einer eigentümlich steisen Rückenhaltung.

## 11. Die seelischen Eigenschaften der nordischen Rasse.

Olche Aussührungen leiten über zu einer Betrachtung des seelischen Verhaltens der vier betrachteten Rassen. Waren die Menschenrassen ungleich nur in bezug auf ihre leiblichen Erbanlagen, so kame ja der Betrachtung rassischer Erscheinungen eine viel geringere Bedeutung zu. Die seelische Erbungleichheit der Menschenrassen bedingt erst die augensfälligen Verschiedenheiten in Taten und Werken, im "Dichten und Trachten" der einzelnen Menschen und der einzelnen Volker. — Schon bei Schilderung der Körperlichteit, noch mehr aber bei Schilderung der Beswegungseigenheiten, haben sich Wendungen ergeben, die einen gewissen Sinweis auf seelische Sigentumlichteiten enthalten konnten. Ich habe derlei Wendungen, wenn sie sich einstellten, absichtlich nicht vermieden, um nie den Ausblick auf die Ganzbeit des Rassenbildes zu verlieren.

Es ist begreiflicherweise nicht leicht, die kennzeichnenden seelischen Eigenschaften einer Rasse anzugeben, wenn man sich nicht bei allges meinsten Ausdrücken aufhalten und gleich in den Wesenskern eindringen will. Immer gilt es bei solchen Untersuchungen, sich einen gewissen Mittelsschlag (am besten den Bauern) jeder Rasse vor Augen zu halten und sich nicht dazu verlocken zu lassen, etwa gleich vom "Geist" einer bestimmten Rasse zu reden. Eine Darstellung des seelischen Verhaltens europässcher und einzelner außereuropässcher Rassen sindet sich in der "Sozialanthrospologie" von Ploetz.). Ploetz gewinnt einen Standpunkt für seine Bestrachtungen, indem er die Beteiligung der einzelnen Rassen an den "gesellschaftlichen Bildungen" und indem er die einzelnen Rassen "nach Jahl, Inhalt und Charakter ihrer Tausschhandlungen" darstellt. Leider

<sup>1)</sup> Im Band "Antbropologie" der "Rultur der Gegenwart" Teil III, Abt. V, 1923.

bat Ploetz in seiner Betrachtung die beiden turztopfigen Rassen Europas und die vorderasiatische Rasse zu einer "alpinen" zusammengestellt, wosdurch er sich den Ausblick verdeckt auf das seelische Verhalten der oftischen (alpinen) und der dinarischen, wie auch der vorderasiatischen (armenoiden) Rasse. Seine Darstellung ist aber die erste, die einen bestimmt begrenzten Standpunkt der Vergleichung gewonnen hat.

Die im folgenden gegebene Darstellung ist demgegenüber mehr eine Jusammenstellung bisheriger Beobachtungen seelischen Verhaltens der europäischen Rassen, welche Kinzelbeobachtungen dann zum Entwerfen einzelner Bilder seelischen Verhaltens dienen sollen.

Wertvolle Sinweise auf Rasseneigentumlichkeiten gibt Beddoe in seinem Buch über die Raffen der britischen Infeln. Er beschreibt darin Menschen aus verbaltnismäßig rein nordischem Gebiet wie auch Menschen aus Bebieten vorwiegend oftischer und westischer Raffe. Um deutlichsten scheinen Bedooe 1) die nordischen Kigenschaften in England beim Bewohner der Grafschaft Port, beim Yorkshireman, ausgedrudt zu sein. Diesem nordischen Menschenschlag schreibt Beddoe Scharffinn, Wahrhaftigkeit, Ausdauer, Willenstraft und fleiß zu, gefundes Urteil, Redlichteit (spirit of fair play). Liebe gur Behaglichteit (comfort), gur Ordnung und Reinlichteit, Meigung gu fcwerem Effen, Unguganglichteit gegenüber Marktschreierei (bluff independence), die sich bis zu abweisenofter. selbstifcher Auppigteit (selfish rudeness) steigern mag, ferner Sinn für Contunft, einen Verstand, der dem Korper gleich, im allgemeinen febr start und tuchtig ift, besonders geeignet für gewerbliche und taufmannische Bestrebungen, aber auch ebensogut zur Wiffenschaft; ein gewiffer Mangel an Einbildungstraft ift ertennbar. Oft icheint eine raiche Auffassungsgabe im Widerspruch zu fteben mit der "germanischen Meigung, allen Dingen geradeswegs und beharrlich auf den Grund zu geben". - Ripley fpricht bei Betrachtung ber nordischen Raffe von Schweigsamteit, Burude baltung und Schwerfälligkeit des nordischen Menschen, von feinem Inorrigen, aber handfesten (lumbering, but substantial) Wesen.

Maclean ) schildert die nordische Art wie folgt: "Überlegend und tühl; zweiselt gern und ist schwer zu überzeugen. Sehr genauer Beobachter, durch Erregung oder Vorurteil nicht beeinflußt. Entwideltes Ortsgedachtnis, das dem begabteren Teil der Rasse eine Signung sur Geometrie, Sternkunde und Schifsahrt gibt. Gerecht in ihren Entscheisdungen; nicht weil sie gewissenhafter sind als Menschen anderer Rassen, sondern weil sie tatsächlich die Wahrheit lieben und es verachten, durch Erregung oder Gefühl beeinflußt zu werden. Start in der Anhänglicheit, aber nicht so sehr wie die Kelten, und, obgleich weniger erregbar, nicht so bereit, zu bereuen oder zu vergeben. Die eigene Freiheit über alles liebend und für sie die größten Schwierigkeiten und Gefahren auf sich nehmend. Oft ziemlich rauh, aber sast immer von achtungsvoller Umgangsart. Ziemlich bestimmt in ihrer Meinung, aber sehr weitherzig gegenüber der Meinung der anderen. Das Große und Erhabene liebend, aber ziemlich

<sup>1)</sup> The Races of Britain. 1885.

Anthropological Review IV. 1866.

dazu geneigt, das Wundersame und Gebeimnisvolle lächerlich zu finden; mit einer angeborenen Gabe des Frohmuts, der sie auch in Gefahr und Leid fast nie verläßt. Außerordentliche Festigkeit und Selbstvertrauen, die weder durch Qual noch durch den Tod zu erschüttern sind."

Diese angelsächsischen Beobachtungen stimmen überein mit dem, was die Geschichte vom Wesen nordischer Volker berichtet und mit den Kigensschaften, die überall, wo Gebiete vorwiegend nordischer Rasse sind, an der Bevolkerung beobachtet werden und die man immer wieder am eins deinglichsten dargestellt findet in den Menschenschlierungen der Jelandergeschichten (Sagas), die in den Übersetzungen der "Sammlung Thule" vorliegen.

All die einzelnen seelischen Sigenschaften nordischer Menschen scheinen sich mir gleichsam anzuordnen um Kerneigenschaften des nordischen Wesens: Urteils fahigteit, Wahrhaftigkeit und Tatstraft. Mit der bezeichnenden Sigenschaft der Urteilssähigkeit hängt zusammen der Gerechtigkeitsssinn, der Sang zu Sondertum und Jerssplitterung, die Neigung zu unbestechlicher Sachlichkeit und die Unzugänglichkeit gegenüber Redensarten und gegenüber dem Geist des Massenstums, ferner die Neigung, den Erscheinungen mit Iweisel zu begegnen. Mit der Urteilssähigkeit hängt zusammen der ruhige, oft unerdittlich und bart erscheinende Wirklichkeitsssinn, mit ihr hängt zusammen die Neigung zu Mistrauen gegenüber Fremden, sowie die unerschütterliche offenderzige Treue zu dem, der ins Vertrauen aufgenommen wurde. Selbst die geringe Verschnlichkeit hängt zusammen mit nordischer Urteilsfähigkeit: der bei klarem Urteil als Gegner erkannte bleibt sa im Wesen der gleiche.

Der nordische Mensch ift der eigentlich Freie insofern, als er sich felber sachlich gegenüberzustehen vermag. Der Gerechtigkeitefinn bestimmt ibn zuerft. Er ift der greie auch insofern, als er eine Abneigung gegen jegliche Beeinfluffung bat. Er neigt zum Gingeltum im taglichen Leben, zum Sondertum des Stammes im staatlichen Leben. Sein Einzeltum, das ibn urteilsfähig erhalt, macht ihn schweigsam, oft abweisend und oft geradezu bart und iconungslos 1). Er fucht feine Ebre darin, daft er por fich felbit bestehe; eigen ist ihm ein bobes Mag an Verantwortung und ein startes Bewissen. Wenn er besonders tuchtig ift, neigt er dazu, die Tuchtigkeit in berrifcher Weise auch von seiner Umwelt zu fordern. Leicht erfast er bei feiner Anlage den Begriff der Pflicht, leicht wird er dann aber wie gegen fich fo auch gegen andere rudfichtelos bart. Das Einzeltum des nordischen Wesens — schlagwortlich wurde es wohl Individualismus genannt werden - bringt es mit fich, daß der Sinn fur den Samiliens zusammenbalt oft verringert ift: auch seinen nachsten Ungeborigen gegenüber urteilt der nordische Mensch, wo die Menschen der anderen Rassen unbeschen und oft geschäftig den selbstischen Jusammenhang der Samilie

<sup>1)</sup> Mehr in den Grenzfällen, die schon seelischer Erkrantung oder Entartung nabe liegen, wird man bei nordischen Menschen bausiger als bei den Menschen der anderen europäischen Rassen eine gewisse Auchstalosigkeit, ja eine gewisse kalte Robeit in Empfinden und Sandeln sinden. Unter der nordischen Rasse sich anscheinend häusiger Menschen mit jener Verdung des seelischen kebens, die Reetschmer (Körperbau und Charatter, 1921) unter die Schizotdymen (zur Schizorphenie neigenden Menschen) zählt. Vgl. dierüber S. 141, Sugnote 3.

oder kleinerer Gruppen bewahren. Ift so der Sinn für Jamilie beim nordischen Menschen oft geringer, so ist der Sinn für größere Gruppen: für Gemeinde, Dorf und Stadt, Landschaft und Stamm bei ihm stärter als bei den anderen Rassen Europas mit Ausnahme der dinarischen. Der Stamm steht dem nordischen Menschen durchschnittlich näher, ist ihm vertrauter als der Staat, diese äußerste Begrenzung des Gruppenlebens. In ihrer höchsten Entfaltung allerdings ist es gerade die Nordrasse und nur sie, welche die großen Staatsmänner hervorbringt und hervorgebracht hat (vgl. auch Abb. 45, 46, einzelne Abb. im 19. Abschnitt). In solchen Männern erreicht dann die unbestechliche Sachlichkeit, der Wiellichkeitssinn, der Gerechtigkeitssinn, der Mut und die Urteilskraft, selbst auch die geringere Linbildungskraft der Rasse und die vielen nordischen Staatsmännern eigene Veranlagung zu kaltem Berechnen eine höchste Ausprägung.

Leidenschaftlich tann man die nordische Raffe nicht nennen, wenigstens nicht in dem üblichen Sinn oder etwa im Sinn besonders ausgesprochener Geschlechtlichkeit. Es scheint, daß sich die Geschlechtlichkeit bei der Mordraffe fogar entschieden gurudbaltender und mablerischer zeigt als bei den duntlen europäischen Raffen. "In der Geschlechtoliebe war der Germane so tubl wie nicht bald ein zweites Volt", so urteilt ein genauer Kenner des nordraffischen alten Germanentums, Undreas Zeusler 1). Was Bamlet von Horazio aussagt, daß fein "Blut und Urteil sich so gut vermischt", diese gewisse Ausgeglichenbeit der Wesensanlagen scheint echt nordrassisch zu fein. "Dat Besinnen is dat Beste an Minschen" sagt ein oldenburgisches Sprichwort. Man wird innerhalb vorwiegend nordischer Bevolkerungen eber etwas schwerfallige als etwa zu leidenschaftliche Menschen antreffen und eber talte Rechner als unruhige Sturmer. Leidenschaftlich wird der nordische Mensch meist nur an einer sachlichen Aufgabe. Er mag dann in der Stetigkeit, mit der er einer Sache bis auf den Grund geht und es um der Sache willen tut, er mag dann in diefer Bigenschaft, die man fachliche Leidenschaft nennen tonnte, unvergleichlich fein. Der Berechtigkeitssinn lagt ihm eine andere als sachliche Saltung nicht leicht Man hat den Gerechtigkeitssinn geradezu das Sauptkennzeichen des nordischen Menschen genannt: "Er ift lieber ungerecht gegen sich felbst, als daß er den Schein der Ungerechtigkeit gegen andere auf sicht" 2). In den bochsten Ausprägungen zeigt sich diese sachliche Leidenschaft immer wieder in der nordischen Aunft. Die Aunft Bachs mag als bochftes Beifpiel jener gleichsam sachlichen Leidenschaft gelten. Die Leidenschaft des schöpferischen Wirtens erscheint nirgends unfaglicher, machtiger und unvergleichlicher; aber niemand wurde man weniger im ublichen Sinne leidenschaftlich nennen als Bach. — Indeffen die Bergleichung muß auf durchschnittlicher Sobe bleiben und der Ausblick auf die nordische Kunft sei nur ein Sinweis auf hochste Ausprägungen nordischen Gestaltens. Die Sachlichkeit des nordischen Menschen mag auch

<sup>1)</sup> Die altgermanische Acligion, in "Die Aultur der Gegenwart", Teil I Abt. III, 1).
2) Saufer, Rasse und Rassefragen in Deutschland, 1916.

zutage treten in der beobachteten Tatfache, die mir mitgeteilt worden ift, daß fich zur Pferdezucht und Pferdepflege eigentlich nur Menschen norbifcher Raffe eignen. Die Leidenschaftslosigkeit, welche die besondere Urteileruhe bedingt, und zu der oft überraschenden Urteiletlarbeit führt, diese abwägende, nicht leicht zu storende Rube, die vor allem der norbifche Bauer zeigt und die fich ichon im rubigefesten Schritt der Raffe anzeigt, fie mag gefordert fein durch die beschriebene geringere Starte und Erregbarteit der Einbildungstraft. Um echten, d. b. nordraffischen Abtommling der Alemannen im sudwestdeutschen Gebiet wie am Wests falen, Miederfachsen und Pommern, ist mir diese gewisse Kargbeit der Einbildungstraft aufgefallen: im nordischen Geift wechseln die Bilder langfam und ruhig, die garben find milder, einander mehr angeglichen; bas Bemut zwar ift tiefer, aber minder erregbar und vor allem ftarter verschlossen. Diesem Mangel an Einbildungstraft entspricht auch das für die nordische Raffe bezeichnende geringere Einfühlungsvermogen. Seltener ift der nordische Mensch versucht, aus feiner einzeltumlichen Abgeschloffens beit beraus fich in andersgeartete Menschen und andere Juftande eingus fühlen, ja eine gesteigerte Einfühlungsgabe, die er etwa bei Underen findet, macht ibn leicht mifttrauisch. Ein altenglisches Gedicht schildert die Verschloffenheit geradezu als ein Mertmal des Edlen: "Ich weiß es wahrhaft: das ift im Cbeling altedles Gefet, daß fein Berg er halte gefesselt, seine Bruft verwahre, er dente, wie er wolle."

Der nordische Mensch sucht sich sein Urteil durch rubigeres Betrachten, langsames, sachliches Eingeben, ja felbst durch Migtrauen und Ralte gu bewahren, und eher wird dem Verstand Ausdruck und Wort verlieben als dem Bemut, oft vielleicht gerade aus dem Bewuftfein eines tiefer erfullbaren, weiter erichlossenen Gemuts (Der alte Boffdulze in Immermanns "Oberhof", dieser echt nordische Bauer, zeigt solche Juge besonders deutlich). Die Sarte des nordischen Menschen tann oft eine Gemutsbewegung verbergen. Die geringere Einbildungstraft, die geringere Einfühlungsgabe und die geringere Erregbarteit darf aber nicht etwa gleichgesetzt werden mit geringerer tunftlerischer Begabung oder mit einem genügsameren Verstand. Im Gegenteil: die ruhigere inbildliche Tatigteit des nordischen Geistes bedingt die bochsten Ausprägungen feines geistigen Lebens. Leicht tommt der nordische Mensch zu einem schauenden Verhalten feines Geiftes. "Jum Schauen bestellt" (Goethe) scheint vor allem der nordische Mensch zu sein. Die Menschen anderer Raffen, selbst die geistigeren bliden umber; die geistigeren Menschen der Mordraffe fchauen. Berade auch im Vermeiden besonderer, einzelner Kennzeichnung des Blidens darf man wohl in der griechischen Bildtunft den nordischen Beift in griechischer Sondergestaltung erbliden. Das ichauende Verhalten der Mordraffe ichafft ihre besondere wiffenschaftliche Begabung.

In manchen Sallen — meift aber wohl durch oftische Beimischung — entartet nun die Sachlichkeit der Raffe bis zur Gesinnungslosigkeit. Das Bestreben zur Gerechtigkeit, zur "Objektivität" wird dann zu widerlicher Ausländerei und sogar zur Verachtung dessen, was nicht "weit her" ift, also des Kigenen. Spuren und Solgen allzu leichten Aufgebens eigenen

Gutes gegen fremdes, sogar eigenen besseren Gutes gegen minderwertiges fremdes, lassen sich schon fruh in der Geschichte der nordrassischen Völker ausweisen. Diese Entartung der Sachlichkeit zur Selbstentwertung, die wahrscheinlich eine Folge der Jumischung oftischen Blutes ist, scheint vor allem ein Sehler des nordrassischebedingten deutschen Volkes zu sein.

In einer gewaltigen Steigerung zeigt sich der Gerechtigkeitssinn der Mordraffe 3. B. im Bilde des Rleistschen Michael Roblhaas. Sier handelt, nachdem fein rubiges Urteil entschieden bat, ein nordischer Mann wohl in eigener Sache, aber mit einer folden Sachlichteit, wie fie nur innerbalb der Mordraffe moglich ift, gleichsam mit einer unbeteiligten Alarheit und aus unbestechlichem Rechtsgefühl. In gleicher Lage wurde der westische Menfch schaumend, rasend seine Rache suchen, der oftische Mensch wurde sich irgendwie in einer gewöhnlichen Weise rachen. - Immer wieder leiten alle Buge auf die ruhigfeste Urteilsfähigteit und auf die "State". die Wolfram von Eschenbach vom Edlen verlangt. Twar rasch auffassend, aber langsam und grundlich urteilend, tommt der nordische Mensch ju langfam reifender Ertenntnis und Erfahrung; immer aber mubte er fich um Ertenntnis und folgt eber einem Bang gum Widerspruch und Beifeitesteben, als daß er einer Maffenbewegung folgte. Selbst feinem eigenen Gefühl gegenüber bleibt er rubig. Sein ihn tennzeichnender greis beitebrang ift weniger im Sinne des politischen Schlagworts zu verfteben, als im Sinne jedes geficherten Begirts tlaren Eigentums und abstandigen Einzeltums (my house my castle). Freisein beift ibm: nach feinem Einzelurteil leben gu tonnen. Gein Gingelurteil ift aber nicht Einzellaune, fondern flare Entscheidung. Der Entscheidung folgen dann fein Wages mut, feine Ausdauer, fein Sleift, fein Selbstvertrauen und in bochfter Auspragung feine geschichteschaffende Rubnheit und Schopfertraft.

Eigenartig verbindet sich — bei einzelnen nordischen Menschen — mit der auf die Tätigkeit gerichteten Urteilskraft ein gewisser Leichtsinn, eine oft große Sorglosigkeit gegen sich selbst: der Wagemut wird dann Tollkühnheit, der Leichtsinn Verschwendung, die Sorglosigkeit lebt in den Tag hinein und kummert sich wenig um Zeit, Geschäft, Sandel und Wandel. Es scheint, daß Spielsucht und Wetten der Nordrasse von alters eigen gewesen seinen, und ein gewisser übermut (Übersmut) scheint auch immer wieder den Untergang einzelner nordischer Menschen oder nordischer Scharen verursacht zu haben 1). Der bezeichnende nordische Leichtsinn, eine gewisse Tollkühnheit Kinzelner, tritt immer wieder in der Geschichte nordsrassische Volker auf und der Sinn für Wettbewerb hat ihre Leistungen immer wieder hoch gesteigert. Es scheint auch, als ob der norsdische Nensch nach Zeiten des tatkräftigen Sandelns oder des tiesen Denkens Iwischenzeiten ungebändigten Leichtsinns und frobgelaunter Faulbeit brauche. Solche Jüge aber beben sich, wie betont, mehr bei Kinzelnen ab von der

<sup>1)</sup> Dafür scheint mir bezeichnend, wie Byrbtnoth, der angelsächsische Sübrer (in dem altenglischen Gedicht "Byrbtnoths Tod") den seine Schar angreisenden Danen, die in ungunstiger Lage vom Strand aus tampfen mussen, "in seinem Ibermut" (for his overmode) Raum gibt, sodast die Danen auf besserem Gelande tampfen tonnen. Die Solge ist der Sall Byrbtnoths und seiner Schar.

für die Raffe im allgemeinen geltenden besonderen Vordenklichkeit. "Der nordische Mensch ift von allen am wenigsten dem Augenblid bingegeben: er übertrifft alle Raffen an Willensstetigkeit und forgender Voraussicht. Infolge der vordentlichen Sinnesart werden die finnlichen Untriebe weiter gestedten Zielen untergeordnet"1). So ift der nordische Mensch vor allem anderen der Menich weitangelegter tubner Entwurfe und tattraftiger Unternehmungen. In vielen seiner Unternehmungen und geistigen Schops fungen ift ibm eine gewisse Uberschwänglichkeit eigen, die sonft teiner Raffe eignet, die fich aber im alltäglichen Gebaren und in Worten oft gar nicht außert und nur aus Taten und Werten gu ertennen ift.

Untersucht man die Begabungsverhaltniffe der einzelnen Raffen nach der Saufigkeit des Auftretens ichopferischer Menschen, so ift die Mordraffe darin unvergleichlich reich. Das haben die Untersuchungen der fog. Anthropologischen Geschichtsschreibung dargetan, und diese rassentundliche Beschichtsschreibung fordert immer neue Zeugnisse gutag. Seit den Dermutungen und Sorschungen, welche die Begrunder dieser Geschichtsschreis bung ausgesprochen und ausgeführt haben, sind ununterbrochen neue Catsachen gefordert worden, die das bestätigen, was der frangosische Rassenforscher de Lapouge schon im Jahre 1888 in bezug auf die nordische Rasse geschrieben bat: "Saft alle großen Manner baben ihr angebort, felbst wenn fie Teile raffifch gang anders gearteter Volter gu fein scheinen, und ich ware nicht erstaunt, wenn das Licht, welches gewisse andere Rassen verbreitet haben, der Unwesenheit eines blonden, langtopfigen Einschlags in ihrer tragen Maffe guguschreiben mare, welcher durch die Dunkelheit der Zeiten verborgen geblieben ift. Die blonde, langtopfige Raffe scheint in der Tat dazu beigetragen zu haben, die leitenden Alaffen zu liefern in Agypten, besonders in Chaldaa und in Affprien. Die Sache ift fast gewiß in Persien und Indien und moglich sogar fur das alte China. Ihre Rolle ift jedenfalls sicher in der griechischerdmischen Zivilis fation, und in unferer Zeit richtet fich die Bedeutung der Voller faft genau nach der Menge blonder Langtopfe, welche gur Bildung ihrer fubrenden Schichten beitragen. Bu diefer Raffe baben die gallischen und frantischen Menschen gebort, welche Frantreich und seinen Glanz gegrundet baben; es sind die gleichen Menschen, die in Deutschland den Massen Leben verleihen und durch ibre Bewegung fortreißen."

Allein diese Untersuchung, die nur die bochften Erbebungen betrachtet, tann noch nicht maßgebend fein fur eine Beurteilung des Durchschnitts der nordischen Rasse. Obwohl sie daraufbin deuten mag, daß die Moge lichkeit folder besonderen Schopferkraft einen besonders tuchtigen Durche schnitt verlangt, beweist sie zunächst nur ein baufigeres - allerdings uns vergleichlich häufigeres - Auftreten bervorragender Menschen innerhalb der nordischen Raffe und eine besondere Eroberungsluft und etraft nordischer Stamme.

Man hat desbalb die Untersuchung innerhalb einer gewissen alltage liden Umwelt geführt, bat die Verbaltnisse: Beruf und Ropfform, Beruf und Körperbobe usw. untersucht. Solde Untersuchungen sind in Deutsche

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Sifder-Leng, Grundriff I, 1923.

land, in England, in der Schweig, in grantreich und in Amerita angestellt worden. Wo man die Korperhobe untersucht bat, bat sich berausges stellt, daß die boberen Stande größer find als die niederen. Die fcweiges rische Nachforschung zeigt besonders genau, daß größere Korperbobe und bobere gesellschaftliche Schicht im allgemeinen eng zusammenhangen. Auf Grund von Messungen an mehreren tausend Leichen tam der Anatom und Anthropologe Pfigner in Strafburg zu dem Ergebnis: "Die bobere Intelligeng ichlechtbin botumentiert fich in der durchschnittlich boberen Statur und in einer über diefe Junahme hinausgebenden Broftengunabme des hinterteils des Ropfes." Auf Umwelteinfluffe laffen fich, wie spater ausgeführt wird, solche Erscheinungen nicht oder nicht allein gurudführen. — Do man die standische Schichtung eines Volks im Verbaltnis zu Schadelform betrachtet bat, bat fich die ftartere Langschadligkeit der boberen Stande ergeben. Es findet demnach nicht nur eine Raffen. verteilung in der Wagrechten statt, nicht nur die in einem fpas teren Abschnitt zu untersuchende Verteilung über das deutsche Sprachgebiet und über Europa, fondern auch eine Raffenverteilung in der Sentrechten: die Verteilung innerhalb der Standeschichten der Voller. Es gibt wohl wenig gang raffenreine Volker, es gibt vor allem in Europa wohl tein Volt, das nicht das Ergebnis einer Raffenmischung mare. Dielleicht ift fogar auf der gangen Erde jede bobere Bes fittung durch Abereinanderschichtung zweier Raffen, einer unterworfenen einheimischen und einer herrschenden eine gewanderten, entstanden, und jeder Verfall, jeder "Untergang" eines Volkes und einer Gesittung (Aultur) ift vielleicht bedingt durch das Aussterben der schöpferischen Schicht dieses Volles. So viel zeigt jedenfalls der gegenwartige Stand Europas, daß es teine raffifch einheitlichen abendlandischen Volter gibt und daß innerbalb jedes abendlandischen Volles und ebenfo innerhalb Mordameritas die niedersten Stande durche schnittlich das wenigste, die oberften durchschnittlich das meiste nordische Blut haben. Die Betrachtungen des 19. Abschnitts werden diese Tatsache geschichtlich ableiten.

Aber die Beobachtungen des Bevollterungsstroms, besonders die Ammons in seinem aufschlußreichen Wert "Die natürliche Auslese beim Menschen" (1893) haben noch ein anderes ergeben: daß namlich sortsgesetzt eine Abwanderung vorwiegend nordischer Menschen vom Dorf in die Stadt vor sich geht, damit zugleich ein Aufsteigen solcher Menschen in höhere Gesellschaftsschichten und damit wiederum ein stestiges Abnehmen der Geburtlichteit, vielleicht auch ein Junehmen der Sterbslichteit dieser nordischeren Voltsteile — der langsame Rassentod der nordischen Rasse durch die Stadt, vor allem die Großstadt mit ihren Begleiterscheinungen, dem aufreibenden Daseinstamps, den spaten Shen, der Beschräntung der Kinderzahl, den Geschlechtstrantheiten, den ungefunden Wohnverbältnissen. Dieses stetige Aussteigen in höbere Stände ist nun erklärt worden durch die höhere Begabung der nordischen Rasse, ihren größeren Wagemut, ihren stärkeren Drang nach Bildung, nach Wanderung, sa selbst nach Serrschen, Lebren und Ansübere. Ammon

bat diefe Verhaltniffe in Baden naber untersucht und gefunden, daß die geistig führenden Schichten einen ftarteren Einschlag nordischen Blutes zeigen als der Bevolkerungsdurchschnitt. Der Berrschergeist der nordischen Raffe 1) macht die Menschen dieser Raffe auch zu militarischen Subrern geeignet, wogu fich die minder nordischen Menschen und Volketeile nicht zu eignen scheinen (vgl. auch Abb. 44, 47, 48, 50, 57, 58, 80, 91, 96 u. einzelne Abb. des 19. Abichn.). Man bat in Rufland den Versuch gemacht, militarische Subrer aus den an nordischem Blut armen Volkeschichten berangubilden. "Aber" - fo berichtet das Berliner Tageblatt (UTr. 13, \$. Jan. 1922) vom Sowietkongreß, der im Dezember 1921 getagt batte - "bier teilte Trotti eine febr mertwurdige Beobachtung mit. In die Kriegeschulen tommen ausschlieflich Bauerns und Arbeiterkinder, aber eine Schwierigkeit ihrer Ergiebung fur Befehlstellen bildet die Tatfache, daß fie nicht das Berrenbewußtsein mitbringen, das alle Kinder aus "Bourgeoisfamilien" mehr oder weniger von Matur haben', und es ift schwer, biefes herrenbewuftfein zu entwideln." Es wird fcwer fein, den Berrichergeist (domineering spirit) zu "entwideln", da er eben durch norbisches Blut bedingt ift, das immer wieder "den Massen Leben verleibt" (de Lapouge, S. 152)2). Daber mag in diesem Jusammenhang die treffs liche Schilderung des nordischen Wesens steben, die de Lapouge3) gegeben bat, eine Schilderung, die sich von der obengegebenen, notwendig alls gemeineren, durch eine großere Bestimmtbeit wesentlich unterscheidet, die allerdings eigentlich nur fur eine gewisse gehobenere Mittelschicht, fast mochte man fagen: fur eine gewisse untere Oberschicht der nordischen Raffe tennzeichnend ist:

"Der Langtopf hat große Bedurfnisse und ist unausborlich tätig, diese zu befriedigen. Er versteht sich besser darauf, Reichtümer zu erwerben, als zu bewahren; er häuft sie an und verliert sie mit Leichtigkeit. Unternehmungsmutig veranlagt, wagt er alles und seine Ruhnheit sichert ihm unvergleichliche Erfolge. Er tämpft um zu tämpfen, aber nie ohne den Sintergedanken eines Vorteils. Jedes Land gehört ihm und die ganze Erde ist sein Vaterland. Seine Alugbeit kann sich hoch steigern und wechselt se nach dem Einzelnen von schwerer Gründlichkeit die zum Schöpfergeist. Es gibt nichts, was er nicht zu denken oder zu wollen wagt, und wollen und aussübren folgen sich unmittelbar. Er ist logisch, wann es ihm paßt und findet sich nie mit leeren Worten ab. Der Sorte

3) In der Revue d'Anthropologie. 1887.

<sup>1)</sup> Ripley: the domineering spirit of the tenton.

<sup>2)</sup> So wird man auch bei allen Beunrubigungen des innerstaatlichen Lebens der Volker mit stärkerem nordischem Einschlag als "die Massen durch ihre Berwegung fortreißend" (3. 152) Menschen vorwiegend nordischer Rasse sinden können. Man kann vielleicht sagen, daß das innerstaatliche Leben eines nordische bedingten Volkes dann am meisten einem Umsturz ausgesetzt ist, wenn sich in den untersten Schicken dieses Volkes verbältnismäßig viel Menschen vorwiegend nordischer Rasse besinden, also Menschen, die nach umsassenderer, ansichrender, jedenfalls ibrer Tatkraft angemessenerer Betätigung verlangen. Im allgemeinen aber erzeugen die niederen Stände "noch nicht einmal die genügende Anzahl besetutender Menschen sier den eigenen Bedarf" (Nicesoro, Antbropologie der nichts besitzenden Klassen. 1910).

schritt ist sein startstes Bedurfnis. Von Religion ist er Protestant; im Staatsleben verlangt er nur, daß der Staat seine Tatigkeit achte und sucht mehr sich selbst emporzubringen als andere hinabzudrucken. Er erkennt schon von weitem seinen Vorteil und ebenso den seines Volkes und seiner Rasse, welche er tubn für die hochsten Bestimmungen vorbereitet. Er glaubt binnen kurzem der unbestrittene Serr der Erde zu sein und seine unbegrenzte Kuhnheit, seine machtige Sassungskraft, das Bewußtsein der Jusammengehörigkeit seiner Rasse, geben ihm die größte Anwartschaft auf Erfolg."

Diefe Befdreibung will felbstverftandlich nicht befagen, daß die Grenze des protestantischen Glaubensbetenntniffes einer Raffengrenze genau entspreche 1); auch nicht, daß es teine nordrassischen Ratholiten gebe - de Lapouge ware ja mit einer folden Behauptung durch die Raffenverteilung seines eigenen Candes leicht zu widerlegen gewesen. Indeffen soviel behauptet de Lapouge in dieser Schilderung doch, daß der nordische Mensch einen Drang zu geistiger Freiheit und zu eigener Beurteilung aller Fragen habe, der ihn dann leicht zum Protestanten mache. Auch der "Sortschritt", den der nordische Mensch suche, darf nicht im Sinne des politischen Schlagworts gedeutet werden, mehr in dem Sinne, daß der Mensch nordischer Rasse immer den Drang spure, am weitesten vorzudringen, am weitesten über den gegenwartigen Stand seiner Umwelt binauszudringen. In Zeiten, wo der politische Sortschritt das Bekenntnis weniger Vorandringender ift, wird er fortschrittlich sein im Sinne des Schlagworts; in Jeiten, wo der politische "Sortschritt" das Bekenntnis breiter Schichten ift, wird der nordische Mensch schon wieder das Undersgerichtete bekennen; immer wird er der Einzelne fein - bas ift bas Wefentliche. Aus de Lapouges Schilderungen geht aber unzweifelhaft bervor, daß er der nordischen Rasse einen besonders tuchtigen Verstand guschreibt, eine besondere Rubnheit, einen besonderen Freiheitsdrang und einen Drang, sich als Einzelner abzuheben und bervorzutun. Die Sreibeit, die zugleich die Gleichstellung aller bedeutet, tann nicht gum Betenntnis des nordischen Menschen werden. Beim oftischen Menschen stellt Ammon eine "Meigung zur demokratischen Gleichheitslehre" fest. De Capouges Schilderung irrt nur in einem Duntt, bier aber grundlich, namlich in der Behauptung eines nordischen Raffenbewußtseins und Raffens zusammenhalts. Von einem Raffenbewußtsein tann man in Europa nur bei den Juden reden. Sehr genau tennzeichnet aber de Lapouge die in dem beobachteten Bevolterungsstrom binaufstrebenden Voltsteile. Man tann sagen, schon in gewissem, gar nicht großem Abstand über dem Raffendurchschnitt der Mordraffe folgt diese obere Mittelschicht, die de Las pouge beschreibt, in der sich die bezeichnenden nordischen Eigenschaften: Rubnheit, heldisches Wesen, Weitblid, Erfindungsgabe, schon fo traftig entfaltet baben, daß der Eindrud einer besonders tuchtigen und begabten Raffe entsteht. Schon Linne bat in seiner naturwiffenschaftlichen Schils

<sup>1)</sup> Wenn auch eine gewisse Beziehung der Raffens (oder bester: Raffens mischunges) grenzen in Europa zu den Glaubensbetenntnissen bei Vergleichung entsprechender Karten sogleich auffällt.

derung des homo europaeus, des nordischen Menschen, die bezeichnenden Worte gebraucht: argutus, inventor, d. h. scharssinnig, ersinderisch. Diese Kigenschaften des besonderen Wagemuts und der besonderen Begabung der Nordrasse treiben den Bevolkerungsstrom an, der immer wieder die vom Lande abwandernden, unruhigeren, nordischeren Bauernschne dem städtissichen tücktigen Mittelstand zuführt. Aus diesem Mittelstand erheben sich dann der tücktigste Teil des Beamtentums, das Unternehmertum und Geslehrtentum, wodurch dann sehr bald sene geistig und gesellschaftlich höchste Schicht erreicht ist, die so oft, man möchte sagen: fast immer zugleich das Aussterben eines tücktigsten Geschlechtes bedingt. Dies gilt für alle Länder, deren Bevolkerung einen merklichen Kinschlag nordischen Blutes besitzt; auch wo etwa Abtömmlinge oder Auswanderer verschiedener Völker in einem Lande zusammenleben, sinden sich in den oberen Ständen regelsmäßig die Angehörigen solcher Völker, die einen stärteren Kinschlag nordischen Blutes besitzten.

Es ift den Raffenforschern eine bekannte Tatfache, daß in den Suts laden die billigsten Bute nicht mit boberer Butnummer, also nicht fur größere Ropfe zu haben find, daß umgetebrt die teuersten gute nicht mit tleinen Butnummern zu haben find. Pfigner bat diese Beziehungen naber betrachtet. Diese Tatsache weist deutlich auf eine Raffenschichtung bin. Eine Dame, die febr langichablig ift, bat mir berichtet, daß fie immer verhaltnismäßig teure Bute taufen muffe, da es billige Bute fur lange Schadelformen nicht gebe und daß sie ihr passende Bute in Bamburg eber finde als in einer mitteldeutschen Stadt. Was fich ichon in der Sutform zeigt, dieser ftartere Einschlag nordischen Blutes in den boberen Standen der europaischen Voller, das scheint auch die Betrachtung der Beziehungen zwischen Jochbogenbreite (vgl. S. 37) und ftandischer Schichtung der europäischen Volter zu ergeben, denn Miceforo 1) bat in den oberen Standen eine geringere Jochbogenbreite gefunden - was auf verstärtten oftischen und mongolischen Einschlag in den niederen Standen, auf verstärtten dinarischen und nordischen Einschlag in den boberen Standen hinweist (wobei ein dinarischer Einschlag jedoch nur fur die stärker dinarisch-untermischten Gebiete in Betracht kommt). Auf nor= disches Blut weist auch eine Untersuchung Micefords, die ergab, daß innerhalb einer aus Arbeitern und Studenten gebildeten Gruppe von Gleiche altrigen die Arbeiter turgtopfiger waren. Die Untersuchung einer Gruppe reicher und armer Anaben ergab eine größere Aurgtopfigteit der armen.

All solche allgemeineren Beobachtungen bedürfen aber noch mancher Kinzelnachforschung. Moch immer könnte ja vielleicht das Aufsteigen der Mordrasse etwas anderes anzeigen als ein Aufsteigen der Begabteren. Die vortreffliche Arbeit von C. Rose "Beiträge zur europäischen Rassenstunde") gibt die Ergebnisse von Begabungsprüfungen wieder, die bauptsächlich in Dresden vorgenommen worden sind. Sier hat sich die Beobachtung der Junabme nordischen Blutes mit dem höberen Stand wieder deutlich ergeben, darüber binaus aber noch wichtigere Kinzeleins

<sup>1)</sup> Miceforo, Untbrovologie der nichtsbesitienden Rlaffen. 1910.

<sup>2)</sup> Archiv für Raffen- und Gefellschaftsbiologie, Bo. 2 und 3, 1910.

fichten: innerhalb der einzelnen Berufe maren die Stellen, welche die gescheidteren Leute brauchen, von Menschen boberen Wuchses und langeren Schadels befetzt. Unteroffiziere waren nordischer als die Mannschaft, Stabsoffiziere nordischer als die anderen Offiziere, die Bochschullehrer einer gemiffen Stadt langschädliger als die Offiziere des dortigen Regis ments ufw. Die Ungestellten der Strafenbabn ftellen eine gewiffe Muslefe verständigerer Leute dar, zugleich aber auch eine Auslese von Menschen mit nordischeren Mertmalen. Die Sabrer der Strafenbahn find minder nordisch als die Schaffner, die wiederum eine gewisse Auslese der geistig regsameren darftellen. Die Arbeiter eines Betriebs, der besonders verftans dige Leute fordert, hatten viel langere Schadel als der Durchschnitt der Bevolkerung. Die Aufsichtsbeamten der Strafenbahn waren nordischer als die Ungestellten. Das entspricht dem Ergebnis de Lapouges, der in Rennes die Studenten durchschnittlich minder turgtopfig fand als die ubrige Bevolkerung, ebenfo dem Ergebnis Muffangs, der in einer bretonischen Stadt die Schuler einer boberen Lehranstalt minder turgtopfig fand als die Volksschüler, lettere wieder minder kurzkopfig als das Candvolk der Umgebung. Seine Untersuchungen führten Rose ju dem Ergebnis, bas er in folgenden Satten mitteilt, dem aber die gesellschaftlichen Juftande und Gehaltsverhaltnisse der Zeit um 1910 gugrunde liegen:

"Je bober und beffer befoldet die Stellung ift, um fo großer und

langer find die Ropfe, um fo bedeutender die Rorpergroße."

"Geistig hervorragende Menschen zeichnen sich im allgemeinen auch durch eine hohere Korperlange aus, die das Durchschnittsmaß der gessamten Bevolterung übersteigt; sie haben außerdem eine etwas langere Kopfform und eine bedeutendere Kopfgroße als die gleichgroße Durchsschnittsbevolterung."

"Der nordische Raffenbestandteil des deutschen Volles ist der gaupt-

trager feiner geiftigen Kraft."

"Die oberen Bevolterungsschichten haben mehr nordisches Blut in ihren Abern als der Durchschnitt der gesamten deutschen Bevolterung."

Diefe Verhaltniffe zeigt ja schon der außere oberflächliche Eindrud: "Rein unbefangener Beobachter zweifelt daran, daß man eine Reihe von Ungeborigen der oberen Stande auch bei gleicher Tracht von einer folchen der unteren auf einen Blid im Typus unterscheiden tann. Auch bier bandelt es fich freilich nur um Durchschnittsunterschiede. Es gibt Leute in hoben Stellen mit "proletarischem" Typus und Sandarbeiter mit "aristotratischem" Typus. Wenn man aus 1000 Angehörigen der "oberen Jehntausend" die 10 gewöhnlichsten Typen und aus 1000 Gelegenheitsarbeitern die 10 pornehmften Typen beraussuchen murde, fo murde ein uneingeweihter Beurteiler die beiden Reihen ficher falfch einordnen. Die Ausnahme bestätigt also auch in diesem Salle die Regel. Die Runftler des Simplizissimus zeichneten auch vor dem Kriege die Ungeborigen der "oberen Zehntausend" regelmäßig mit ausgesprochen nordischem Typus, wahrend fie das "Proletariat" mit Typen primitiver Raffen bedachten; und die Lefer empfanden ohne weiteres, daß darin etwas Typisches zum Ausdruck tam, obwohl sie naturlich zu mehr als 90 % von Rassenunterschieden keine Ahnung hatten" 1). Was so innerhalb eines einzelnen Volkes gilt, das gilt auch für die Stellung der Volker selbst und für ihre Gesschichte: Die führenden Volker der Erde sind die Volker mit stärkerem norsnordischem Einschlag 2).

Eine Beobachtung über die Schulzeugnisse in ihrem Verhaltnis zur Rasse ergab, daß in den boberen Schulen Dresdens die sitzengebliebenen Schuler aller Alterotlassen turzkopfiger waren. In einer Schule hatten die Langschadel am häufigsten die beste, am seltensten die schlechteste Note. Solche Beobachtungen, zu denen vor allem die Lehrerschaft beitragen sollte, sind aber noch nicht in dem Umfange durchgeführt worden, daß Ente

scheidendes gefagt werden tonnte.

Eine raffische Beobachtung des Schullebens, die febr bezeichnend gu fein icheint, ift bei Rose verzeichnet: "Die Langtopfe find durchschnittlich am fabigften, aber zugleich am faulften. Sie haben die beste Durche schnittszensur in der Befähigung, aber die schlechteste in der wirklichen Leiftung." Ich wurde indessen nicht von eigentlicher gaulheit reden, eber von dem bezeichnenden nordischen Leichtfinn. Manchen nordischen Schuler beschäftigen nach meiner Beobachtung in harmlosester Unaufmertsamteit eine Menge anderer Dinge, er glaubt in leichtsinniger Art auch bei halbem Binborden die Sache icon zu begreifen, er vergift eber die Aufgaben und por allem: er denkt in jungeren Jahren viel mehr an korperliche Leistungen und gern an triegerische Sviele. Er ift im Vergleich gum oftischen Schuler viel mehr Kind und bietet oftere das Bild eines etwas widerspenstigen, bandfesten kleinen Witings. So in unteren Klaffen. In mittleren Klaffen drudt sich seine Urt nicht so besonders aus; deutlicher macht er Slegeljabre durch, Sleift und Leiftungen unterscheiden fich vielleicht weniger. In den oberen Klassen hingegen fetzt ein deutlicher geistiger Vorsprung der Mordraffe ein, der im Zeugnis bochftens durch allzugroßen Leichtfinn unausgedrudt bleiben mag. Oft erscheint beim nordischen Schuler oberer Rlaffen ein auffälliger Begenfat zwischen feinem jugendlichen Beficht und seinem Verlangen, als junger Berr zu gelten. Auf der Bochschule mag der Vorsprung der nordischen Rasse noch deutlicher sein, nie aber wird ein gewisser Leichtsinn schwinden, der die eigentliche Leistung bes einträchtigt. Rose urteilt: "Wenn von einem großen Mann berichtet wird, daß er mabrend feiner Schulzeit nur mittelmäßige oder gar ichlechte Leistungen pollbracht babe, dann bandelt es fich fast regelmäßig um einen Langtopf. Es liegt nicht im Charafter der nordischen Rasse, daß sie nach Bienenart in gleichmäßig geschäftiger, aber gedankenloser Tatigkeit Sonig sammelt; der nordische Langtopf arbeitet lieber stoffweise, indem er gern Zeiten außerster Kraftanstrengung mit Zeiten verminderter Tatigleit oder

<sup>1)</sup> Baur-Sifder-Leng, Grundriff I, 1923.

<sup>3)</sup> Der 19. Abschnitt soll zeigen: unter den Volltern indogermanischer Sprache scheint bei ungebemmter Entfaltungsmöglichkeit jeweils das Volk mit flatktem nordischem Emschlag eine überragende Stellung errungen zu baben: so wird sich der Rudzug der persischen Macht vor den Griechen, so das Schwinden der griechischen und persischen Macht vor der matedonischen erklären lassen, so ferner das Schwinden der kleischen und romischen Macht vor der germanischen und schwinden das Schwinden der dietereichischen Macht vor der preußischen.

völliger Saulheit abwechseln läßt. Wird ein Germane 1) durch außere Mot oder durch den inneren Drang seiner Ideenwelt gezwungen, andauernd zu arbeiten, ohne sich hin und wieder auf die Barenhaut legen zu können, dann reibt er sich eben leicht auf. Dor allen Dingen ist die nordische Rasse diesenige, die am spätesten ihre geistige Entwicklung abschließt. Die Angehörigen der nordischen Rasse sind spät reisende Früchte, die in der Regel erst im Mannesalter ihre großen Vorzüge zur Geltung bringen." Shakespeare schildert eine nordische Jugend die zum Eintritt in das Mannesalter sehr kennzeichnend in "Seinrich IV." (1. und 2. Teil) und "Seinrich V.". Prinz Seinz wird zum König Seinrich, und Shakespeare schildert sein Werden mit besonderer Vorliebe, da er (wie die Shakesspearesorschung erwiesen hat) im König Seinrich sein Indild eines Selden geben wollte.

Sat sich schon in der Jugend eine gewisse bessere Begabung anz getündigt, so tritt die Begabung der Nordrasse im Mannesalter und da, wo es sich um wirklich bedeutende oder einzigartige Leistungen handelt, tlar zutag. Schärfer noch als die später zu nennenden Untersuchungen über die Rassenzugehörigteit hervorragender Menschen, die so deutlich die Unvergleichlichkeit der Nordrasse in der Hervorbringung überragender Menschen ergeben, deutlicher noch oder mindestens unmittelbarer, sprechen zwei französische Nachforschungen, eine über die heimatliche Hertunft der bedeutenden Schriftsteller Frankreichs, angestellt von Odin (La génèse des grands hommes. 1895) und eine andere über die Zeimat der Preisträger der Gemäldeausstellungen des Pariser "Salon".

Beide Untersuchungen — die Karten dazu gibt Ripley — sind dess halb so überaus wichtig, weil sie unternommen worden sind ohne irgende eine Beziehung zur Raffenkunde, in volliger Untenntnis einer Verwertbars teit ihrer Ergebniffe fur raffentundliche Seststellungen. Die Ergebniffe beider Untersuchungen als Rarten gezeichnet, ergeben nun eine gang auffällige Übereinstimmung mit den raffentundlichen Rarten: die Bebiete vorwiegend oftischer Raffe find in der Bervorbringung bedeutender Menfchen unfruchtbar; die Beimatsorte der großen Schriftsteller und ausges zeichneten Maler grantreiche liegen in dem Bebiet der größten Rorperbobe, ber langsten Schadel und der hellsten garben, mit anderen Worten: in ben Bebieten der nordischen Raffe oder, geschichtlich ausgedrudt, in den Gebieten der ehemals gotischen, frantischen, normannischen, burgundischen, überhaupt germanischen Eroberungen und Siedlungen. Odin hat fernerbin festgestellt, daß von den etwa 1000 bervorragenden Mannern grants reichs, deren Bertunft er untersuchte, 78,5% aus den Schichten des Adels, des Beamtenstandes und der freien Berufe mit Bochschulbildung ents ftammt find - alfo gerade aus den an nordischem Blut verhaltnismäßig reichsten Schichten, die an Ropfzahl gusammen jedoch nur einen fleinen Teil des Volksganzen ausmachen. Don folden Beobachtungen ausgebend, ift Woltmann zu den Sorschungen gekommen, die er in feinen beiden Bus dern "Die Germanen und die Renaiffance in Italien (1905)" und "Die

<sup>1)</sup> d. h. ein Mensch nordischer Raffe.

Germanen in Frankreich (1907)" niedergelegt hat '). — Die Beobachtung der Kinwanderungsverhältnisse hat die nordamerikanischen Staaten zu einer Unterscheidung zwischen erwünschter und unerwünschter Kinwanderung geführt. Unerwünscht ist die Kinwanderung aus Südoskeuropa, erwünscht die Kinwanderung aus Nordwesteuropa. "Es ist klar, daß die Menschentypen aus Nordwesteuropa unsere besten Bürger bilden und desshalb erhalten werden müssen. Sie sind das Beste, was Kuropa züchtet" 2). Nordwesteuropa ist aber gerade der Seimatbezirk nordischer Rasse.

Man bat die Beobachtungen über die bobere Begabung der nor: difchen Raffe weiterführen wollen, die bobere Begabung aus torperlichen Unlagen erklaren wollen. Solche Verfuche find einstweilen obne Ergebnisse fachbarer Art geblieben. Die bebauptete Begiebung amischen Sarbstoff. armut und Gehirnentwidlung (vgl. S. 55), die Vermutung, daß die gur Duntlung der Saut notigen Stoffe gleichsam dem Gebirn abgezogen werden, ift icon erwähnt worden. Vermutungen über eine Begiehung der Langform des Schadels gur geiftigen Entwicklung find ebenfalle frage wurdig. Aber all diefe Ermagungen erzielen folange tein Ergebnis, als nicht entschieden ift, welche torperlichen Dinge: Eigenschaften des Gehirns, Ropfform usw. zur Ausbildung geistiger Sabigkeiten eigentlich das Wiche tigfte find. Sicher ift einstweilen nur dies, daß das Bebirn raffifche Unterschiede aufweist; moglich mare ja vielleicht auch, daß Cange und Burge topfe auf verschiedengestaltete Gehirne hinweisen, oder daß ein Cangtopf diefen, ein Aurztopf jenen Gehirnteil beifer ausbildet, ein Dapua-Langtopf mehr diesen, ein Meger-Langtopf mehr jenen, ein nordischer oder westischer Langtopf wieder einen anderen mehr ausbildet. Die rassentundlichen Sorschungen über europäische Verhaltnisse sind aber noch zu durftig.

Jur völligen Kennzeichnung der nordischen Rasse bedarf es aber noch der Erwähnung einer Besonderheit, die nur ihr zukommt, einer Besondersheit, die immer wieder den Schilderer verleiten möchte, einen zu hoben Durchschnitt zum Vergleich zu stellen: das ist im Menschlichen die Möglichkeitsweite nordischen Wesens, im Geistigen die Spannweite nordischen Geistes, der "das Söchst und Tiefste greisen" (Goethe) möchte. Die Entsfaltungsmöglichkeiten der anderen europäischen Rassen sind viel geringer, am geringsten wohl die der Westrasse (?). Schon eine Beimischung norzösischen Blutes kann die besondere, äußerste Entsaltung einer menschlichen Unlage bedingen. Die Entsaltungsweite der nordischen Rasse ist größer sowohl im Schöpferischen und Seldischen, wie auch im Verbrecherischen und Verruchten.

Die einzelnen Raffen verhalten fich auch den Straftaten nach verschieden: So haben in Mordamerita die Meger eine bedeutend bobere Bestrafungsziffer als die "weiße" Bevolterung. Unter den Kinwande-

<sup>1)</sup> Die Woltmannschen Untersuchungen bat dann Sauser fortgesett mit seinen Buchern "Genie und Rasse" (1917), "Genie und Rasse. 2. Italien" (1922), "Rasse und Rassesragen in Deutschland" (1921) und "Die Germanen in Europa" (1916).

<sup>2)</sup> Woodruff, Climate and Eugenies, angeführt nach v. Soffmann, Die Raffenbygiene in den Vereinigten Staaten von Nordamerita, 1913.

rern aus den südlichen und oftlichen Landern Europas hat man eine ers beblich größere Saufigkeit von Verbrechern festgestellt als unter denen aus den nordwestlichen Landern Europas. Schon Lombroso hat darauf hins gewiesen, daß in Europa Mord und Totschlag bei den Volkern germas nischer Sprache am seltensten, bei den Volkern romanischer Sprache am häufigsten vortommt, und daß in Italien diese Verbrechen in den Landessteilen überwiegend westischer (mediterraner) Rasse, also im Süden und auf den Inseln, bedeutend häufiger sind als in den anderen Landesteilen, die ein Vorwiegen der ostischen (alpinen) Rasse mit dinarischem und nors dischem Einschlag zeigen.

In Deutschland ist die Saufigkeit von Verbrechen in den nordwestlichen Bebieten, die eine vorwiegend nordische Bevollerung baben, bedeus tend geringer als in den oftlichen und fudlichen Teilen, die Einschläge oftischer, dingrischer und mongolischer (innerafiatischer) Raffe zeigen. Eine Aufstellung über die besonderen Verbrechen der porwiegend nordischen Teile Frantreichs gegenüber den vorwiegend oftischen Teilen taugt insofern weniger, als sie einen Unterschied ergibt, der sich im Unterschied des porwiegend oftischen Oberitaliens gegenüber dem westischen Unteritalien wiederholt. Go ergibt fich die Vermutung, daß es fich nicht um einen Rassenunterschied, sondern um den Unterschied städtischer und landlicher Derhaltnisse handle. In Mordfrantreich und Morditalien wiegen vor: Brandstiftung, Diebstahl, Unterschlagung, Einbruch; in Sudfrankreich und Suditalien Tatlichkeiten, Raub, Mord. Ebenso haben Norditalien und Mordfrantreich mehr Ebescheidungen und Selbstmorde als Suds frankreich und Suditalien. Der frangofische Sorscher Bertillon urteilt, Worte und auch Schlage beendigten im Suden die Streitigkeiten schnell; im Morden regle fie der Richter. Die Bewohner des Gudens, unbestans diger und wantelmutiger, seien doch nach einem leidenschaftlichen Ausbruch bald wieder beruhigt. Mann und Weib tonnten ftreiten, aber die Entfremdung fei beendet, bevor die Berichte eingriffen. Unders verbalte sich der nordische Bauer der Mormandie oder der Champagne; er sei talt und zurudhaltend und trage feine Befcwerden lange mit fich berum. Bertillon schlieft, daß die Mordrasse besonders dazu neige, ehelichen Zwist durch gerichtliche Entscheidung auszutragen.

Sur den Selbstmord scheint zu gelten, daß er in Kuropa eine eigents lich nordrassische Krscheinung ist. Ripley führt das Urteil Morsellis an 1): "Je reiner die nordische Rasse, desto größer der Hang zum Selbstmord." Die Selbstmordarte Frankreichs stimmt mit der Karte der Verteilung der Nordrasse überein. Auch die Selbstmordarte Englands zeigt, wenn auch minder deutlich, die Beziehung von Nordrasse und Selbstmord. Abnliches bietet die Selbstmordarte Deutschlands. Sieht man von den dichtest volkerten und großgewerblichen Gebieten, wie z. B. Sachsen, ab, verzgleicht man die ländlichen Gebiete miteinander, so zeigt sich deutlich die stärkere Selbstmordzahl der nordrassisseren Gebiete.

Beobachtungen über die Saufigkeit der Straftaten in einzelnen Be-

<sup>1)</sup> Suicide, International Scientific Series, New York 1882.

B. Ganther, Raffenfunde.

bieten haben ergeben, daß innerhalb je des europäischen Volkes von Mord nach Suden die Verbrechen gegen das Kigentum abnehmen, die Verbrechen gegen die Derson gunebmen. Soll man diese Beobachtung damit in Abereinstimmung bringen, daß innerhalb der europäischen Volker die Mords raffe von Morden nach Suden zu abnimmt und so der Mordraffe eine groftere Meigung zu Cigentumsvergeben gufdreiben? Giltiges wird fic bierüber, bevor genaue Untersuchungen gemacht worden sind, nicht fagen laffen. Abse vertritt auf Grund schwedischer Beobachtungen die Ansicht, die Kigentumsvergeben nabmen gu, je duntler eine Bevolterung werde, und Ploet 1) weist auf die geringere Bestrafungsziffer in Betrugs= und Diebstahlofallen bin, welche fich fur Standinavien ergeben bat und mochte der nordischen Raffe neine großere Achtung vor der Derfonlichkeit und dem Besitz des Machsten" guschreiben. Die Verbrechenstunde (Krimis naliftit) wird all diefe Dinge erft eingebender untersuchen muffen. Sie. wie überhaupt die meiften Wiffenschaften, ift bis beute auf raffentunds liche Tatsachen noch taum aufmertsam geworden. Die volltertundlichen Untersuchungen der Verbrechenstunde betrachten bis beute immer die "Germanen", die "Romanen" und die "Slawen" und sind daber wenig 3u verwerten fur eine Betrachtung der Raffen im Sinne diefes Buches.

Die verbrechenstundliche Betrachtung tann zwar in den Jusanmens bang der erwähnten größeren Entfaltungsweite nordischer Urt hineingestellt werden, schopft aber die Besonderheit dieses Mertmals teineswegs aus. Was auffällt ift dies: daß Tugend wie Verbrechen, Beiligkeit, beschauende Stille, garteftes Wefen, gutigfte Berglichkeit - innerhalb der ganzen Mordraffe, nicht etwa bei einem einzelnen nordischen Menschen ebenso moglich sind wie rudfichtslosester Tatendrang, talteste Berechnung, bohnische Verachtung und unerbittliche Sarte. Der Rampf im Gewissen der Menschen nordischer Raffe tann der ftartfte werden. Die feelischen Spannungen tonnen die außersten, die Dereinigung ausgepragter Eigenschaften und damit die Wesens fulle kann bei Menschen der Mordrasse am reichsten fein. Die Bestalten des Weisen, des geldberen, des Aunftlers, des Bauern, des Arbeiters, des Staatsmannes, des Priefters, des Entfagenben wie des fordernden, des Sinnenden wie des gandelnden, des Guten wie des Bosen, erfahren einzig innerhalb der Mordrasse diese Scharfe der Ausgestaltung, die es so überaus schwierig macht, einen mittleren Durchschnitt nordischen Wesens und nordischer Sabigkeiten faglich zu beschreiben. Bezeichnend für das seelische Wesen nordischer Menschen ift vielfach ein gewisses Ubermaß, ein Uberschwang der Krafte und des Beiftes, eine Rafts losigkeit des Denkens und Sandelns, die den nordischen Menschen von Tat zu Tat, von einer gedanklichen Eroberung zur anderen treiben. Ihn drangt es am meisten dazu, im Wettbewerb der Rrafte die eigene Braft gu meffen. Man hat fich (in einer gegenüber nordischem Wefen allzu blute leeren romantischen Weise) so ausgedruckt: "Dem Dunklen gilt die Gegens wart alles, der Blonde traumt immer von der Jukunft. Das Wort Sehns

<sup>1)</sup> Ploet, Sozialantbropologie im Band "Antbropologie" (Kultur der Gegen= wart, Teil III, Abt. V, 1923).

fucht bat nur fur ibn Bedeutung" 1). Wohl nie trifft man innerbalb der anderen europäischen Raffen die leidenschaftliche, reine und unselbstische Singabe an geistige Buter, welche so oft das gange Leben nordischer Manner bestimmt. "Jum Schen geboren, zum Schauen bestellt" (Goethe) scheint vor allem der nordische Mensch zu sein.

Wie es im Korperlichen erschienen ift, so auch im Seelischen. Mur innerhalb der Mordrasse sind mannliches und weibliches Wesen zwei so deutlich ausgeprägte Gestaltungen. Der nordische Mann, das nordische Weib - die scelische Spannung diefer Zwiegestaltung ift viel weiter als bei anderen Raffen, und wiederum auch im Wefen des nordischen Weibes selbst ift eine Entfaltungsweite moglich, fur die Arimbild sinnbildlich ift: eine Entfaltung von anmutig milder Maddenart bis zur barten Unerbitts lichteit und Unverschnlichteit des nordischen Weibes, das den Mord ibres Mannes racht um ihres Mannes und ihrer eigenen Ehre willen.

So mußte bei Schilderung der seelischen Eigenschaften nordischer Raffe ein weiter Breis von Moglichkeiten umschritten werden 2). Eine bei einzelnen nordischen Menschen oft gefährliche Sulle der seelischen Unlagen fällt immer wieder auf.

Auf welchen besonderen Gebieten die Begabung der Mordraffe liegt, mag nicht leicht festzustellen sein. Oben sind nach englischen Teugnissen Tontunft, Geometrie, Schiffahrt, Raufmannschaft und Wissenschaft angeführt worden. Mir scheint die Mordraffe gunachst begabt zu fein zu Taten der Unternehmung, der Eroberung, des Krieges, der Staatstunft und Staatenbildung, dann jum philosophischen und wissenschaftlichen Denten und jum tunftlerifchen Wirten. Die besondere dichterische Begabung fallt auf. Auf eine besondere Begabung fur Contunft weist das teltische und germanische Altertum bin. Doch scheinen der nordischen Rasse auf dem Bebiet tunftlerischen Schaffens die Dichttunft und die bildenden (unter ihnen insbesondere die zeichnerischen) Runfte gleichsam als erfte, die Tontunft erst als zweite Babe verlieben zu sein, indeffen die Contunft auf dem Bebiet tunftlerischen Schaffens ber binarischen Raffe in erster Reibe verlieben zu fein scheint. Die germanischen Klangwertzeuge verraten aber eine verhaltnismäßig reiche Entfaltung frühester Contunft. Mordischgermanisch (noch mehr jedoch dinarisch) scheint die Sangesfreude zu fein: die germanischen Legionen des romischen Zeeres fielen den sudlichen Voltern und den italienischen Legionen wegen ihrer Freude an Marschliedern auf. Die vielen einheimischen Bezeichnungen fur einzelne Liedarten, fur Arten der Liedbegleitung, die vielen einheimischen Mamen fur Klangwertzeuge, die Auffindung "zahlreicher und erstaunlich vollkommener Musikinstrumente", por allem der berrlichen Luren, - all dies deutet auf eine frube und besondere Entfaltung des Sinnes fur Gefang und Tontunft bin3). Die starte Entfaltung der deutschen Conkunft in spaterer Zeit

<sup>1)</sup> Saufer, Raffe und Raffefragen in Deutschland. 1921.

<sup>1)</sup> über die Möglichkeit, die "schizothyme" Veranlagung, die Kretschmer beschreibt, verhaltnismäßig am häusigiten innerhalb der nordischen Aasse 3u finden, siebe Sufinote 3, S. 141, und Sufinote 1, S. 148.

Dgl. die Abschnitte "Gesang", "kRusit" usw. in Soops, Realleriton der

germanischen Altertumstunde.

scheint sowohl durch nordisches wie durch dinarisches Blut bewirft zu sein, ja vielleicht durch dinarisch-nordische Blutmischungen, die (nicht als eine vererbliche Areuzungserscheinung, sondern nur bei einzelnen Menschen) eine besondere tonkunstlerische Schöpfertraft bewirft hat. Aber auch England war die etwa zu Shakespeares Jeit und noch später reich an Tonkunstlern und an Sinn für die Tonkunst, ehe es in neuerer Jeit — durch die Abnahme des nordischen Blutes? — zum "Land ohne Musit" (O. S. Schmitz) geworden ist.

Endlich sei noch eine Eigenschaft erwähnt, die in der leiblichen Erfceinung des nordischen Menschen als erfte Undeutung feines Wesens auffallt: die torperliche Reinlichkeit. Beddoe bat diesen Jug in feiner oben angeführten Schilderung erwähnt, und er ift in der Tat febr bezeichnend. Man tann ibn icon ausgedruckt finden in der Tatfache, daß die Erfindung der Seife wie der Baarburfte germanisch ift. Das spatlateinische Wort felbst fur Seife, welches dann in die romanischen Sprachen übergeführt worden ift, selbst dieses Wort ift mit der Sache von den Romern übernommen worden. Die torverliche Reinlichteit ift wirklich ein Kennzeichen nordischer Raffe. Bei oftischen Menschen und zwar bei oftischen Menschen aller Stande habe ich febr oft eine Unreinlichkeit mahrgenommen, die bei nordischen Menschen des jeweils entsprechenden Standes oder der ents fprecenden Beschäftigungsart nicht portam. Innerbalb aller Stande und Beschäftigungen fällt in Deutschland ber nordische oder pormiegend norbische Mensch immer durch seine verhaltnismäßig größere Reinlichkeit auf, der oftische Mensch immer durch seine großere Unreinlichkeit. Ich habe bei Beobachtungen in Volkstuchen nie Ausnahmen von diesem rafe fischen Gefett gefunden. Der Juftand frangosischer Babnbofe z. B., auch ber Babnhofe der frangofischen Sauptstadt und ebenso das Ausseben der Babnbeamten fagt raffifch manches aus. Die Unreinlichkeit vieler gran-30sen — auch unter ihnen heben sich nach meiner Beobachtung die norde raffischen ab - diese frangosische Unreinlichkeit, die dem besonders reine lichen Englander wohl noch mehr auffällt als manchen Deutschen, diese Unreinlichkeit, unter der jett por allem die Wehrpflichtigen aus dem deutschen Elfaß leiden, ift ein hinweis auf das Vorherrschen oftischen Wefens in breitesten Schichten grantreichs. Die Berichte über die Leibesübungen und Korperpflege, por allem über das ausgebildete Badewesen der alten Deutschen, zeigen den raffischen Jug der Reinlichkeit ichon in der fruben deutschen Beschichte. Es scheint, daß man leider zugeben muß, es fei auch in Deutschland in diesem Jug wie in anderen nicht zur volligen Berrschaft des nordischen Rassenbildes gekommen. Ob dinarische und westische Mens fchen den Trieb zur Reinlichkeit fo wie die Mordraffe befitten, weiß ich nicht; ich mochte es nach meinen Beobachtungen in gewissem Grad auch für die dinarische Raffe behaupten; zum Raffenbild der Oftraffe icheint aber nach allen Beobachtungen die Reinlichkeit nicht zu gehoren.

Echt nordrassisch scheint endlich die Freude an Leibesübungen zu sein. Schon die altgermanischen Sprachen besagen eine Reihe von eine beimischen Ausdrücken für allerlei Spiele, für Springen, Aingtampfe, Schwimmen und sonstige Leibesübungen. Die Freude am tüchtigen Korper

zeigt sich in der Geschichte aller nordrassischen (indogermanischen) Völter, und Ammon hat beobachtet, daß sich in Turns und sonstigen Sportvereinen immer eine gewisse nordischere Bevölterungsauslese findet. Man sindet nordischere Menschen in allen Freiluftberufen, nach meiner Beobachtung auffällig viele unter den Juhrleuten, aber auch unter Gärtnern und Sörstern. Auch in den mehr oder weniger in freier Luft auszuübenden Berusen der Kraftwagenführer und Schutzleute, sowie in der Reichswehr und Sicherheitspolizei und im Schiffahrtswesen (auch im binnenländischen) scheinen sich, soweit ich beobachten tonnte, Menschen zu sinden, die nors discher als der Bevölterungsdurchschnitt sind, mindestens sinden sich in solchen Berusen auffällig wenig ostische oder start vorwiegend ostische Menschen.

## 12. Die seelischen Eigenschaften der (meist mediterrane Rasse genannten) westischen Rasse.

Da die westische (mediterrane) Rasse im Blut des deutschen Volkskörpers zwar sicherlich vertreten ist, aber doch im Gesamtdurchschnitt nur mit etwa 2%, und da sie wahrscheinlich mehr in Jumischung vorkommt als durch reinrassig westische Menschen vertreten; da also vor allem geschlossene Siedlungsgebiete westischer Raffe in Deutschland nirgends vortommen, lagt fich eine Befchreibung der feelischen Eigenschaften Diefer Raffe nur nach dem Bilde geben, das die Westraffe innerhalb anderer Sander bietet. Berade aber, weil es fich in Deutschland um einen Bevolkerungsgegenfat zu nordischer, dinarischer und oftischer Urt bandeln wurde und in deutschen Mischlingen solche Gegensätzlichteit dann wirklich innerhalb desselben Menschen auftreten muß, erscheint es geboten, zuerft wieder englische Jeugnisse zu betrachten - in Sudengland und por allem in Sudwestirland finden fich ja westraffische Gebiete. Sollten nun diese westischen Kigenschaften in England doch noch irgendwo nordraffisch beeinfluft fein, ums gebildet sein unter der Vorherrschaft des nordischen Raffenbildes der berrs schenden angelfachsischen Volksschicht, so wurden sich ja Einzelheiten ergeben, die auch in Deutschland moglich find, und die Wefenoschilderung nach englischen Zeugnissen ware umso wertvoller.

Den englischen, also im allgemeinen wohl vorwiegend nordrassischen, Sorschern fällt bei der Westrasse auf: das leidenschaftliche Sprechen, eine Beredsamkeit oder mindestens eine Bereitschaft und Sertigkeit zu reden, Munterkeit und Beweglichkeit des Geistes; die Gesühle sinden rasch ihren Ausdruck und außern sich durch Beredsamkeit, sa Geschwätigkeit; der Versstand faßt schnell auf, taugt aber weniger zu klarem Urteil. "Ein lebhafter Geist, beeinträchtigt durch den Mangel an Stetigkeit und Geduld." (Matthew Arnold). Der westische Mensch ist ebenso schnell in gehobener Stimmung wie in niedergeschlagener; oft solgt einem seelischen Aufruhr unmittelbar ein Jusammenbruch. Leicht kommt er in Schwierigkeiten durch sein Ungestüm: leicht aber entschlüpft er auch den Schwierigkeiten wieder durch Gewandtheit und Flinkbeit. Immer folgt sein Urteil mehr seinem Gefühl als seinem Verstand. "Immer ist er bereit, aufzubegehren gegen den

Iwang der Tatsachen" (Genri Martin), immer beberricht ibn fein leicht erregter Sinn.

Es ist also diesenige Veranlagung, die wir in Deutschland am ehesten den Spaniern, den grangofen der Mittelmeertufte und den Guditalienern zuschreiben — mit Recht, denn dort sind die Bauptsitze der Westrasse. Als Wefenstern ber westischen Veranlagung ergeben fich: Leibenfcaftliche teit und geiftige Beweglichteit. Alle Arafte des Beiftes find viel mehr nach außen gerichtet als beim ebenso ftart nach innen lebenden nordischen Menschen. Daber diese ftartere außere Gindrudsfähigteit des westischen Menschen, sein Bedurfnis nach ftarteren garben, wenigstens nach lautersprechenden Sacben und Sarbzusammenstellungen. Dem Gemut des nordischen Menschen entsprechen als Meigungsfarben, als garben, die dem Bemut wohltun und (beim Weibe deutlicher, beim Mann minder deutlich) auch fur Aleidung und Schmuck oder gur Wohnungsausstattung und bei der Wahl von Kunftgegenständen bevorzugt werden - als solche "feelische Sarben", die dann dem betr. Menschen auch "fteben", entsprechen der Mordraffe das Blau und das hellere Grun. Die feelischen garben der westischen Raffe sind das Rot und das Gelb. Denkt der nordische Geist mehr in Abschattungen innerhalb einander naberliegender Sarben und in feineren Abstufungen der Belligkeitswerte - daber feine Vorliebe fur zeiche nerische Runfte - so dentt der westische Beift in Jusammenstellungen einander ftart verschiedener Sarben; aber er besitzt eine Babe der Sarbausams menstellung, die der nordische Mensch nicht so besitzt, um die er sich als Runftler in vielen Sallen erft bemuben muß. Eine Untersuchung der Trache ten und der Volkstunft und dann eine der Kunft felbst mußte wertvolle Aufschluffe geben. Im Gebiet der Aunst scheint mir Delacroir den westischen Sarbengeschmad beutlich zu zeigen, in Spanien scheint Juloaga ein echt westischer Maler zu fein. Leicht wurde es nicht fallen, eine großere Ungabl westischer Maler zu nennen, denn 3. B. in Frantreich sind außer Delacroir die bedeutenderen Maler vorwiegend nordraffisch. Das gleiche gilt für Italien, besonders das Italien der Wiederbelebungszeit, das gleiche mag auch fur die große spanische Kunft gelten (vgl. die angeführten Bucher Woltmanns, S. 160), wenn begreiflicherweise auch die Kunstler Diefer Sander ofters geringe Einschläge westischen Blutes baben mogen. Much in der Contunft mußte eine Vergleichung der Mordraffe und der Westrasse sich mehr ans Volkslied balten; die großen italienischen Meister scheinen fast alle vorwiegend nordisch (nordischedinarisch) zu fein. Das spanische und das suditalienische Volkslied zeigen aber den westischen Menschen, wie er oben gezeichnet wurde: leicht, beweglich, leidenschaftlich, heiter; zeigen seinen munteren wiegenden Schritt und zeigen oft jene Glut leidenschaftlichen Ausdrucks, die den nordischen Menschen bald bewundernd als das Entgegengesetzte lodt, bald ibn befremdet und abstoft.

Leidenschaftlich und beweglich — diese Sigenschaften bedingen es, daß die Tiefe des nordischen Gemuts dem westischen Menschen fremd bleiben muß. Die Zeiterkeit der Welt empfindet der westische Mensch am leichtesten, der nordische die Fragwurdigkeit der Welt. Das Leben als ein Schauspiel, in dem man sich gewandt zu bewegen bat — so empfindet es

der westische Mensch eber. Das Leben als eine Aufgabe, an die der gange Ernst zu setzen ift - in foldem Sinn erfahrt es der nordische Mensch; darum ift ihm der Selbstmord eigener. Der nordifche Mensch tann fic als fein eigener Richter verurteilen, ber westische wird immer fich felbst ein gewandtester Verteidiger fein. Das Gewiffen, der Gewiffenstampf, scheint eine wesentlich nordische Erscheinung zu sein; Samlet und Macbeth find dem westischen und oftischen Menschen fremd. Die Gewandtheit, die Schlaubeit, scheinen echt westische Ligenschaften zu fein. Micht wie ein Mensch sich in sein eigenes Urteil und Bewissen verstriden tann, zieht den westischen Menschen an; wie ein Mensch aus einer schwierigen Cage sich berauszieht, wie irgendein Schlingel zulett über all feine Machsteller, über Blaubiger, Betrogene, Gericht und Nachbarn lacht, das ift dem westischen Menschen das Spannenoste. Daber auf westischem Gebiet oder aus westis schem Beift die Gestalten der Schelme, der DicarosSchlag der romanischen Erzählertunft, daber die Gestalt des Meisters Dathelin im altfrangofischen Lustfpiel, die Gestalt des Roffinischen Sigaro im "Barbier von Sevilla" - der Mogartiche Sigaro ift icon teine echt westische Gestalt mehr; daber Bestalten wie Bil Blas, wie der gum Ergetten westische Berr Tartarin aus Tarascon 1). Auch in der Gestalt des Odysseus tunden sich neben norbischen schon westische oder westischevorderasiatische Zuge an und weisen fo auf eine fpatere Entstehung der Odyffee als der Ilias, diefes noch nordifchen Belbengefangs.

Es liegt im Wesen der Sache, daß man hier, bei der westischen Rasse, nicht auf allgemein bekannte geschichtliche Gestalten als bezeichnende Dertreter der Westraffe hinweisen tann. Die Westraffe bringt Menschen bervor, die mit ihrer geistigen Beweglichkeit, ihrem beiteren Sinn, ihrer gewandten Gefälligkeit und Geselligkeit, dem nordischen Menschen immer wieder als die vom Geschick besonders freundlich Begabten erscheinen. Eine gewisse beitere Bute macht dem westischen Menschen die Beselligkeit viel leichter als dem nordischen. Eine besondere Gastlichkeit ift ihm eigen, ein Sinn für Soflichkeit in Gruß und Augenausdruck, in Worten, in Körperbewegungen. Die beitere Gute des westischen Menschen außert sich vor allem auch in der Berglichteit des gamilienlebens, in einer großen (auf nordische Empfindung ofters übertrieben wirkenden) Kinderliebe. Doch außert sich die westische Gute auch gegenüber dem Bettler noch sehr berge lich. Beiterkeit und warme Empfindung, eine am Wechsel der Erscheis nungen fich erfreuende geistige Regsamteit, eine (fur das Empfinden der anderen europäischen Raffen oft oberflächliche) Rindlichkeit — folche Eigenschaften fallen an der westischen Raffe zumeift auf. Kigentlich überragende Menschen bringt die Rasse aber nicht hervor. Man darf nicht etwa glaus ben, Roffini, einer der Gestalter des Sigaro, fei westraffisch gewesen, Rofs fini war (nach Woltmann) hochgewachsen, blond und blaudugig. Auch Delacroir wird man nicht echt westraffisch nennen durfen, dazu war er viel zu bochgewachsen. Bizet, der in feiner Contunft westisches Wefen fo gut dargestellt bat, mar übermittelgroß, blond und hellaugig; bisweilen

<sup>1)</sup> Daudet, M. Tartarin de Tarascon.

wird er auch als Jude bezeichnet. Der Westrasse fehlt die überragende geistige Schopfertraft. Wie ihr Korper, so ist ihr Geist gelent, schlant, leicht, tlein: das Gewicht fehlt. Der Geist des Aingens mit der Erscheis nung fehlt, das tiese Gemut und Gewissen fehlt, die Schwermut ist so selbstmord.

Von einem "Sehlen" sollte man indessen nicht reden. Jeder Rasse sind ihre Grenzen gezogen; und will man schon werten und abschäuen, so tonnte man sagen: ist der Westrasse im Verstandevurteil, in der Bes barrlichteit, ist ihr an Willenstrast und schaffender Rühnheit weniger gegeben, so wird von ihr auch gleichsam weniger verlangt; mehr und am meisten wird aber von der Nordrasse verlangt. Vergleiche der Begas bungen beider Rassen auf einer durchschnittlichen Sobe lassen sich in Deutschland nicht anstellen: rein westische Menschen sin in Deutschland zu wenig vertreten. In Italien ließen sich Osts und Westrasse, wohl auch dinarische Rasse und Westrasse, vergleichen; doch sehlen die Beobachstungen. So bleibt nur der Vergleich aus der Servorbringung übers ragender Menschen, der, wie erwähnt, die unvergleichliche Stellung der Nordrasse ergibt. In bezug auf die Verstandesbegabung wird man aber sagen können, daß die westische Rasse hinter den anderen europäischen Rassen zurückbleibt.

In Italien hat man beobachtet, daß der westische Suden mehr Geschlechtstrantheiten aufweist und schreibt dies dem ausgebreiteteren Bordells wesen zu. Es scheint, daß der westischen Rasse eine ftarter ausgesprochene Geschlechtlichkeit zukommt. Baufer 1) schreibt vom westischen Menschen: "Er wird viel fruher mannbar als der Morde, beschäftigt fich ausschließe licher mit seiner Sexualität, wendet alle Interessen gern ins Sexuelle, ift aber mehr pitant als lasziv." Der esprit gaulois scheint viel Wests raffisches in sich aufgenommen zu haben und diefer "gallische Beift" - der febr wenig mit dem Beift reinen Reltentums zu tun bat - zeigt por allem die ausschlieftliche Beschäftigung mit dem Geschlechtlichen. Das Geschlechtliche wird aber von der Westraffe nicht als eine Urtraft des Lebendigen genommen, nicht etwa als der Jeugungstrieb, wie ibn die alten Voller, auch der germanische Morden, im Geschlechtsglied des Mannes dargestellt haben. So, als eine Bewalt des Lebens, mag die Mordrasse das Geschlichtliche erfahren. Der westische Mensch aber nimmt es als den spannenoften Teil im Lebensschauspiel, geradezu als den eigente lichen Sinn feines Lebensschauspiels. Um Geschlechtlichen entfaltet fic feine Leidenschaft des Wortes, feine Sarbigkeit, feine wechselnden Bebaffigteiten. Um Gefdlechtlichen entfaltet fich feine Runft, feine Dichtung und sein Witz. All diese Eigenschaften sind im esprit gaulois enthalten und zeigen ibn als eine westische Erscheinung innerhalb des frangofischen Doltetums, wahrend der strenge, fachliche, tlare genie latin nordraffifches Erbe ift. Wie der westische Mensch am Schelm bewundert, daß er sich nicht erwischen lagt und die Gewissensfrage ganglich vergift, so vergift er auch am Chebruch leicht die Gewiffensfrage. Der Chebruch wird in der

<sup>1)</sup> Raffe und Raffefragen in Deutschland. 1921.

westrassischen Vorstellung zum belustigenden Schauspiel, der betrogene Schemann dient dem Gelächter. Die echten, d. h. nordrassischen Kelten des heutigen französischen Gebiets, hatten im König Marke der Tristansage noch eine erschütternde Gestalt erblickt, hatten ihn so gesehen, wie ihn später Richard Wagner wieder sehen mußte. Der westische esprit gaulois bot den König dem Gelächter. Lanson 1) urteilt über die Gestalt König Markes: "Ich fürchte sehr, daß der Gedanke, ihn zu erniedrigen und sich an ihm zu ergetzen, ein französischer Gedanke ist." Man wird diesen Gesdanken westrassisch nennen, wenn man ihn rassentundlich beurteilt.

Sollte die ausgesprochenere Geschlechtlichteit der Westrasse, sollte vor allem ihre verhaltnismäßig geringere Verurteilung des Shebruchs noch damit zusammenhängen, daß dieser Rasse eigentlich mutterrechtliche Jusstände arteigen waren, die mutterrechtlichen und geschlechtlichen Justande, die sich in der keltischen Sage Altirlands, wie schon früher im etruskischen Volkstum und heute noch im baskischen Erbrecht widerspiegeln? — Diese Frage gehört in den geschichtlichen Teil und sei hier nur einmal aufgezeigt.

Mit der Geschlechtlichkeit der Westraffe mag ihr Sang gur Grausams teit und Tierqualerei zusammenhangen. Die Behandlung, welche die deutschen Gefangenen in grantreich erfahren haben, verrat westische Wes fensanlagen im frangofischen Voltstum. Auf diefelben Unlagen weisen auch die Bilder der frangofischen Withblatter, die mabrend des Krieges erfchienen find und eine sabistische Erfindungsgabe zeigen, deren Moglichteit überhaupt für ein nordraffisches Empfinden unfaftbar ift 2). Mit der Geschlechtlichkeit der Westraffe mag ihre großere Saulbeit gusammenbangen. Die Tattraft des nordischen Menschen, die emfige Beschäftigs teit des oftischen Menschen, beide find der Westraffe fremd. Der westische Menfc mochte fich wenig anstrengen und mehr genießen. Baufer schreibt: "In feiner reinsten Ausprägung ift er faul, aber taum je ohne großartige Geften, von naturlicher Redebegabung." Man wird ihn aber nicht eigents lich faul nennen durfen. Er arbeitet weniger als die Menschen der anderen europaischen Rassen, aber er tut das Seine und verstebt es febr gut, die Dinge von der angenehmen oder scherzhaften Seite zu feben. Er dentt mehr an sich als an die Sache, er wird daher auch tein Schulfuchs, Umstandsträmer, Saarspalter und Rechthaber, wird nie eigentlich so peinlich unangenehm, unluftig, troden, wie nordische Menschen es werden tonnen; nie so murrisch und eigensinnig wie oftische Menschen.

Der westische Mensch ist zur Zeiterkeit geneigt. Das Reden dient ihm zur Belebung seines Geistes. An seinem Reden nimmt meist sein ganzer Körper teil, so sehr, daß vom Scheitel bis zur Jehe in Bein-, Arm-, Zand- und Singerausdruck wie im Gesichtsausdruck das, was die Rede will, oft ganz überraschend sicher als Körperbewegung erscheint. Schon in Frankreich kann man Prediger horen, besser: sehen und horen, die an Beherrschung der sprachlichen Mittel seden deutschen Redner, an Gebärdensicherheit seden deutschen Schauspieler übertreffen; und predigt

<sup>1)</sup> Histoire de la litérature française. 1909.

<sup>2)</sup> Vgl. Avenarius, Das Bild als Marr. 1917.

ein berühmter Kanzelredner, so ist die Kirche überfüllt und die Spannung so groß wie im Schauspiel. Angeborene Rednergabe ift bei der nordischen Rasse selten, bei der westischen alltäglich. So wird man auch die aussgebildete Redetunst des griechischen und römischen Altertums erklären mussen als eine, im Wettbewerb mit der unterworfenen vorwiegend westischen Vorbevölkerung ausgebildete Kunstfertigkeit der von Norden eingedrungenen Griechen und Italiker.

Dem westischen Menschen ist der Geist des Protestantismus fremd. Dem Protestantismus fehlen die lauten Sarben, fehlt die Gebärde, fehlt das erregende Rednertum, fehlt der reiche, farbige Gestaltenschatz des katholischen Simmels. Aber auch der nordrassische Katholizismus etwa Westfalens oder der dinarische Ratholizismus Oberbayerns und Tirols ist etwas ganz anderes als der irische und süditatienische Ratholizismus westischer Rasse. Man würde wohl die ins Sinzelne vier Arten des Ratholizismus beschreiben können, die den vier Rassen Suropas entssprächen. Vor allem ließe sich eine gleichsam mehr mutterrechtliche, gesschlechtlichere, heitere Glaubensform ausweisen von der Vorzeit die herauf in den südlichen Ratholizismus: die westrassische Glaubensform.

Der Glaube des westischen Menschen liegt nicht so tief im Gewissen eingebettet wie beim nordischen Menschen. Er ift mehr eine Ungelegenheit der Sinne und der Daseinsdantbarteit. Der nordische Mensch tann, mit Bott badernd, Erschütterungen seines Blaubens erleben; der westische Mensch hat Stunden der Wut gegen Gott und Welt, in denen sich feine rednerische Babe in allen Urten des fluchens zeigt. Ein Ausgleich zwischen Blauben und Lebenswandel fallt der Westrasse viel leichter als der Mords rasse; die westische Lebendigkeit findet Ausgleiche, wo der nordische Mensch Bedenken findet. Vielleicht ift das Gedachtnis des westischen Menschen kurzer; vielleicht, daß er deshalb verfohnlicher ift. Wahrscheinlich empfindet er lange nicht so einzeltumlich, daber ift er gefälliger. Seine Ehre besteht mehr darin, etwas zu gelten, als darin, etwas zu fein. Es gilt dem westischen Menschen nicht fo unebrenbaft zu lugen: gur Luge tommen westische Menschen leicht durch die Beweglichkeit ihres Beiftes und die Leidenschaftlichkeit, mit der fie ibre Behauptungen durchfetten wollen. Diel errenbarer als bei der Mordraffe ift die Einbildungstraft. Bei der Mordraffe tonnte ein gewiffer Mangel an Einbildungstraft beobachtet werden, bei der Westraffe ift das Vorstellungsleben lebs haft, wechselnd, zugleich minder traumerisch und ungezügelter als bei der Mordrasse; daher das Aufbrausen gegenüber dem nordischen Unsichhalten, der Gefühlbausbruch gegenüber der nordischen Jurudhaltung, die Leidenschaftlichkeit - er "sieht rot" ("il voit rouge") - gegenüber der nordischen Urteilsrube. Politisch ift der westische Mensch wechselnd und für die Veränderung.

Aber der westische Mensch hat eine besondere Shre wie der nordische. Er ist so eigenblutig, daß man ein Werturteil zwischen ihm und der Nordrasse nicht fällen möchte. Zweifellos sieht er selbst den nordischen Menschen als einen etwas langweiligen, schwerfälligen, in vielen Dingen etwas einfältigen, oft allzuwenig gerissenen, im ganzen gutmutigen Arts

fremden an, mit dem er sich gut zu stellen weiß; wahrend der nordische Mensch ihn oft ein wenig mißachtet, ihn in manchen Dingen ob seiner beweglichen Gewandtheit bestaunt und sogar bewundert, sich etwas vor ihm hutet und wenig auf ihn verläßt. Der seelische Abstand ist groß, dennoch kann das gegenseitige Verhältnis herzlich sein und dauerhaft. Rreuzungen zwischen beiden Kassen können Menschen ergeben von wohls gebildeten Jugen und gefälliger Art.

Es mag zum Schluß noch erwähnt werden, daß fich bes nordischen ober des vorwiegend nordischen Menschen oft eine Sehnsucht nach westischer Urt, nach westischem Leben bemachtigen tann. Der nordische Mensch allein ist zur Romantit geneigt und ein Inhalt seiner Romantit war immer ber Jug nach bem Suben, gur beiteren Welt ber westischen Raffe. Die Randbemertungen Mietsiches zu Bigets "Carmen" find ein besonderes Zeugnis dieses nordischen Jugs - der Einschlag unnordifchen (dinarischen) Blutes in Mietzsche mag gering gewesen fein. Wie eine leidensvolle Sehnsucht verrat nach der Welt, die er als "verführerisch, spielend, boshaft" empfindet, nach dieser "Gil Blas-Seligteit", nach der "füdlichen gentilezza" — das find alles die fo viels fach auftretenden Unzeichen nordischer Sehnsucht, auch einmal fo leicht, beweglich, fo unbelaftet beiter, fo unbeschwert von Gewissen, Brubeln und Verantwortung zu fein wie der westische Mensch. Immer wieder haben Deutsche und Englander diesen Jug gum Guden empfunden und bann diefen Guben falfcblich im Griechentum gefeben, das doch eine zeitweilige Vernichtung westischer Daseinsart barftellt, baben in bem und jenem Zeitalter immer wieder nach der Welt gesucht, die wefense maßig an die Westrasse gebunden ist und wesensmäßig der Mordrasse unerreichbar bleiben muß. Die Raffegrenzen weisen jeder Raffe ein scharf abgetrenntes Bebiet zu, außerhalb beffen fur fie nur Vernichtung eigenen Wefens möglich ift, nur Gestaltlofigteit, Entstaltung und eine Solge von Untergangen.

## 13. Die seelischen Eigenschaften der (meist alpine Rasse genannten) oftischen Rasse.

Rasse zu erfassen, da sie überall in Europa eine gewisse Umprägung durch die ihr benachbart lebenden Rassen oder Rassenmischungen erlitten zu haben scheint, eine Umprägung und Angleichung, die ihr eigenes Wesen oft die zu einem gewissen Grad überdeden kann. Die seelischen Eigens schaften erscheinen so je nach dem Land und der andersrassigen Umgebung abgewandelt, mindestens nicht so einheitlich, wie die westischen oder nors dischen Wesenszüge in allen Ländern erscheinen.

Ein spanischer Sorscher, der die Oftrasse, die dort in den Bergen der Mordwestlufte ziemlich abgeschlossen lebt, untersucht hat, berichtet von einer Verschlossenheit, die an gramliche Murischleit grenze, und dieser

Bug der murrischen Verschloffenheit scheint besonders bezeichnend zu fein und kehrt in den Schilderungen aus anderen Landern wieder. In der Schweiz fallt an Menschen oftischer Raffe eine gewisse Unrubrfamteit und Geduld auf, in Morwegen beben sich die Bewohner der oftisch untermischten Gebiete, in denen allerdings zugleich eine geringe westische Beis mischung wahrscheinlich ift (vgl. 16. Abschnitt), von den nordischen Bewohnern ab als erregbarer, gefprachiger und empfänglicher fur Leitung und Subrung. In allen Landern icheint der oftische Menich fenbafter gu fein, überall zeigt er geduldigen fleiß und eine besondere Unbanglichkeit an Samilie und Ortlichkeit. Im allgemeinen ift er, da ibm der Berrichers geist der Mordrasse (val. S. 154) fehlt, ein beguemer und zufriedener Machbar, ein fügsamer und rubiger Untertan. In der Politik erscheint er in Grantreich als tonfervativ: die frangofischen Wahlen des Ottobers 1885. beren Karte Ripley gibt, zeigen die vorwiegend oftischen Gebiete als die eigentlich tonservativen. Da es jedoch immer zugleich die landlichen Bebiete find, wird man in diesem Verbalten nicht einen rein oftischen Jug feben durfen. Der oftische Mensch ift jedenfalls der Mensch der Bebarrlichteit und Langfamteit des Beiftes. "Er scheint der eigentlich fegbafte Schlag zu fein, felten wandert er aus, außer, nachdem ibm febr unrecht getan worden ift; wenn er einmal angesiedelt ift, so baftet er an jeinem Erbfit trot allem Miggeschick, ob es ihm von der Gebietslage oder von Menschen tomme. Wenn er einmal, wie das der regsamere nordische Mensch tut, in die Stadt giebt, so tehrt er im allgemeinen wieder gur Beimat gurud, um feine letten Tage in der Rube zu verbringen" (Ripley). Es gibt Sorfcher, die annehmen, daß diese Rudwanderung vorwiegend oftischer Menschen die Sauptursache der fur Baden festgestellten ftarteren Langschadligkeit der Stadte fei, wahrend andere die nordraffische Einwanderung in die Stadt als hauptursache dieser Erscheinung angeben. Sur deutsche (genauer gesagt: fur badische) Derhaltnisse - Die oftische Rudwanderung icheint mir fur grantreich bezeichnend zu fein: das franzosische Rentnereglud ist ein vorwiegend oftischer Wunsch — scheint mir der obenbeschriebene porwiegend nordraffische Bevolkerungestrom die grofere Langichadligkeit der Stadte zu verursachen 1).

Ein Wesensbild der Ostrasse aus einem Gebiet, das allerdings westischen Einschlag wahrscheinlich macht, entwirft Maclean in der Anthropological Review, IV (1866). Er urteilt nach dem Eindruck, den ihm die turztopfigen, breitgesichtigen, turzgewachsenen d. h. eben ostischen Bewohner Westirlands und der außeren Sebriden gemacht haben und nennt diesen Menschenschlag den Sancho PansasSchlag. Er beschreibt diesen Schlag so: "Gefühlswärme; wenn gereizt, Seftigkeit, ein beträchtslicher Grad von Verschlagenheit. Sehr nach Geld begierig, das Menschen dieser Rasse zusammensparen, während sie in offensichtlicher Armut und

<sup>1)</sup> Nach meiner Vermutung sind nur im vorwiegend nichtenordischen Gebiet die Städte nordischer als ihre Umgebung, während sie in vorwiegend nordischem Gebiet minder nordisch sind. Die Städte mit ihren aus verschiedensten Gegens den stammenden Bevölkerungen stellen in ihrem Menschenbild vermutlich Ansnaherungen an den deutschen Bevölkerungsdurchschnitt dar.

Erbarmlichkeit weiterleben. Fleißig und geschäftig, wenn klar vorauss zusehen ist, daß das Ergebnis der Erwerb ist, sonst unrührig und arbeitss

unlustia."

Diesem englischen Urteil mag das Urteil des franzosischen Rassenforschers de Lapouge1) folgen: "Der Aundtopf ift nuchtern, arbeitsam, mindeftens fparfam. Er ift beachtenswert tlug (prudent) und vergewiffert sich in allen Dingen. Obne daß es ihm an Mut feblt, bat er doch teine triegerischen Meigungen. Er bat Liebe zum Candbau und zur angestammten Scholle. Selten gang unfähig, erreicht er noch seltener wirkliche Begabung. Seine Ziele find eng gestedt und er arbeitet mit Geduld an ihrer Verwirdlichung. Er ift febr mißtrauisch, aber leicht gu fangen mit Worten, bei denen er sich nicht die Mube nimmt, die sachliche Bedeutung zu ertunden. Er ist der Mensch des Bertommens und deffen, was er gesunden Menschenverstand nennt. Der gortschritt scheint ibm unnotig; er miftraut ibm und will bleiben wie jedermann. Er betet die Bleiche maffigteit an. Don Religion ift er am ebesten Katholit; im Staatsleben hat er nur eine hoffnung: die Staatshilfe, und nur ein Bestreben, alles Bervorragende gleich zu machen, ohne daß er das Bedurfnis empfande, fich felbst emporzubringen. Er ertennt febr deutlich feine eigenen Porteile, wenigstens innerhalb eines begrenzten Zeitraumes; ebenfo ertennt und fordert er den Vorteil seiner Samilie und seiner Umgebung; aber die Grenzen feines Daterlandes find oft zu weit fur feinen Blid."

Endlich sei das Urteil Zausers wiedergegeben. Waren die oben ans geführten Urteile — wenigstens vom Standpunkt eines nordischen oder eines westischen Menschen — schon ziemlich ungunftig, so urteilt Zauser?) noch viel absprechender:

"Der Alpine ist vor allem Geschäftsmann. Er ist als solcher fleißig, aber strupellos ("unfair"), verschmäht keinen Trick, erniedrigt sich, um einen Pfennig zu verdienen, das völlige Gegenteil des Mediterranen, der auch als Geschäftsmann caballero bleiben will. Er hat kein wahrhaftes Interesse außerhalb seiner selbst und seines Geldes, womit er nur sich selbst dienen will. Er kauft sich wohl Bildung — anders als der indolente Mediterrane, dem kein Besitz imponiert — aber zu keinem innerlichen Nutzen. Er entpuppt sich immer als Parvenů. Er ist Geschäftsmann in allem, auch in der "Liebe". Es gibt für ihn keine Werte über die Sachwerte binaus. Erst durch viel nordisches Blut verliert er seine tiefsinnere Gemeinheit, erst dann, wenn seine Saut die rosige Weiße des Norden bat."

Meine Beobachtungen innerhalb der deutschen Bevollerung, die immer wieder der Wesensforschung des ostischen Menschen besonders zugewandt waren, stimmen mit dem, was sich als Wesenstern aus den mitgeteilten Urteilen erschließen läßt, genau überein. (Mein Urteil glaube ich dabei von unbewußter blutmäßiger Beeinflussung frei. Auch gebore ich selbst nicht etwa einer der europäischen Rassen als reinrassig an.)

<sup>1)</sup> Revue d'Anthropologie, 1887.

<sup>2)</sup> Raffe und Raffefragen in Deutschland. 1921.

Als Wesenstern der oftischen Veranlagung ergeben sich zwei Eigenschaften: arbeitfam und eng bergig. Das Bole, d. b. das Grofizugige. Bochtrachtende, Verschwenderische, das Beldentumliche, Leichtfinn und Brofimut - das find die eigentlich unoftischen Eigenschaften. Der oftische Mensch hat teinen oder nur wenig Sinn fur irgendein weitherziges Tun und Sublen, für irgendwelchen feelischen Aufschwung, der gur Gelbfte lofigteit binreifen wurde. Er ift der eigentliche an fich, feine Samilie, feinen Gelderwerb und feine Rube denkende Spiefiburger - nicht fo febr dem burgerlichen Stand nach: der deutsche Burgerstand ift ja durchflutet von jenem gesellschaftlich aufsteigenden nordischen Bevolterungsftrom. Der oftische Mensch ift der Spiegburger dem Wesen nach, ob er nun Arbeiter, Raufmann, Bochschullehrer oder Minister sei; die Beistesart ift einer weitherzigeren Bestrebung unfabig. Dabei gibt er in einer mittleren oder boberen Gesellschaftoschicht viel auf "Bildung". Selbst im Runftlerstand, der ja im allgemeinen nicht als sparsam und vorsichtig gilt, felbst als Kunftler ift der oftische Mensch tleinlich, gibt bedachtsam Beld aus, überlegt feinen Erwerb, und weiß fich vor Darlebensuchenden zu schütten; felbst als Kunftler ift er meift nicht mehr als der Arbeitsame und vielleicht nur insofern ungewöhnlich, als er im Umgang mit Menschen, die nicht feinem engeren Areis angeboren, besonders murrisch ift.

Die oftische Sparfamteit, Kleinlichkeit, Selbstischkeit und Arbeitsams teit, der geschäftige Samilienzusammenhalt der Oftraffe, ihr Sinn fur das Sorttommen in jeder Lage, ihre Vorsicht, Beharrlichteit, ihr furs Ges wohnliche so geeigneter Verstand, ihr Mangel an Ehrfinn - all diefe Juge bedingen es, daß der oftische Mensch im burgerlichen Leben beffer gedeiht als die Menschen anderer Raffen. Mie ist jener Uberschwang in ibm, der für manche nordische Menschen so bezeichnend ift (vgl. S. 102). Darum versteht er sich so viel besser auf das alltäglich=gewöhnliche Leben. Selten ift er gehindert burch Twiespalte der Weltanschauung, durch Zeiten der Miedergeschlagenheit, nie ift er leichtsinnig und waghalfig wie der nordische Mensch; nie beiter in den Tag hineinlebend wie der westische Menfch. Seine Arbeit ist gleichmäßig, von mittlerem Wert und nie außergewöhnlich. "Rein wiffenschaftliche Bestrebungen, denen fich die Langtopfe, von Wigbegier getrieben, mit dem gangen Ungeftum ihres Wefens hingeben, liegen den Rundtopfen ferner; der praktische Muten neuer Erfindungen entgeht ihnen aber nicht und sie bringen oft die allzu uneigens nutigen Langtopfe in wirtschaftliche Abhängigkeit" 1).

Mit seiner Samilie bildet der ostische Mensch eine geschlossene, ges schäftige, selbstische Gruppe. Da ihm das Kinzeltum des nordischen Menschen fremd ist, hängt er mit seiner Samilie und mit gleichgearteten Menschen eng und dauernd zusammen. Kin Samilienstreit ostischer Menschen wird nie so unheilbar wie der grimme Streit nordischer Menschen, nie so hitzig wie ein Streit westischer Menschen. Der ostische Streit verläuft meist in Beschimpfungen, der gemeinsame Samilienzweck endet ihn aber ziemlich bald. Ift so das Samiliengefühl niegends starter

<sup>1)</sup> Ammon, Die naturliche Auslese beim Menschen. 1893.

als innerhalb der Oftraffe, fo fehlt andererfeits der Sinn fur großere Lebensgebilde. Schon das Dorf betrachtet der oftische Mensch meistens nicht mehr; der Begirt oder gar der Staat gehoren felten gu feiner Begriffswelt. Er fühlt teinen Drang, ein Banges, einen weiten Jufammenbang zu bedenten, zu bestimmen und zu führen. Bang fehlt ibm der Berrschergeist (domineering spirit); der innerhalb der Mordraffe moglich und nicht selten ift. Ihm eignet in bauerlichen Verhaltniffen eine gewisse Schollenliebe. Die Vaterlandsliebe aber ift bei der Oftraffe geringer als bei den anderen europäischen Rassen oder auch fehlend. Es ist darum nicht eigentlich richtig, den oftischen Menschen konservativ zu nennen, konfervativ im Sinne des deutschen Parteilebens; denn gum Bild des deutschen Konservativen geboren ja ein gewisser Drang zu herrschen und eine gewisse besondere Meigung gu Staatbangelegenheiten. Richtiger ift es gu fagen: der oftische Mensch wird in jedem Staat jeweils am ebeften ber Partei angeboren, deren Grundansichten im Lauf der Jahre sich am breitesten durchgesetzt haben und am gewöhnlichsten sind. Dielleicht werden jeweils die außersten Parteien die wenigsten oftischen Wahler baben. Man konnte vielleicht — mit der Allgemeinheit, die solchen Ausführungen immer anhaften wird - fagen, der Beift der Oftraffe werde sich gegenwärtig am wohlsten fühlen innerhalb der liberalen und innerbalb der sozialistischen Gedankenwelt, die in den do er bis go er Jahren des letten Jahrhunderts entstanden ift. Allein eine folde Einreihung oftischer Wefensart ift deshalb nicht wohl zulässig und tann geradezu falfd werden, weil die Ostrasse immer die eigentlich geleitete Rasse ist 1) im Gegensatz vor allem zur einzeltumlichen (independent), nach eigenem Urteil trachtenden Mordraffe. Die Oftraffe ift durch Staatsmanner zwar schwer zu bewegen, denn fie mochte beharren. Aber das Geleitetwerden entspricht schließlich doch ihrem Sinn, und einmal bewegt, tann fie einen starten Drud bervorbringen. Die ostischen Menschen neigen zur Massenbils dung und zur Vermittelmäßigung, ihnen entspricht eine Bleichbeit, die vom Ungewöhnlichen nicht mehr gestort wird. "Ihre Meigung zur demotratischen Bleichheitslehre ift darin begrundet, daß fie felbst in teiner Weise über die mittlere Sobe bervorragen und gegen Große, die fie nicht fassen tonnen, Abneigung, wo nicht Bag empfinden" 2). Der Gedante der "Gleichbeit aller Menschen" scheint vor allem den breitgesichtig-turgtopfigen Menschenarten Afiens arteigen gu fein; und der 18. Abschnitt foll bartun, baf bie europäische Oftrasse von den mongolischen Menschenarten Usiens abzuleiten ift. Aber auch zur Ertampfung allgemeiner Bleichheit bedarf die Oftraffe der Subrer, die dann aber meiftens oder immer einer anderen Raffe angeboren. Man wird die frangosische Revolution als eine oftisch-westische Massenerscheinung fassen mussen; aber die Subrer waren vorwiegend nordische Manner. Man muß den Bolschewismus als eine oftische Bewegung auffassen; aber die Subrer sind vorwiegend Juden. Die Oftraffe felbst taugt zur Subrerschaft nicht, sie muß geführt werden. Da ihr die Schopfertraft fehlt, glaubt fie durch Maffenbildung zu gedeihen. Bei

<sup>1)</sup> Ripley: "susceptible to leadership".

<sup>2)</sup> Ammon, Die naturliche Auslese beim Menschen. 1893.

allen als oftraffisch erkannten Bewegungen wird man nach andersblutigen Subrern suchen muffen.

Im allgemeinen ist die Ostrasse jedoch nicht zu Streit und Rampf, sondern zur Auhe des Erwerdslebens geneigt. Der ostische Mensch ist im allgemeinen friedlich und vermeidet den Zwist, weil Zwist dem Gelde verdienen schadet. Er wird niemals so hartnädig und grundsäglich wie nordische Menschen; er such meiniger die Unterscheidungen als die Gleichebeiten: er ist vermittlerisch und verschnlicher als der nordische Mensch, den er als einen unbehaglichen Menschen betrachtet, für einen "Versdohrten" oder einen "Draufgänger" oder einen "Idealisten" halt. Dem nordischen Menschen gegenüber kommt sich der ostische Mensch oft als der eigentliche "Praktische" vor. Er handelt zweckentsprechend, bedacht und vorsichtig schon in einem Alter, wo der nordische Mensch noch alle Jugends torbeiten begebt und mit seinem Leichtsinn noch täglich Schaden nimmt.

Das Triebleben des oftischen Menschen ist zugleich dumpfer und zäher. Er scheint geschlichtlich triebhafter zu sein; vor allem aber sind ihm alle "romantischen" Liebesempfindungen fremd; er begehrt gleichsam sachlichet, darum vielleicht hemmungsloser. Nie wird er zum Träumer wie der nordische Mensch, nie berauscht er sich an seinen Empfindungen, wie der westische Mensch. Im Geschlechtlichen wirdt das Wort "Liebe" beim westischen Menschen leidenschaftlich, beim nordischen Menschen oft sehns süchtig tief und oft wie der Ausdruck einer Weltanschauung, beim ostischen Menschen wirdt es nicht selten gemein. Geld und Liebe sind Begriffssgebiete, die bei den anderen Rassen getrennter sind, bei der ostischen Rasse berühren sie sich. Als die seelischen Sarben der Ostrasse wird man veiel (violett) und braun nennen können.

Eigentumlich ift dem oftischen Menschen eine gewisse Bebaffigteit, oft geradezu ein gehäffiger Meid, der meistens wohl im Unbewußten bleibt, gegenüber der Mordrasse und wohl auch der dinarischen Rasse ob er der Westraffe gegenüber ebenfa vorhanden ift, mußten italienische Sorfcher ertunden. Ein guter Beobachter nannte mir gegenüber einmal die oftische Gehaffigteit und das oftische Miftrauen den "Datriotismus der ichiefen Schulter". Er bezeichnete damit die Meigung oftischer Raffe, fic allem gremden, Alareren und Meuen gegenüber miftrauisch und mit schief. hochgezogener Schulter abzuwenden. Da eigentliche Vaterlandsliebe bei oftischen Menschen selten in ftarterem Maß auftritt, ift der obenbezeichnete "Patriotismus" vielleicht eine fehr bezeichnende Arteigenschaft und ents fpricht dem oftischen Jusammengeborigkeitegefühl kleinerer Gruppen. Die oftische Meigung zur Gehaffigkeit zeigt sich in der immer wieder auffallenden Murrischteit (moroseness) im Umgang mit andersraffigen Menschen, fie zeigt sich in dem auffälligen Miftrauen (suspicion), in der Verschlagenheit (cunning), die man an der Oftrasse in allen Landern beobs achtet hat. Mit einem schwäbischen Ausbruck wurde man den oftischen Menschen leicht als "verdruckt" bezeichnen, d. h. unoffen, widerborftig, hinterhaltig, muffig. Iene Vorstellung des "Quadratschadels" ("tête carrée") des "Dicktopfe", des "Dicifchele" (fachfisch), des Menschen mit dem "Brett vor der Stirn", mag beute noch fo vielverwendbar fein, urs sprünglich muß diese Vorstellung dem ostischen Aussehen und ostischem Wesen entnommen sein. Das gleiche mag gelten für den süddeutschen Ausdruck "Dubel". Der Bildgehalt all dieser Ausdrücke weist auf ostische Rassenzüge. Dumme oder unangenehme Menschen der nordischen Rasse sehen mit ihren Langschädeln und Schmalgesichtern mehr aus wie "Schafsstöpfe", "Schafsnasen" oder "Schöpse". Die ostischen Ausdrücke weisen auf das Beharrendsstumpfe, die nordischen auf das Unbeseeltslange der jes weiligen Gesichtsform geistloser Menschen.

Auch als Kind ist der ostische Mensch nie so jugendlich kindlich wie der nordische, nie so barmlos allen Aweden fern. Auch bleibt er nie so lange jugendlich wie der nordische Mensch. grub schon wirtt er erfabren, fruber tennt er bestimmte Zwede seines Sandelns 1). Er ift icon als Schuler fleifiger, beobachtet das Wefen des Lebrers beffer und richtet fic danach; er ist immer ein rechter Mitteltopf, nie fo begabt wie ein nordischer Schuler sein tann, nie so faul. Saufig aber hat er wirklich auch geistig "ein Brett vor der Stirn"; felbst aber in diesem Sall erscheint er nie so begabungslos, wie dies in selteneren gallen bei nordischen Schulern moglich ift: der fur die Schule, wenigstens fur die Mittelschule, untaugliche oftische Schuler mag fich fpater im Erwerbeleben durchaus tauglich zeigen. Bei oftischen Madchen mag es abnlich sein. Ich habe bei oftischen Rrauen beobachtet, wie fie allerhand Mebenerwerb durch diese und jene Beschäfte und Arbeiten finden und so dem Verdienst ihres Mannes ziemlich bedeutende Summen zulegen. Die grauen der anderen europäischen Raffen vermögen das nicht in diesem Maß; ihnen fehlt der bezeichnende oftische Jug. Tag für Tag felbst in der feelenlosesten Betriebsamteit fortzuleben. Ehen, in denen Mann und grau oftisch sind, gedeihen durch das Jufammenbalten gleicher Gewohnlichteit, erleiden felten Storungen und meist nur in der form gegenseitiger Beschimpfungen. Eben, in denen nur die Frau oftisch ift, find fur den andersraffigen Mann oft eine Qual, der Mann wird immer schweigender und entsagender oder gleichgiltig. Chen, in denen nur der Mann oftisch ist, machen die andersraffige grau selbst gewöhnlicher oder machen fie gur Dulderin. Bingegen tommt es in rein nordischen Chen oft zu einem gewissen auf das Selbstlose, auf geistige Buter, gerichteten Streben; innerhalb nordischer Chen find icharfe Auseinandersetzungen möglich.

Im ganzen ist also das Wesensbild der Oftrasse (nach den etwa in Deutschland und Mitteleuropa seststellbaren Anschauungen) nicht gunftig oder anziehend. Da die dinarische Rasse gunftig veranlagt ist, muß man sagen: das Bild der Oftrasse ist innerhalb der europäischen Rassen das eigentlich ungunstige.

Ift aber so das feelische Bild der Oftraffe nach verbreiteteren Unsschauungen nicht anziehend, so darf nicht übersehen werden, daß die Versgleichswerte, die zur Betrachtung des oftischen Wesens dienen, meistens der westischen und vor allem der nordischen Begriffs- und Empfindungs-

<sup>1)</sup> Solche oftischen Juge stellt Gottfried Keller sehr ergeplich dar in den beiden Jwillingen Isidor und Julian in seinem Roman "Martin Salander", von denen er auch gleich zu Beginn die "runden Kopfe" schildert.

B. Ganther, Raffentunde.

welt entnommen sind. Gabe es so etwas wie eine selbstandige oftische Gesittung - daß es das nicht gibt, ift an sich schon wieder vielsagend gabe es eine besondere, eigenblutige oftische Besittung, so wurden innerhalb ihrer Grenzen die seelischen Eigenschaften wohl gang anders erscheinen. Dann ware die Geschäftigkeit, der oftische fleiß, die Sparfamteit eine besondere Ehre; das gehlen des geistigen und torperlichen Wages muts biege Bedachtsamteit, das Sehlen des Leichtfinns Verftandigteit, und selbst für die torperliche Unreinlichkeit oder mindestens geringere Reinliche teit der Oftraffe liefte fic vielleicht eine Deutung aus dem Wefen einer felbständigen oftischen Gesittung erbringen. Go aber muß der spanische Sorfcher Murrifchteit feststellen, weil er von dem lebendigen Treiben der Westraffe hertommt; der englische Sorfcher Migtrauen und Verschlagenbeit, weil er von den aufrechten nordischen Angelsachsen berkommt. Immer ift die Umwelt zu bedenken, die den Urteilenden bestimmt bat. Um wenigsten ware man etwaiger "ungerechter" Beurteilung der oftischen feelischen Eigenschaften ausgesetzt, wenn man die europäische Oftraffe mit den ihr nachstverwandten mongolischen (innerasiatischen) Menschenarten vergliche. Aber auch bei foldem Vergleich, besonders bei Betrachtung der von den oftafiatischen Vollern geschaffenen Gesittungen, wurden sich bei ber europäischen Oftrasse wohl ungunftige Juge zeigen.

Derbrechenstundlich laßt sich etwa feststellen, daß in den deutschen Gebieten vorwiegend oftischer Aasse häusiger sind Betrug (?), Mötigung, Bedrohung und Blutschande. Auf die seelische Kigenart der Ostrasse mag auch eine Beobachtung hinweisen, die ich in vorwiegend oftisch besiedelten Städten häusig gemacht habe, nämlich die, daß die Menschen dieser Städte im Straßenverkehr, im Ausweichen und Beiseitetreten, bessonders schwerfällig sind. Die geringere torperliche Reinlichkeit der

ostischen Rasse ist erwähnt worden (S. 164).

## 14. Die seelischen Eigenschaften der dinarischen Raffe.

Den Beobachtern im ofterreichischen Seer ist im Welttrieg ihre Verläßlichkeit, Tapferteit, ihr Stolz und ihr Shrsinn aufgefallen, ob sie auf deutscher, ob auf feindlicher Seite getämpst hatten. Die deutschen Bauern Kärntens, der Steiermark, Tirols und Südbayerns, die körperlich dem sog. Defreggerschlag angehören, diese großen, kurztöpfigen, schmalzgesichtigen, hatennasigen und träftigen Gestalten, die dort neben vorwiegend ostischen Menschen wohnen, unterscheiden sich fast in allem von der Ostrasse. Ein besonderer Sinn für Ehre zeichnet sie aus und überall eine start vaterländische, besser: heimatliebende Gesinnung. "Die Kärntner waren die einzigen Deutschen, die nach dem allgemeinen Jusammens bruch beldenmütig zu den Waffen griffen, um ihre zeimat gegen einen mächtigen einbrechenden seind zu verteidigen"). Die Zeimatliebe und der Seimatstolz ist der dinarischen Rasse innerhalb all der Volkstümer eigen, in denen sie vorkommt. Die dinarischen Bauern Tirols muß man

<sup>1)</sup> Politisch Anthropologische Monateschrift, XVI, S. 469.

sich als die Saupttampfer des Tiroler Freiheitstampfes gegen Mapoleon denten, und als dinarische Menschen sind auch folche Gestalten auf Dentmalern des ofterreichischen Alpengebiets immer wieder bargeftellt. (Speckbacher scheint echt dinarisch gewesen zu fein.) Es ist tein Zweifel, daß das dinarifche Blut jenes besondere bauerliche Selbstbewußtsein der baverischen und ofterreichischen Alpengebiete bedingt, es ift wohl möglich, daß das besondere bayerische Selbstbewußtsein dinarisch oder nordische dinarisch bedingt ist; ostisch kann es nicht sein. Auf die starte Beimischung dinarischen Blutes ließe sich auch der Abstand des Morddeutschen vom Bayern zurudführen. Das oftische Blut, das ja mit nordischem so viels fach durchtreuzt ist, ware viel eber zur Aberleitung der vorkommenden norddeutschaperischen und norddeutschebifterreichischen Gegensatze geschaffen, da es kein eigenes Selbstbewuftsein schafft. Mordisch und dinarisch sind aber zwei reine und eigenblutige Bestaltungen, die beide fein und gelten wollen; ja dem dinarischen Menschen eignet vielfach ein besonderer Stolz auf seine Eigenart und eine besondere Pflege der ibm überlieferten Gebrauche und Dinge. Die schopferische Eigenart, mit der por allem in den ofterreichischen Alpenlandern jede "Calfchaft" ihr Eigenwefen in Sprache, Bauart, Beraten und Sitten pflegt, bebt fich auffallig ab von der fast unschöpferischen Dumpfbeit vorwiegend oftisch besiedelter Gebiete. Der dinarischen Raffe scheint triegerische Meigung und Tuchtige teit eigen zu fein wie der nordischen, eine gewisse handlerische und taufmannische Begabung fallt ben Beobachtern auf. Sie scheint zu leichterer Erregbarteit zu neigen, zu schnellerem Aufbrausen, ja zum Jahzorn und zu befonderer Raufluft. Doch bebt sich diese Meigung zu gelegentlichem Jahgorn ab von der Grundlage einer fur die dinarische Rasse im allgemeinen geltenden Butmutigteit. In tennzeichnender Weise vereinigen fich beim dinarischen Menschen eine gewisse Derbbeit, ja Robeit, mit Gefühlseligkeit (Sentimentalität). So scheint die dinarische Raffe gegenüber der nordischen seelisch einfacher, minder reichhaltig und an Moglichkeiten ber Entfaltung beschränkter zu sein, insbesondere ift sie minder vordenklich und eignet fich daber weniger zu weiter ausgreifenden Unternehmungen. Ihr scheint einerseits die in der Wordrasse mögliche seelische Seinbeit und andererfeite auch die in der Mordraffe mogliche Rubnbeit des Gedantens und der großangelegten Cat versagt zu sein. Die dinarische Seele tommt gegenüber der nordischen gleichsam mit weniger Einzelempfindungen, weniger Abstufungen der Empfindung aus. In etwas une geschlachter Weife lagern gewissermaßen die Empfindungen beim binas rischen Menschen nebeneinander. Die Rasse stellt am meisten einen tuchtigen, derben und gur Beiterkeit geneigten Menschenschlag, der eine ausgesprochene Babe des Wiges und der groberen Schlagfertigteit befigt. Die Gefellige teit der dinarischen Rasse ift derb und geräuschvoll. Der Geift scheint targer, die Seghaftigteit großer, der geistige Ausblid enger gu fein als bei der Mordrasse, der Wille aber ebenso tuchtig, die Redlichkeit ebenso entwidelt und gleichgroß der Sinn fur beldentumliches Wefen. Als Wefenstern mochte man raube Kraft und Geradbeit nennen.

Eine Begabung für Schauspieltunst scheint innerhalb der dinarischen

Rasse vorhanden zu sein. Als besonders ausgesprochene Begabung eigenet der dinarischen Rasse aber eine Begabung für Contunst, und es ist sicherlich tein Jufall, daß Contunstler verhältnismäßig häusig dinarische Jüge rein oder beigemischt zeigen (so Paganini, so Cartini, so Berlioz, so Mozart, Saydn, Weber, Liszt, Wagner, Chopin, Cornelius, Bruckner, Verdi, Cherubini). Es ist auch bezeichnend, daß das Volkslied in Deutscheland besonders lebendig ist in den vorwiegend dinarischen Gebieten.

Da Einzeluntersuchungen über das Wesen der dinarischen Rasse nicht vorliegen, läßt sich ein ausgeführtes Bild nicht geben. Ju eigenen Beobachtungen hatte ich noch zu wenig Gelegenheit. Die "seelischen Farben" der dinarischen Rasse scheinen mir ein dunkles Grün und ein

Braunrot zu sein.

In der geistigen Begabung möchte ich die dinarische Rasse unter den europäischen Rassen an zweite Stelle segen. Die schöpferischen Menschen aller europäischen Völker zeigen sich durchschnittlich als vorwiegend nors disch (vgl. S. 159/160). Wenn sich aber stärkere Einschläge nichts nordischen Blutes dei solchen Menschen zeigen, so scheint es sich häusiger um Einschläge dinarischer Rasse als um Einschläge oftischer oder westischer Rasse zu handeln. Ausschlüßereich ist dierfür die Betrachtung der Zeichnungen des Dresdener Zeichners Vogel v. Vogelstein (1726 dis 1262), welche sich im Dresdener Aupsersticktabinett befinden. Dieser Zeichner hat in der ersten Sälste des 19. Jahrhunderts in mehreren Ländern Europas die bervorragenden Männer gezeichnet. Aus seinen Zeichnungen läßt sich das starke Vorwiegen nordischen Blutes bei solchen Männern erkennen, serner aber dies, daß bei stärkeren Einschlägen nichtsnordischen Blutes sich am häusigsten dinarisches Blut zeigt.). In der Verstandesbegabung möchte ich die Reihensolge: nordisch, dinarisch, ostisch, westisch annehmen.

Beobachtungen an den Sochschülern der Wiener Universität in Wandelgangen und Sorfalen lassen mich vermuten, daß die dinarische Rasse sich nicht so sehr zu wissenschaftlicher Betätigung angezogen fühlt wie die nordische. Die osterreichischen Studenten schienen mir nordischer zu sein als der Durchschnitt ihrer Seimat, und dinarische Jüge fanden sich unter ihnen selten in Reinbeit?).

Die seelischen Eigenschaften der sogen. vorderasiatischen (armenoiden) Rasse, dieser Schwesterrasse der dinarischen (vgl. S. 124), scheinen sich von denen der dinarischen Rasse ziemlich start zu unterscheiden. Mindestens scheint der seelische Unterschied größer zu sein als der torperliche. "Die Volter von vorwiegend armenoider Rasse wie Urmenier, Griechen, Juden zeichnen sich durch eine besondere Geschäftstüchtigkeit im Jandel und Verztehr aus, wozu ihnen neben einem hoben Grad von Klugheit vor allem

<sup>1)</sup> Minder deutlich babe ich die gleichen Verbaltniffe beobachten konnen in den Bildwerten von David d'Angers, der ebenfalls die hervorragenden Menschen seiner Zeit aufgesucht bat.

<sup>2)</sup> Man konnte, worauf ich aufmerksam gemacht wurde, die fog. vier Temperamente (deren Kinteilung von Sippolrates stammt) ungefähr auf die vier europäischen Raffen verteilen und die nordische Raffe "melancholisch", die westische "fanguinisch", die oftische "pblegmatisch" und die dinarische "cholerisch" nennen.

die Sabigkeit, sich in die Seele anderer Menschen einzusüblen, zugute tommt"1). Die vorderasiatische Rasse scheint ebenfalls für Tontunst bessonders begabt zu sein. Ein Sang zur Grausamkeit, sa zu berechnender Grausamkeit, scheint ihr eigen zu sein. Er zeigt sich immer wieder in der Geschichte der Volker Vorderasiens.

## 15. Die Verteilung der Raffen über das Gebiet deutscher Sprache.

Line genaue Karte der Rassenverteilung innerhalb des deutschen Voltstums läßt sich heute noch nicht geben. Man beneidet die Italiener und Franzosen, wenn man die ausgezeichneten Karten der Körperhöhe, der Schädelform und der Haars, Sauts und Augenfarben betrachtet, welche so genau die Rassenschieten dieser beiden Länder zeigen. Man beneidet die Engländer selbst um ein älteres Wert wie das von Beddoe "The Races of Britain" (1885), das oft bis ins Sinzelne die Besiedlungsgeschichte Engslands klärt.

Sur Deutschland und das deutsche Volkstum lassen fich genaue Karten beute noch nicht entwerfen; fur Mittels und Mordbeutschland besonders fehlen alle sicheren Grundlagen. Sur gang Deutschland, Ofterreich, die Schweiz und Belgien liegen die Rarten über die Verteilung der "Blonden" und der "Braunen" vor. Sie find fur Deutschland und Ofterreich nach ber fogen. Dirchowichen Schultinderunterfuchung (1874 bis 77) entworfen, die in Deutschland Virchow selbst, in Ofterreich Schimmer durchgeführt haben, ihnen folgend dann Kollmann in der Schweiz und Vanderkindere in Belgien. Die Untersuchung wurde fo an 10 Millionen Kindern durchgeführt. Als "Blonde" nahm Virchow nur Rinder mit heller Saut, blauen Augen und blondem Baar auf - graus augige blieben ausgeschlossen, da Virchow graue Augen fur eine Rreuzungserscheinung hielt. Don diefen "Blonden" stellte die Untersuchung in Deutschland 31,8% fest, in Ofterreich 19,79%, in der Schweig 11,1%. Als "Braune" wurden Kinder aufgenommen mit duntlerer Baut, braunen Augen und braunem oder schwarzem Baar. Von "Braunen" fand man in Deutschland 14,05%, in Ofterreich 23,17%, in der Schweig 25,7%, in Belgien 27,5%. Die Aufnahme hat also Schadelbau, Korperbobe usw. unberudsichtigt gelassen. Sie hat dadurch einerseits auch Rinder mit nichtnordischer Beimischung unter die "Blonden" aufgenommen, ans dererseits aber auch sicherlich viel nordische und vorwiegend nordische Kinder, die graue Augen hatten, nicht berücksichtigt. Auch insofern, als diefe Schulkinderuntersuchung fich ja nicht an Erwachsene bielt, bei denen ein Nachdunkeln der Saare nicht mehr möglich ift, entspricht fie nicht genau einer Jahlung von Menschen mit nordischen Korpereigenschaften, wiewohl bei der Jusammenfassung der drei gewählten Merkmale das Machdunkeln nicht mehr baufig zu fein scheint. Indessen, mag auch im Einzelnen eine folche Untersuchung tein scharfes Bild der Raffentarte

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Sifcher-Leng, Grundrift I, 1923.

geben, im Ganzen ist doch wegen der gesetzmäßigen Wechselseitigkeit der Erscheinungen heller Zaut, blonden Zaars und heller Augen mit den Erscheinungen hoben Wuchses und langer Schädel die Virchowsche Untersuchung für die Verbreitung nordischen Blutes in Mitteleuropa von hochstem Wert und muß als eine Grundlage zur Rassenkarte Deutschlands gelten — als eine der Grundlagen, der die zukünstige Sorschung noch eine Reihe von Erhebungen über Schädels und Gesichtsform und Körpers hobe solgen lassen muß.

Iwar tonnte sich noch die Frage erbeben, ob denn die Verhaltnisse, welche diese Schultinderuntersuchung festgestellt hat, sich in der Zwischenzeit von fast 50 Jahren nicht verschoben haben. Dem ist entgegenzusetzen, daß sich die großen Juge der rassenhaften Besiedelung des deutschen Sprachgebiets sogar aus der Volterwanderungszeit berleiten lassen. Seit der Schulstinderuntersuchung sind Veränderungen wohl nur insofern eingetreten, als das nordische Blut im ganzen Gebiet der deutschen Sprache abges nommen hat. Daher legt auch dieses Buch wenig Wert auf die durch die Schultinderuntersuchung ermittelten Prozentzahlen der "Blonden" und "Braunen" für ein einzelnes Gebiet. Die verhältnismäßig Gebere oder geringere Selligkeit, d. h. Durchdringung mit nordischem Blut, zeigt sicherlich heute im großen und ganzen die gleiche Abstufung wie vor 50 Jahren.

Sur Suddeutschland und für Osterreich sind die Verhältnisse besser untersucht als für Mords und Mitteldeutschland. Sier liegen außer der Schulkinderuntersuchung andere Untersuchungen vor. Einzelne süddeutsche Gebiete sind sehr genau durchforscht worden. Vor allem muß hier das Wert Ammons "Jur Anthropologie der Badener" (1899) erwähnt wers den, welches die wertvollsten Ausschlisse über dieses rassisch augerst besachtenswerte Gebiet gibt. Ihm schließen sich an: für das Elsaß die Arbeiten Pfigners, für Württemberg die Arbeiten von Solders, für Bayern die Rankes, für Niederösterreich die Weisbachs, für Cirol die Arbeiten Frizzis, Tappeiners, Toldts und anderer. Die rassischen Verhältsnisse Süddeutschlands lassen sich also genauer schildern als die Mittels und Norddeutschlands.

Im folgenden soll nun versucht werden, die Aassentarte des deutschen Sprachgebiets zu beschreiben. Jum deutschen Sprachgebiet zählen auch die beiden Gebiete niederfränkischer Mundart, Flandern und Holland, und das Gebiet mittelfränkischer Mundart, Luremburg. Sin und wieder mussen begreiflicherweise die Jüge der Aassenkarte aus nichtdeutschem Gebiet bergeleitet oder in nichtdeutsches Gebiet hinein weiterverfolgt werden: immer ist die Alärung der Aassenverteilung innershalb des deutschen Volkstums das Jiel.

Vor der eingebenderen Schilderung 1) mogen bier zu vorläufiger Ubersicht die Angaben Beddoes im Journal of the Anthropological In-

<sup>1)</sup> Eine turgere Aberficht über die Raffentarte des deutschen Sprachgebiets babe ich in "Deutschlands Erneuerung" Seft 5, 1922, veröffentlicht.

stitute, XXXV, 1905, folgen. Beddoe beschreibt seine farbige Karte Mitteleuropas über die Verteilung der SautsSaars und Augenfarbe mit ihrem abgestuften Gefäll heller nordrassischer Jarben gegen Süden und Westen, wie folgt:

"Ju der Karte von Mitteleuropa habe ich eine Abstufung von neun Sarben benutzt, angeordnet von einem Sellrot, zugehörig den fast durchs weg blonden Niedersachsen, Friesen und Danen in Schleswigs-Solstein, Sannover und Oldenburg und den Bewohnern eines Teiles von Pomsmern über Rot und Gelbrot in Preußen, Pommern, Brandenburg, Mecklenburg und Westfalen zum Gelb des Aheinlands, Sessens, Thüringens, Sachsens und Schlesiens, zum Grün Frankens und Württembergs und von Teilen Flanderns, dann zum Blau von Flandern, Baden, Steiermart und Niederösterreich, zum Veiel und Braun des Elsasses, der Ardennen, Bayerns, Böhmens, Galiziens, der Bukowina, Kärntens und Deutschstirols bis endlich zum Schwarz, zugehörig dem ganzen Welschtirol, sast ganz Dalmatien und Istrien und großen Teilen Böhmens und der galizischen Karpathen."

Man sieht also, die Karte dient nicht dazu, die Gebiete kenntlich zu machen, in denen die ostische, dinarische oder westische Rasse vorwiegt; sie kann nur dazu dienen, die größere oder geringere Durchdringung Mitzteleuropas mit nordischem Blut anzuzeigen. Das Auftreten der "Blonden" ist bedingt durch nordisches Blut, das Auftreten der "Braunen" kann ebensowohl durch ostisches wie durch dinarisches, wie schließlich auch durch westisches Blut bedingt sein — von einem skarkeren westischen Einschlag kann man allerdings in Deutschland nirgends reden. Die Karte über die Verteilung der Jarben ist also gleichsam nur einseitig zu verwerten, nur nach der Seite der nordischen Rasse hin. Je heller die Karte, desto starker der nordische Kinschlag, se dunkler desto schwächer (Karte II, S. 185 und Karte III, S. 187).

So zeigt die Karte auf den ersten Blid ein Gefälle der nordischen Rassenzüge, des Gebalts an nordischer Rasse, vom Nordwesten Deutschlands aus gegen Suden und Often, ein Gefälle, das allerdings nicht gleichmäßig ist: besondere Siedelzüge der Nordrasse sind deutlich sichtbar. Jur Klarbeit des Kartenbildes wird es dienen, erft die Gebiete vershältnismäßig reinster Rassel wie verhältnismäßig reinster Nordrasse wie verhältnismäßig reinster Nordrasse wie verhältnismäßig reinster Nordrasse wie verhältnismäßig reinster Oftrasse anzugeben. Die Gebiete stärteren dinarischen Kinschlags mußen bei der Schwierigkeit der Frage später für sich betrachtet werden. — Dabei liegt all den solgenden Anzgaben die genannte Karte Beddoes mit ihren neun (für das deutsche Gebiet acht) Abstusungen zugrunde 1). Ju beachten ist aber, daß auch in ihren reinsten Gebieten die ostische und die dinarische Rasse nirgends so verzbältnismäßig rein vortommen wie die Nordrasse in ibren reinsten Gebieten.

<sup>1)</sup> welche ein besseres, deutlicheres Bild gibt als die nach Virchows Ersgebnissen gezeichnete Aantesche "Rarte der Braunen" (Rarte III, S. 187) mit ihren funf Abstufungen, auch ein besseres Bild als die nach Beddoe entworfene, aber ebenfalls nur funfftusige Karte II, S. 185.

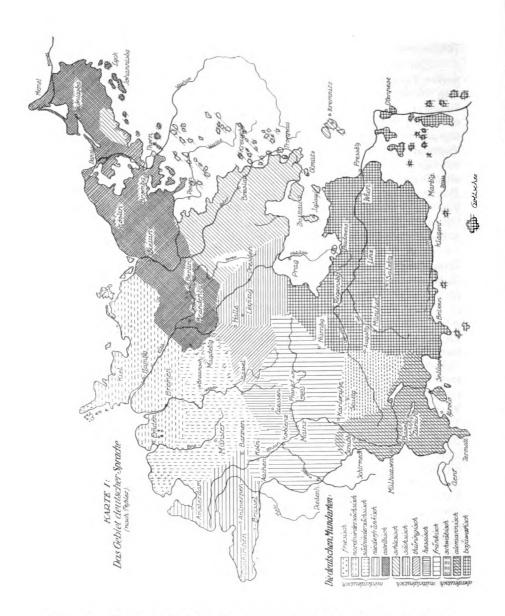

Streng sprachwissenschaftlich betrachtet, ift das griefische teine deutsche Mundart, sondern eine eigene (zwischen Miederdeutsch und Englisch stebende) Sprache.



Die Karte zeigt das Gefälle nordischen Blutes von den "bellen" zu den "dunklen" Gebieten (vgl. S. 188).

Besonders duntler als ihre Umgebung sind die Stadte: Machen, Antwerpen, Berlin, Breslau, Danzig, Erfurt, Koln, Liegnitz, Marburg a. Drau, Posen, Salzburg.

Besonders heller als ihre Umgebung sind: Bozen, Brunn, Gorg Iglau, Kremfier, Men, Waidhofen (vgl. bierzu meine Vermutung Sugnote S. 172).

Als Gebiete verhaltnismäßig reinster Rordraffe muffen gelten: Schleswig-Holstein, Oldenburg, ein Teil von Pommern, Braunschweig, gannover. Als Gebiete verhaltnismäßig reinfter Oftraffe muffen gelten: der wallonische Teil Belgiens, Luremburg, in Elfaß-Lothringen, falls bort nicht doch zuviel dinarische Raffe beigemischt ift, por allem der Wasgenwald (Vogefen) und die von ihm auslaufenden Sobenguge, ein geringer Teil des ichwabischen und große Teile des frantifchen Juras, der Schwarzwald mit feinen boberen nordlichen und mitts leren Teilen, die Schweig, mit fpater angugebenden Ausnahmegebieten. - Sebr duntel ift die subliche Salfte Baverns mit fpater gu bezeichnenden, bedeutenderen Ausnahmegebieten, Bohmen mit Ausnahme feiner nords lichen und oftlichen Grenggebiete. Im fublichen und mittleren Bayern ift aber eine starte dinarische Beimischung, da und dort fogar ein Vorwiegen dinarischer Raffe sicher, in Bobmen eine schwächere dinarische Beimischung wahrscheinlich. Ofterreich, por allem die ofterreichischen Alpen, stellen bis auf fpater anzugebende Ausnahmegebiete, den deutschen Begirt vorwiegend binarischer Raffe bar; jedoch scheint die binarische Raffe auf deutschem Boden nirgends so vorwiegend aufzutreten wie in den obenbezeichneten Gebieten die nordische bzw. die oftische Rasse.

Jwifden den angedeuteten Gebieten verhaltnismäßig reinsten Raffentums, im Morden der nordischen, im Westen, Guden und Gudosten der oftischen bzw. der dinarischen Rasse, liegt nun ein nordischeostisches, bzw. nordisch-oftisch-dinarisches Mischgebiet. Das Gefälle nordischer Rasse ist aber, wie icon vermertt wurde, nicht gleichmäßig; in Mittels und Guds beutschland fallen starte Sonderheiten der Besiedlung auf, eigenartige Dorftofe nordischer Raffe mitten in die dunkleren Gebiete hinein. Eine alls mabliche, abgestufte Abnahme des nordischen Einschlags findet nur ftatt bis zu einer start auffallenden west-dftlichen Querlinie, die etwa von Bingen am Abein nach Gorlitz und bann zum Oberlauf der Oder binführt und nur einmal durch das gebirgige Gebiet des Thuringer Waldes unterbrochen wird1). Dort im Thuringer Wald verlaufen die letzten nordlichen Ausläufer einer gewissen ftarteren oftraffischen Beimischung in das verhaltnismäßig reinnordische Gebiet hinein. Wollte man eine gang im verhaltnismäßig rein nordischen Gebiet verlaufende Linie angeben, so führte diese etwa von Roblenz über Raffel, grantfurt a. O. und Bromberg nach Mordosten.

Diese Angaben: im Mordwesten das vorwiegend nordische Gebiet, gegen Westen, Suden und Sudosten das vorwiegend ostische bzw. oftische dinarische Gebiet und endlich diese westostliche Linie Bingen a. Rh. Gorslit — diese Angaben darf man zum Verständnis der folgenden Einzelstatsachen nicht aus dem Auge lassen.

Schon aus der obigen Beschreibung kann die Vermutung bervors geben, die Ostrasse wie die dinarische Aasse seien eigentlich Gebirgsrassen;

<sup>1)</sup> Diese Linie tonnte man als die anthropologische "Mainlinie" bezeichnen, falls nicht eben doch starte Vorstoge nordischer Rasse vom Maingebiet sudwarts reichen wurden und falls nicht eben das nordische Blut das allen deutschen Stammen gemeinsame Blut ware. Diese "Mainlinie" erwähnt Virchow, Archiv f. Anthropol. Bd. 16, 1887, läßt sie aber mit der Sluglinie nahe zusammenfallen.



Die Slawen: Grenze (limes sorabicus) mag noch heute etwa die Grenze angeben, bis zu der von Often her ein geringerer Einschlag mongolischer (innerasiatischer) Raffe merklicher ift als in den westlicheren Gebieten Mittelseuropas und in Westeuropa.

Der Romerwall (der wie die Slawengrenze eine Grenze der Volkstumer und nicht der Rassen war) wurde in der zweiten Salfte des 3. Jahrh. n. Chr. von den Germanen durchbrochen, nachdem er seit Ende des ersten Jahrhunderts dem Grenzschutz der Romer gegen die Germanen gedient hatte.

die Querlinie von Bingen am Rhein über Gorlitz zum Oberlauf der Oder ist ja zugleich die Querlinie, an der, mit Ausnahme des Thüringer Waldes, die Gebirgserhebungen Oberdeutschlands enden. Die Störungen der stetigen Abnahme nordischer Jüge gegen Süden sind auch tatsächlich bervorgerusen durch besonders tief einschneidende nordische Siedlungssströme, die — das mag schon hier gesagt sein — in der Zauptsache den südlich gerichteten Wanders und Kroberungszügen der nordrassischen gers manischen Stämme der Völkerwanderungszeit entsprechen.

Als Ausgangspunkt einer Beschreibung der einzelnen Juge des Kartenbildes diene wieder Mordwestdeutschland. Bei dieser Beschreibung wähle ich, wie schon gelegentlich oben, zur Kennzeichnung der Abstusungen in der Beimischung nordischer Rasse die Ausdrücke "bell" und "dunkel". Ein helleres Gebiet bedeutet dann ein stärker nordrassisches Gebiet, ein dunkleres Gebiet kann ein stärker ostrassisches oder stärker dinarisches Gebiet bedeuten.

Schleswig Solftein bat eine Bevolkerung, die noch reiner nordisch ift als die Danemarts. Quer über die jutifche Landfpitte des Stager Rats giebt ein Bebiet mit oftischer Beimischung; deutlich oftisch untermischt find die banischen Infeln. Schleswig:Holstein, sowie das bezeichnete nordwestdeutsche Gebiet, steben mit ihrem Gehalt nordischer Raffe nur großeren Gebieten Schwedens und einigen Webieten Morwegens nach. Das deutsche Bebiet verhaltnismäßig reinster Mordraffe erstredt fich westlich bis in die Miederlande binein uber die Landschaften Groningen und Friesland. Die ofte und westfriesischen Inseln find nordifch; unter den Salliafriefen follen fich allerdings deutliche Beimifchungen einer vollrundtopfigen Bevollterung finden, d. b. einer Bevollterung, bei der bie Schabelbreite ber Schabellange gleich ift (Abrz. b. Schabels = 100). Mach Often erstreckt fich das Gebiet verhaltnismäßig reinster Raffe bis etwa zu einer Linie Lubeck-Salberstadt; der Sarz ist icon eine etwas dunklere Stelle. Eine Ausbiegung erfahrt diese Linie, da wo Sannover weiter nach Often reicht, der Mordgrenze der Altmart entlang gur Elbe bin und weiter fublich in die Mitte der Altmark binein. Gegen Guden endet das Gebiet verhaltnismäßig reinster Raffe ziemlich deutlich an den ersten gebirgigen Erbebungen, alfo etwa an einer Einie Salberstadt-Sannover. Man tonnte diese Linie bis gum Unterlauf der Wefer weitergieben, wenn nicht der Wefer entlang ein Reil eines etwas dunkleren Bes biets nordlich bis Bremen reichte. Das Moorgebiet der mittleren Ems bis gegen die oldenburgische Grenze ift im Derbaltnis zu seiner Umgebung fogar auffällig dunkel. Auch die Moorgebiete westlich Samburg und kleinere Moorgebiete in der Gegend des mittleren Laufs des Raifer-Wilhelm-Ranals find duntler, ebenfo Die Landschaft Stade. Den Gebieten verbaltnismäßig reinfter Raffe muß ein großer Teil des oftlichen Pommerns zugezählt werden, ein breites Bebiet, das von der Oftfee ber etwa zwifchen Rolberg und Stolp fublic noch ein Stud uber Die westpreufische Grenze binauszieht. Bu den Gebieten verbaltnismäßig reinster Raffe gebort auch die weitere Umgebung der Stadt Munfter in Westfalen, ebenfo die engere Umgebung Magdeburgs.

Die gewählte Bezeichnung "verbaltnismäßig reinfte Raffe" und ebenfo die im folgenden gebrauchte Bezeichnung "verbaltnismäßig reine Raffe" darf nicht migverstanden werden. Das Wort "verbaltnismäßig" foll schon barauf binweisen, daß die Vergleichung immer nur die Versbaltniffe des Gebietes deutscher Sprache ins Auge faßt. Ke

muß ferner bedacht werden, daß auch in denjenigen deutschen Gebieten, die vershältnismäßig am nordischsten besiedelt sind, immer noch auch stärtere Einschläge dunkler Raffen, vor allem der Ostraffe, zu erkennen sind. Aus Gebieten, die hier "verhältnismäßig rein" genannt werden, stammen 3. B. Rembrandt, Beethoven und Reuter, die doch in ihrer Gesichtsbildung einen sehr starten ostischen Einschlag zeigen oder, wie Beethoven, von der nordischen Rasse anscheinend nur noch die blauen Augen zeigen (Abb. 165 und 164)1).

Uberall alfo an folche "Bebiete verhaltnismäßig reinster Raffe" foliegen fich folde an, die man immer noch febr wohl als "Gebiete verhaltniss magig reiner Mordraffe" bezeichnen tann, wenn man abstufende Ausbrude fucht, die man aber mindeftens als Gebiet ftart überwiegender Mordraffe bezeichnen muß. Sierber gebort wohl das mittlere Bolland - Ungaben bieruber find gu fparlich -, bierber gebort Westfalen bis auf feinen fublichften Teil, ferner die Bebiete am Mittellauf der Wefer, die Bebiete am Lauf der Elbe von Magdes burg bis zur hannoverschen Grenze, dazu Medlenburg. Schwerin und Medlenburg. Strelit, und das westliche Dommern mit Ausnahme von Rugen und der Gegend pon Stralfund, mit Ausnahme ferner eines großeren rechtselbischen Gebiets im weiteren Umtreis von Lauenburg. Auch über Wismar und Schwerin erstreckt fich von der Rufte ber ein duntleres Gebiet; weiter gegen Often folgen ebens falls duntlere Bebiete. "Derhaltnismäßig reinraffig" im eben angedeuteten Sinne ift erft wieder Pommern mit Ausnahme der Gegend von Rammin und einer breiten Canostrede lints und rechts ber Ober. Die Stadt Danzig ift buntler als ihre Umgebung. -- Westpreugen ift im eben bezeichneten Sinne verhaltnismagig reinraffig bis auf die Bebiete links und rechts der Weichfel, die fich vom Unterlauf der Weichfel besonders nach Westen weithin etwa bis Konin erstreden, Oftpreugen ift ebenfo verhaltnismäßig reinraffig bis auf feine fublichften Bebiete, bis etwa zu einer Linie, die über Ofterode, Bischofsburg, Angerburg, Lyd gur Grenze fuhrt, einer Linie alfo, die etwa der deutschen Sprachgrenze gegen die Masuren entspricht. Duntler ift die Umgebung von Gumbinnen, die Gegend der Pregelmundung, die Gegend um Tilfit und die um Memel. - Im Rreife Gumbinnen ift eine gewiffe dinarifche Beimifdung gu finden, das dinarifche Blut, das die etwa 15000 ausgewanderten Salzburger i. 3. 1751 aus ihrem vorwiegend dinarifchen Gebiet dorthin mitgebracht haben (Abb. S. 269).

Die erwähnten dunkleren Gebiete im reinrassigen Gebiet entsprechen etwa denen, die sich jett weiter sublich anschließen, d. h. Gebieten, in denen man noch immer von einem starten Vorherrschen nordischer Rassenzüge reden kann. Diese sind: der subliche Teil des mittleren Sollands mit Ausnahme deutlich ostrassisch untermischter Gebiete der Landschaft Nordholland um Jaandam und der Landschaft Utrecht. Ferner: das gebirgige Westsalen, ein rechtscheinisches Gebiet die Roblenz hinauf und von hier aus gegen Osten ein breiter Gürtel, dessen Nordgrenze etwa durch die Linie Roblenz-Leipzig-Posen angedeutet sei, dessen Nordgrenze sich die an die oben bezeichneten Gebiete verhältnismäßig reinster und verbältnismäßig reiner Rasse hinschiebt, wobei der breite Vorstoß diese Gebiets lints und rechts der Oder die zur Ostse bin sehr auffällig ist. Berlin, in diesem Gebiet gelegen, ist dunkler als seine Umgebung. In diesem breiten Landgürtel zerstreut sind einzelne Gebiete verhältnismäßig reiner Rasser Gebiets verhältnismäßig reiner Rasser Gebiets verhältnismäßig reiner Rasser Gebiets verhältnismäßig beriner Rasser Gebiets verhältnismäßig reiner Rasser Gebiets verhältnismäßig reiner Rasser Gebiets verhältnismäßig reiner Rasser Gebiets verhältnismäßig reiner Rasser Gebiets verhältnismäßig

<sup>1)</sup> Man wird zwar bei solchen vorwiegend oftisch aussehenden Menschen nordwestdeutscher Gerkunft ofters ein nordischeres Erbbild annehmen durfen: Die Eltern Rembrandts 3. B. sahen beide ziemlich viel nordischer aus als er.

waldes Juterbog, eines am linten Ufer der Oder, das fich etwa von Kroffen bis grantfurt a. D. und von da jum Spreelauf binüberziebt.

Es folgt ein weiteres Bebiet, das wieder etwas duntler ift: das fubliche Solland, das linterbeinische Abeinland bis Robleng binauf mit Ausnahme des Gebiets um Aaden und des Eifelgebiets, dann jener angedeutete breite Streifen. der nordlich durch die Linie Robleng-Leipzig-Pofen, sudlich durch die Linie Bingen a. Ab.sGorlig-Oberlauf der Oder, bezeichnet ift. Die Stadte des Abeinlandes find (nach Beddoe) duntler als ihre Umgebung. Ich vermute im Abeinland eine geringe dinarische Untermischung. - In den beschriebenen Streifen binein schiebt sich der por allem im Often dunklere Thuringer Wald, der etwa den belleren Teilen Wurttemberge ju vergleichen mare; in diefen Streifen ichiebt fich das duntlere Vogtland hinein. Bellere Gebiete liegen aber ebenfalls in diefem Streifen: ein großeres zwischen den duntleren Gebieten des Dogelberge und der Rhon - die Rhon ift auffällig duntler. Aleinere hellere Gebiete liegen vor dem Sude und Nordhang des Thuringer Waldes, in dessen Gebiet die Schenbewohner bober gewachsen sein sollen als die Talbewohner. Erfurt ift erheblich duntler als feine Umgebung. Ein duntlerer Streifen giebt fich auch von Mittweida nach Altenburg. Ein belleres Bebiet indeffen liegt nordlich Breslau beiderfeits ber Oder, eines fublich Breslau etwas westlich von Strehlen, eines westlich Breslau an der Grenze gegen Pofen um Mamslau. Breslau ift - etwa auch durch bas bort ftart vertretene Judentum? - erheblich duntler als feine Umgebung, ebenfo Liegnit und vielleicht auch andere schlesische Stadte. Die sachlischen Stadte bingegen unterscheiden fich nicht wefentlich vom fachfischen Sand.

Damit ift die Schilderung der ziemlich gleichgeschichteten West-Oftstreifen beendet. Es beginnt das mittels und fuddeutsche Bebiet, das gang anders bes schrieben werden muß. Moch einmal folgen Landstreden vorwiegend nordischer Raffenguge, fie find aber tief bineingetrieben in die Gebiete vielleicht eben icon leicht porwiegend oftischer Raffe baw, oftischedinarischer Mischung. Die weltoftliche Abstufung lagt fich noch wohl ertennen im nordlichen Belgien, dem das Bebiet um Machen entspricht. Die Eifel folieft fich an, die linterbeinischen Bebiete um Mainz, das Maintal mit dem Speffart, der grantischen Platte und breiten Streden links und rechts des Mains bis jum pormiegend oftraffifchen Ausläufer des Frankischen Juras, der Frankischen Schweig. Gleichgeordnet in der Abstufung lagt fich weiter verfolgen ein Gebiet an der Eger entlang - das Erzgebirge selbst ist vorwiegend ostisch — ferner ein Gebiet langs der Gebirgsbange, die nach Schlefien in die bellere Ebene abfallen. Als auffallig feien im mitteldeutschen Gebiet noch erwähnt eine besonders helle Landstrede, die fich von Robleng und vom rechten Moselufer ber bis gegen den gunsrud giebt, und eine Canostrede, die in gleicher Belligkeit vom Mabetal gegen den Bunsrud auffteigt. Besonders bell ift auch der Odenwald mit Ausnahme vielleicht feiner boberen füdlichen Erhebungen. — Diese eben geschilderte Stufe erfahrt aber vom Maintal aus nach Suden fo ftarte Sortfenungen, daß es jent geboten ift, die einzelnen fuddeutschen Lander fur fich gu beschreiben.

Da die Verhaltnisse in Elsa ge Lothringen, das wohl vorwiegend oftrafsisch ist, im Jusammenbang steben mit den Gebirgszügen, die vom wallonischen Gebiet ber bis gegen Belfort hin zu verfolgen sind, gebt die Bertrachtung am besten noch einmal bis ins belgische Gebiet zuruck. Die Absstufung, das Gefälle nordischer Rasse, war vom nördlichen Holland ber gegen Guden rascher erfolgt als innerhalb des Deutschen Reiches. Man stellt sich in Deutschland das hollandische Gebiet überbaupt meist viel nordrassischer vor, als dies in Wirklichteit der Fall ist. Ju den dunkten Beimischungen kommt in Holland durch Mischwerbindungen, welche die Hollander in ihren Rolonien eins

geben und feit dem 17. Jahrhundert eingegangen find, ein malapifcher Eins ichlag, ber in ben größeren Stabten Sollands in ber Bevolterung beute icon febr deutlich ertennbar ift (Abb. S. 136). Auffällig mit Binficht auf die nordliche Lage Gollands waren schon die oftisch untermischten Gebiete mitten in der Lands schaft Mordholland und im Westen der Candichaft Utrecht. Aber noch auffallender find die Befiedlungsverhaltniffe der Infeln vor der Abeinmundung. Diefe Infeln find feewarts vorwiegend nordifc, landwarts vorwiegend oftifc befiedelt. Start oftifch befiedelt find Mords und Sudbeveland. Schadel aus einem untergefuntenen Dorf diefer Gegend hatten die durchschnittliche Langenbreitengabl \$7. Die Sestlandstufte binter diefen Infeln, die Gegend um Bergen op 300m, ift ebenfalls ziemlich oftisch und fo bis ins belgische Gebiet binein. Im Morden Hollands zeigt die Insel Terschelling noch einmal startere oftische Beimifchung, die Infeln der Guderfee weisen fie ebenfalls auf. Diefe Beis mifchungen verlieren fich wieder ziemlich in Slandern. Die Landschaften Westflandern und Untwerpen find die beliften, etwa mitteldeutschen Gebieten ents fprechend. Etwas duntler, dem nordlichen Suddeutschland entsprechend, sind die anderen Landschaften Slanderns, Oftflandern, Limburg und die nordliche Salfte von Subtrabant. Aber, fobald wir diefe flandrifden, eine niederfrantifde Mundart fprechenden Landesteile der Ebene verlaffen und ins fudliche, wallonifche Bebiet, alfo in diefes Gebiet einer frangofifden Mundart, eintreten, fteigt die Cangenbreitengahl und fintt die Jahl der Blonden in auffälliger Weife. Die Sprachgrenze ift bier einmal Raffengrenze: vorwiegend oftisch sind die Landschaften Bennegau, Mamur, Luttich und die fubliche Balfte von Gubbrabant. Wir find am Gebiet ber Arbennen angetommen, an das fich die ebenfalls vorwiegend oftifche Eifel anschließt, deren oftische Bevolterung bis gegen Aachen bin siedelt und in Aachen felbst vielleicht noch verhaltnismäßig ftarter vorwiegt als in der Umgebung der Stadt. In das oftische Gebiet der Ardennen schließt sich das vorwiegend oftische Luremburg an. Die Bewohner der Sluftaler aber diefes gangen Gebiets, der Taler der Mofel und der Maas por allem, scheinen nordischer zu sein; sie find boberen Wuchses. Die Stadte, wenigstens Mamur und Charleroi, find beller. Dom wallonischen Gebiet ftrablen Ausläufer porwiegend oftischer Raffe ins Abeinland aus. Der Siedlungszug vorwiegend oftischer Raffe verläuft aber von den Ardennen über Euremburg und die Sochflace von Cothringen fuboftlich gegen den Wasgenwald, dann dem anscheinend dinarisch untermischten Wasgenwald entlang und folieglich in das duntle Schweizer Grenggebiet (oftischedinarische Mischung?) binein. Dabei verläuft eine Linie turgefter Schadel immer mehr im frangofischen Sprachgebiet, etwa von den Ardennen über Meg, das beller ift als feine Ums gebung, nach Mangig, Luneville, St. Die, Epinal, Remiremont, Belfort. Doch sind die Machbargebiete der bayrischen Pfalz nur wenig nordischer oder nur weniger vorwiegend oftraffifc bis auf die belleren Taler der Mabe und ihrer Mebenfluffe, wie - jedoch in geringerem Mag - ber Saar und ihrer Mebenfluffe. Wenn in der bayrifchen Rheinpfalz vielleicht nur das Bebiet des fude lichen Bardtwaldes und die Gegend um Speper befonders dunkel ift, fo beginnt doch gleich fudlich der elfaffifchepfalgifchen Grenze ein febr duntles Gebiet, in welchem nur die Abeinebene bin und wieder hellere Juge zeigt. Besonders duntel ift der gange Wasgenwald und die Gegend um Mulhausen. Jedoch ist bier außer dem wohl ftarteren oftischen ein gewisser dinarischer Einschlag moglich, ja mabrideinlich. Ein ftarterer binarifder neben einem ftarteren nordifden Einfolag läßt fic vor allem auch in der elfässischen Abeinebene vermuten. Erft der Sundgau und die Burgundische Pforte erscheinen wieder ein wenig aufgebellt. Die wenigen frangofisch sprechenden Gemeinden im Elfag, wo sonft überall die

alemannische Mundart gilt, sind etwas stärker kurztopfig als die deutschessprechenden: nach Westen dehnt sich ja ein vorwiegend ostisches Gebiet noch weit über Ostsrafteich hin aus. Erst die Sbene der Champagne — die Rassengrenze folgt auch dort ziemlich genau der Gebirgsgrenze — ist wieder nordischer und stellt den Anschluß ber zu den noch vorwiegend nordrassischen Gebieten des Artois und der Pitardie in Nordwestfrankreich.

Die babifden Befiedlungsverhaltniffe verfucht Karl Seffels bacher gu foildern in feinen "Silbouetten neuer babifder Dichter"1).

"Auf den hochgelegenen Schwarzwaldhohen haust stellenweise ein kleingewachsenes Geschlecht, aus dessen breiten Gesichtern dunkle Augen bligen und dem ein struppiges Schwarzhaar den Schadel deckt. In merkwürdigem Gegenssatz zu den hochgewachsenen, blaudugigen und blondhaarigen Germanen steht dieses Geschlecht, die Reste einer uralten, wohl vorkeltischen Rasse: wo in einem Dorse die beiden Stamme zusammenwohnen, wird setzt noch eine Sch zwischen den "Schwarzen" und "Sellen" vermieden — nach vielen Jahrhunderten. Und dann der römische Einschlag, den manche Sorscher noch in dem Gesichtschnitt der Bevölkerung im nördlichen Schwarzwald sinden wollten und der im Volksbrauch und Volksaberglauben bis heute weiterlebt. — Im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung brachen die Alemannen ins Oberrheintal und saßen als trutziges Serrenvolk in den Weilern und Sosen, bis ums Jahr boo die Franken im Norden des Landes sich sessen die Sornisgrinde hinausdrängten."

Bu diefer Schilderung ift zu bemerten, daß von einem "romifchen Kinfclag" im Blut des heutigen badifchen Volkstums nicht die Rede fein tann, daß es sich bei der Unterscheidung alemannisch und frantisch nur um mundartliche und sittentumliche Grenzen handelt. Der Raffe nach waren die Alemannen wie die Kranten und Schwaben (Sweben) nordisch. Serner ist zu sagen: die gegen die Dos und die Bornisgrinde hinaufgedrängten Volksteile find icon beim Dordringen der granten teine echten, d. b. nordraffifchen Alemannen mehr gewefen, fie mogen eine Mifchbevollerung gewesen fein, etwas minder oftraffifc als die beutigen dort lebenden Bewohner. Die echten Alemannen mogen in großer Jabl im Rampf gegen die vordringenden granten geendet haben. Schlieflich muß noch bemertt werden, daß die "vorteltische Raffe" des Schwarzwaldes die oftische Raffe ift, daß fie aber im Gebirge nicht nur "ftellenweise" anfaffig ift, fondern die eigentliche Bevolkerung des Schwarzwalde, vor allem in feinen mittleren und nordlichen Teilen, darftellt. Ihre Augen "bligen" aber nicht. — Durch die außerordentliche Tätigkeit Ammons find die badischen Verhältnisse sehr genau durchforscht worden.

Oftlich einer Linie SeidelbergePforzbeim gebort Baden — mit Ausnahme des Gebirges um Seidelberg und der sublicheren, hoheren Teile des Nedarbergslandes — jener mitteldeutschen Stuse eben noch vorwiegender nordischer Rassensüge an. Sein übriges Gebiet, wenn man es im Gesamtdurchschnitt betrachtet, gehört vielleicht — wenn man die Rheinebene abzieht: wahrscheinlich — wohl im großen und ganzen einem eben schon vorwiegend ostischen Rassenbild an. Im einzelnen betrachtet, zeigen sich deutliche Absusspungen, die im allgemeinen ganz das gleiche Bild wie die Gebirgsabstusungen bieten. Vorwiegend ostrassisch ist, wie oben vermerkt, der Schwarzwald, vor allem in seinen mittleren und nördslichen höberen Teilen. Die Schen und böheren Taler um Baden-Baden, um den Kniedis und die Jornisgrinde sind auffallend ostrassisch; auffällig kurze

<sup>1)</sup> In Geiger, Baden, feine Runft und Rultur, 38. 2. 1910.

gewachsen sind die Bewohner des Bezirks Wolfach, der die niedrigsten Korpersmaße des Deutschen Reiches ausweist. Die Nachbarbezirke schließen sich ihm an, auch die württembergischen Nachbarbezirke bis südlich in die Baar hinein. Durch die Baar bricht von Württemberg ber — und herzuleiten durch das Neckartal bis vom Maintal ber — der Ausläuser eines nordrassischen Justroms, der sich im Gebiet des Seldbergs im Schwarzwald zerstreut, aber noch hie und da süblbar ist auch am Westhang des Gebieges. Scharf abtrennend muß früher hier die verästelte Grenze dieses nordrassischen Stromendes verlaufen sein. Mitten im vorwiegend oftischen Gebiet treten bier gleichsam unvermittelt Menschen mit vorwiegend nordischen Jügen aus. Ich habe selbst im Seldberggebiet mitten in



Abb. 268. Hotenwald (Subbaden). Dinarifch-oftische und oftisch-dinarische Haden (die Manner mehr dinarisch, die Maden mehr oftisch).

(Aufn.: Gersbach, Säckingen a. Rh.) Vgl. auch Abb. 224, 225.

oftrafsischer Umgebung ein dort beimisches Bauernmadden auffällig nordischen Aussehens gesehen, die dort wie ausgesetzt erschien. Der rassische Gegensat ist wohl selten so deutlich wie hier am Sudende des nordrassischen Main-Neckarzustroms. Ein zweiter Ausläuser dieses Justroms dringt ins badische Land dem obersten Donautal entlang und endet ebenfalls etwa im Zeldberggebiet. Der Suddang des Schwarzwalds ist wohl vorwiegend ostrassisch, jedoch mit einem merklichen dinarischen Einschlag, vor allem im Gebiet des sog. Hotzenwaldes, wo die dinarische Kasse wahrscheinlich vorwiegt. Die breiteren, ebeneren Userstreden des Rheins im Gebiet der Schafsbausener rechtsrheinischen Kantonsz grenze weisen einen stärkeren nordischen Einschlag auf. Das schweizerische Gebiet aber unmittelbar um Schafsbausen ist anscheinend stärker ostrassisch Gebiet als das angrenzende badische. Singegen ist das Westuser des Bodenses im weiteren Umkreis, etwa so weit die niedrigeren Bodenerhebungen verlausen, wieder heller. Sierher reicht, vom hohenzollernschen Gebiet her, den fruchtbaren Miederungen solgend, ein weiterer Ausläuser des nordischen Main-Neckarzustroms.

Jiemlich ausgesprochen ift der Gegensatz einer dunklen gegen eine etwas aufgebellte Bevolkerung da, wo der Steilabfall des Schwarzwalds gegen Weften

an die Abeinebene reicht. Durch die ganze rechtsrheinische Sebene läuft ein uns unterbrochenes Band hellerer Bevolterung, deutlich gegenüber Strafburg auf einer längeren Strecke nördlich und südlich von Kehl, deutlich im Bezirk Offensburg, wo die nordischeren Siedlungen in das Kinzigtal hineinreichen. Eine starte nordische Jumischung erscheint in der Südwestecke Badens, im Markgräflerland im Gebiet des Wiesentals talauswärts etwa die Jell und rheinauswärts bis etwa zum Kinfluß der Aar und Wutach. Diese ganze Südweststrecke ist auch durch eine höhere Selbstmordszahl gekennzeichnet. Ein gewisser, nicht eben geringer, dinarischer Linschlag läßt sich vom südlichen Baden her noch die nach Mittelbaden bin versolgen (Abb. 182, 183).

- Die badischen Stadte sind alle beller als ihre Umgebung. Dasselbe gilt auch fur die Schweiz.

Die deutschen Teile der Schweig, das Gebiet der hochalemannischen Mundart, ein im gangen wohl vorwiegend oftraffifches, ficherlich aber ba und dort ftart dinarisch untermischtes Gebiet, sind doch immer noch durch nordische Beimischung (fcanungeweise 25-30% nordischen Blutes im Gesamtlorper ber deutschen Schweiz) getennzeichnet und zwar beben fich ziemlich scharfe Einzels guge der Rarte ab. In die Taler der Mar, Limmat und Reng binauf reichen nordifche Rennzeichen, Nachwirtungen frubgeschichtlicher alemannischer, vielleicht im einzelnen noch vorgeschichtlicher teltischer Einwanderungen. Die Beimischung ift fo ftart, daß die Sauptgebiete vorwiegend oftischer Raffe bzw. oftische binarifder Raffenmifchung nach Often (Thurgau, Appengell, St. Gallen mit Ausnahme des belleren Oberrheintals, Glarus, Graubunden, Teffin) und nach Westen (Wallis und Waadt) abgedrangt erscheinen. Erst an den Gebieten bochfter Gebirgeerbebungen enden die nordischen Wanderungen; im Berner Oberland reichen fie fogar ziemlich boch binauf. Auffällig ift die ftarte Blondbeit und die perbaltnismaffig grofe Rorperbobe in Unterwalden, deffen Einwanderungsfage (vgl. Schillers Tell) in feltfamem Jufammentreffen ja gerade Standinavien als Urbeimat des Stammes nennt. Die deutsche Sprachgrenge der Schweiz gegen die frangofische, italienische und ladinische Sprache lauft nirgende einer Grenze der Raffen oder der Raffenmischungen entlang. Die deutsche Spracbinsel im Kanton Graubunden, die nordlich an die ladinische, fudlich an die italienische Sprache grengt, das beutsche Gebiet am Sinterrbein und Splugen, liegt mitten im vorwiegend oftischen Bebiet.

Die Verbaltniffe Wurttemberge find leicht zu beschreiben. Im gangen ift es nordischer als Baden, weit nordischer als die Schweig. In Baden und in der Schweig handelt es fich um sichtliche Jumischung nordischen Blutes in gemiffen Talern und fruchtbaren Gegenden; in Wurttemberg bandelt es fich um einen nordlicheschiolichen Juftrom nordischen Bluten, der von der Maingegend abzuleiten ift. Mit Ausnahme eines fleinen buntleren Gebiets, bas etwa bie tleine Ausbiegung der baprifchen Grenze fudoftlich von Miltenberg ausfüllt, gebort das gange Land vom Main bis oftlich in die Bobenlober Ebene binein und bis westlich an den Schwarzwald jenem mitteldeutschen Gebiet eben noch vorwiegend nordischer Mischung an. Gleich vorwiegend nordisch sind die Gebiete langs des gangen Medartales und darüber hinaus bis in jene oben befchriebenen badifchen Bebiete binein. Im einzelnen ergeben fich einige Abstufungen: ein Gebiet beiderseits des Medars um Beilbronn ift wefentlich duntler als die Stadt Beile bronn felbst. Ein großeres Gebiet beiderfeits des mittleren Rochers in der Gegend von Sall ift auffällig beller, besondere gegenüber dem unmittelbar sublich daran anschliegenden Sobengug, der auffällig duntler ift. Seller ift auch ein tleineres Gebiet nordweftlich von Marbach. Das Gebiet der Silder füdlich und sudoftlich von Stuttgart soll (nach v. Solder) nordischer sein als seine Umzgebung; unmittelbar oftlich davon dem Nedarlauf entlang und hart bis an den Suß der Rauben Alb erstreckt sich wieder ein Gebiet auffälliger Selligkeit, das nordlich etwa bis Nurtingen, sudlich über Goppingen bis in die gebirgigen Erzbebungen der Gegend um die Burg Sohenstaufen hineinreicht.

Don dieser Gegend aus verläuft nun ein besonderer Mebenarm des Main-Medarzustroms in fast genau südlicher Richtung; er folgt sehr deutlich dem Cal der Sils, überschreitet die Alb und zieht nach Ulm hinab, überschreitet die Donau, zieht mit seinem Endverlauf im württembergischen Gebiet die Iller, im baprischen Gebiet die Gunz hinauf und wendet sich vom Illergebiet noch einmal gegen das Ostuser des Bodensees, wo er in dunkterem Gebiet endet.

Dom oberen Medartal breitet sich das hellere Gebiet des Main-Medars zustroms aus gegen den Schwarzwald bin und weist um Freudenstadt noch einmal eine besonders helle Stelle auf. Dem Oberlauf des Medars solgend, erreicht dann der nordische Justrom die badische Grenze, erreicht in der nords westlichen Baar die Brigach, die Breg und zerteilt sich schließlich gegen das Seldberggebiet hin. Ein zweiter Endverlauf des nordischen Justroms war schon vom unteren Oberlauf des Nedars aus, wahrscheinlich der Epach solgend, über das Sobenzollerische Land etwa bei Sigmaringen an die Donau gelangt und verläuft von hier in zwei Armen ins dunklere Gebiet: der erste, den Talssendungen solgend, gegen das Westuser des Bodenses zu; der andere, minder deutliche, nach Westen gerichtet, sudwestlich an der Baar vorbei ebenfalls auf das Feldberggebiet zu. Die Mitte der Baar verläuft also halbinselsomig in ein helleres Gebiet hinein.

Es fehlt nur noch die Schilderung der vorwiegend oftischen Gebiete Wurttembergs. Diese sind zunächst der hobere Schwarzwald, dann — aber minder duntel als dieser und wohl dinarisch untermischt — die Raube Alb, ausgenommen die noch belleren Albübergänge des nordischen Justroms. Don der Rauben Alb reichen vorwiegend ostrassische Ausläufer in die Sobenloher Sbene binein. — Zwischen den vorwiegend oftrassischen und den nordischeren Gebieten Württembergs bestehen begreiflicherweise mehr oder minder vermittelnde Übergänge. In der Südhälfte Württembergs ist eine gewisse ftartere dinarische Beis mischung sicher; darüber bei Betrachtung der österreichischen Rassenverhältnisse.

Bayern nimmt ebenfalls teil an der Ausstrahlung nordischer Raffe vom Maintal aus. Das gange bayerifche Unterfranten gebort der mitteldeutschen Stufe eben noch vorwiegend nordischer Juge an, der gleichen Stufe also, die fich burch Wurttemberg hindurch fo weit fudwarts erstredt. Dom bagerifchen Unterfranten aus ziehen fich nun ebenfalls bellere Juge in fuboftlicher Richtung nach Obers und Mittelfranten binein; die Aufbellung reicht aber ichon in Oberfranten und Mittelfranten nur noch bin, die Grenze des eigentlich duntlen Gebiets weiter nach Guben zu brangen. Von einem immer noch beutlichen Vorwiegen nordischen Bluts wie in dem wurttembergischen Gebiet des Mainelledarzustroms lant fich fublich ber Brenze Unterfrantens taum mehr fprechen. In Unterfranten liegt jedoch um Schweinfurt ein Gebiet befonderer Belligfeit, ebenfo eines im Maintnie-nordlich Bamberg; auch in Oberfranten ift das Rednitztal noch einmal befonders bell. Der Steigerwald und die grantenhobe icheinen aber ichon mertlich duntler gu fein. In Oberfranten reicht das duntlere Gebiet, dem grantischen Jura folgend, schließlich über den Roten Main binüber, bellt fich im Tal des Weißen Mains noch einmal mertlich auf und fest fich dann nach Often duntel in das duntle Sichtelgebirge binein fort, nach Morden, ein wenig aufhellend, in

ben Thuringer Wald hinein. Besonders auffällig ist die niedriggewachsen Bes vollerung um Bayreuth, in der frantischen Schweiz. Bei all diesen Gebieten ift die Dunkelheit wahrscheinlich mehr der oftischen Rasse zuzuschreiben, noch taum einer oftischeinarischen Mischung.

Das verhaltnismäßig bellere Bebiet, das von Unterfranten ber nach Suden giebt, endet überall an den Gebirgserhebungen. Das Tal der Rednit bis Surth binauf, ebenfo das Tal der Regat bis gur mahrscheinlich duntleren grantens bobe, scheinen nordische Siedlungestragen gewesen zu fein. Don diesen Talern aus gieben fich bis an die Gebirge bin bellere Gebiete. Bang deutlich bebt fich oftlich und fublich diefes grantischen Terraffenlandes der vorwiegend oftraffische Srantifche Jura ab. Oftlich feines nordlichen Verlaufs, in der bayerifchen Oberpfalz, fcbließen fich noch einmal bellere Bebiete an. Dom oberen Egertal, von der Begend um Eger ber, giebt fich ein helleres Bebiet gegen Umberg gu und endet am Jura. Beller ift jedoch das gange Gebiet der Oberpfalz wohl bis gu den hoheren Lagen des Bohmerwaldes — die Rarte laft fich bier nicht fo leicht ablefen, da fich in Bohmen von Pilfen ber ein noch belleres Gebiet gegen den Bohmerwald hinaufzieht. Das verhaltnismäßig hellere Gebiet der bayerischen Oberpfalz endet im Guden am Mordhang des Bayerischen Waldes. Die Grenge gebiete um den Tillenberg im Morden wie überhaupt der gange Bohmerwald, besonders sublich des Tals der Radbusa, sind vorwiegend oftrassisch, aber wohl mit einem ftarteren binarifchen Einschlag.

Die Mordgrenze vorwiegender Oftraffe in Bayern ware demnach fo gu beschreiben: gegen Often der Bohmerwald, dann anschließend der Bayerische Wald bis etwa jum Regen, von da jum grantischen Jura, den Jura entlang nach Morden und mit ibm sich wieder nach Suden wendend gur wurttembergischen Brenge. Alle bayerifchen Gebiete fublich diefer Linie find im großen und gangen febr duntel - aber sind sie etwa zwischen Donaulauf und Alpenhang vorwiegend oftisch oder find fie oftischedinarisch besiedelt? - Befchrieben werden wegen ber Schwierigkeit ber Frage jett nur die Ausnahmegebiete einer gewiffen Aufbellung und die Bebiete, die befonders dunkel find. Es fallt auf, daß die Donau, sobald fie bei Ulm baverifches Gebiet betritt, mindestens aber unterhalb der Bungmundung, in ein duntles Gebiet tommt und diefes bis gur ofterreichifchen Brenze nicht mehr verläßt; in Miederbayern tritt fie fogar in febr duntle Bebiete ein, deren eines an ihrem rechten Ufer etwa von der Gegend bei Straubing bis zur Isarmundung giebt und von da sudlich über das Isartal bis erwa gum Rottal reicht, deren anderes an ihrem linken Ufer von etwa oberhalb der Isarmundung bis etwa unterhalb der ofterreichischen Grenze in Bayern auch auf das rechte Donauufer übergreift. Weitere fehr buntle Gebiete find der Bayerifche Wald und der Gudteil des Bohmerwaldes, ferner das Gebiet des Dachauer Mooses, das Gebiet des Erdinger Mooses und das Isartal um Candshut. All diese sublich der Donau gelegenen Gebiete weisen mit ihrer Dunkelheit aber sowohl auf oftische wie auf dinarische Rasse, d. h. also auf eine oftischedinarische Mische bevolterung mit um fo geringerem nordifchem Einschlag, je duntler das betreffende Bebiet ift.

Gebiete besonders auffälliger Dunkelbeit sind in den baverischen Alpen: eines, das vom Gebiege aus im Gebiet des Walchensees in die Sebene hineinreicht; ein anderes, das von den Salzburger Alpen im Gebiet des Chiemsees zur Ebene binabreicht und im mittleren Inntal in der Gegend von Wasserburg an ein besonderes belles Gebiet angrenzt. — Diese beiden, eben bezeichneten, sehr dunklen Gebiete fallen aber dadurch auf, daß sie mit Gebieten erhöhter Korpersgröße zusammentreffen. Sier sind auf baverischem Boden die Gegenden besonders starter dinarischer Beimischung, ja einer vorwiegend dinarischen Bevölkerung, zu

suchen. Da diese Frage im Jusammenhang mit den Raffenverhaltniffen der ofterreichischen Alpen steht, wird sie dort an ihrer Stelle erft eingebender betrachtet
werden.

Es feblen noch die im duntlen Teil Baverns liegenden belleren Gebiete: das um Wafferburg scheint sich nordlich bis gegen das Erdinger Moos bin auszus behnen. Ein großeres helleres Bebiet folgt, wie erwahnt, der Iller und Bung und breitet fich von dort auf der Sochebene im Gebiet der Allgauer Mundart bis gegen den Lech bin aus. Breit ichiebt fich aber in diefes Bebiet ein duntles (oftisches oder oftischeinarisches?) binein, entsprechend den bober gelegenen Bebieten am Obers und Mittellauf der Iller und der Gung. Die Gegend um Schongau erscheint besonders duntel, dagegen besonders bell ein Bebiet zwischen Raufbeuren und dem Lech um Oberdorf. Ein ebenfo auffällig belleres Gebiet liegt zwischen Gung und Lech westlich von Augeburg um Jusmarshausen. Auch das rechte Ufer des Lech gegenüber Augeburg ift beller und ebenfo ein Bebiet der mittleren Paar nordoftlich von Augsburg, sublich des Donaumoofes. Man fiebt, daß die belleren Infeln im duntlen Teil Bayerns mit den belleren Gebieten Wurttemberge nicht ichwer zu verbinden find. Man wird fie auch nicht ichwer mit der schwäbischen Mundart vereinen tonnen, die fich ja über die wurttems bergifche Grenze hinaus weit ins baverifche Land binein erftredt. Gegen Norden und Westen ift Bayern beller, duntel gegen Often und Guden. In großeren Bebieten aber des baverischen Alpenabbangs und der davorliegenden Ebene ift die Dunkelheit nicht mehr die vorwiegend oftischer, sondern die vorwiegend dinarischer Raffe. In gang Bayern follen die Stadte duntler fein als ihre Umgebung (?).

Ofterreich ist dunkel gegen Bayern und Bohmen, beller gegen Mahren und überhaupt gegen Often zu. Das fällt auf. Der Schluß ergibt sich, Ofterreich sei nicht von Bayern aus nordisch besiedelt worden und — um einen Augenblick zur Geschichte bin abzuschweisen — dieser Schluß trügt nicht: Markomannen und Bajuwaren sind von Often ber über Bohmen und Mahren eingewandert. Daher ist heute noch Niederösterreich beller als Oberösterreich.

Im gangen ift Deutschofterreich überwiegend dinarischsoftisch besiedelt. (Der nordifche Bluteinschlag im Gesamttorper des ofterreichischen Vollestammes mag etwa 25-30 % ausmachen.) In der dinarischeostischen Mischung des gesamten öfterreichischen Gebiets icheint aber die binarifche Raffe zu überwiegen; sicherlich überwiegt fie in den eigentlichen Alpenlandern, wenn es wohl auch nirgends zu einem fo starten Vorherrichen dinarischer Raffe tommt, wie im nordlichen Deutschland zu einem Vorherrschen nordischer Rasse. Um besten zählt man zunächst, wegen der Schwierigteit der Frage, die nordischeren Ausnahmegebiete auf, die Bebiete grofterer Belligteit. Diefe find: in Miederofterreich bas gange Brenge gebiet gegen Mabren, ja im Often ein Gebiet jenfeits der Grenze, das ziemlich genau der deutschen Sprachgrenze folgt und fast bis Brunn porftoft. Im Guden reicht diefes hellere Gebiet oberhalb Wiens bis an das linke Donauufer. Wien felbst ift beller als feine Umgebung, am bellften der Wiener Begirt Bernale. Das gange oberofterreichische Donautal, por allem das linke Donauufer, ist beller als feine febr duntle Umgebung. Beller ift auch ein großeres Gebiet nordlich und nordoftlich von Ling, das etwa dem Sudbang des Greinerwaldes entspricht. In der baverifchofterreichischen Grenze fallt ein belleres Gebiet auf, das wie ein Breisausschnitt zwischen dem rechten Inn= und dem rechten Donauufer liegt und etwas uber Scharding den Inn hinauf und entsprechend weit die Donau binab reicht. Außer diefen Gebieten ift Oberofterreich desto buntler, je bober man gegen die ofterreichischen Alpen hinauftommt. Im duntlen Ennstal und in deffen Ums gebung mag ein gewisses Vorwiegen dinarischer Raffe besonders ftart fein.

Seller ist ein breiteres Gebiet der Ostgrenze Steiermarts und Niederosterreichs von Wiener-Neustadt nordlich bis fast an die Mur und im Suden ein breiter Streifen, der sich über die Cetischen Alpen und das Murztal bis ins Murtal binein und fast bis zur Murquelle hinauf erstreckt. Das Murtal verläuft von oberhalb Graz an in dunklem — vorwiegend dinarischem — Gebiet. Zeller ist in Steiermark noch ein Gebiet, durch das die deutsch-slowenische Sprachgenze mitten hindurchgeht, wobei der größere Teil dem flowenischen Sprachgebiet zusfällt, einem flowenischen Sprachgebiet, das allerdings mit deutschen Sprachinseln



Albb. 269. Oberfrain (Osters reich), vorwiegend nordisch.
(Aufn.: Verein f. österr. Volkskunde, Wien.)

ftart durchfett ift. Auf deutscher Seite find es die fudlich Grag liegenden Begenden um Sands: berg und Schwanberg, auf flowenischer Seite das Gebiet um Cilli - Cilli felbft ift duntler und westlich davon das um Krainburg und Laibach. Das Drautal ift besonders dunkel die Dunkelheit deutet bier auf ein besonders ftartes Vorwiegen der dinarischen Raffe - bis auf die erwähnte Stelle oberhalb Lieng: dort liegt das fudlichfte verhaltnismäßig bellere Bebiet, gebildet durch das oberfte Drautal und das Duftertal. Moch weiter fublich finden fich im dinarischen Bebiet bie und da bellere Stellen, fo um Rudolfswert und um Adelsberg. Die deutsche Sprachinfel Gottschee liegt in einem duntlen, wohl ftart vorwiegend dinarifden Gebiet (21bb. 270).

Siermit waren alle Ausnahmegebiete Ofterreichs bezeichnet, wenn man nicht das kleine bellere Gebiet des verbreiterten Abeintals oberhalb des Bodenses nennen wollte. Allein auch im sonstigen Alpengebiet bieten sich, zwar nicht

mehr auf der Karte der Sarben, immer aber noch auf der Karte der Schädelformen noch Besonderheiten, die ausschildsteich sind. Das breitere Inntal zeigt noch merkliche nordische Beimischung bis oberhalb Innsbruck, in geringem Grad sogar bis zur Innquelle hinauf. Deutlicher noch zeigt solche nordische Beimischung das Jillertal, das doch als ein höheres Seitental vom Inntal abzweigt. Sier sinden sich einmal die längeren Schädel oben im Seitental, die kurzeren unten im Sauptstal. Die gleiche, sehr auffällige Verteilung findet sich auch im Isels, Kalsers und Tauerntal, den tirolischen Seitentälern des Drautals. In diesen Sällen scheinen die Bewohner mit längeren Schädeln zur Söhe hin ausgewichen zu sein; diese Erscheinungen mussen uns später noch beschäftigen.

Gebiete langerer Schabel reichen in das Oftalpengebiet fehr turger Schabel und fehr dunkler Sarben auch von Suden ber; sie ziehen das Etschtal hinauf und oftlich ins zeimsertal binüber und hinauf bis zum Zassatal. Bis bierber dringen also langere Schadelsormen, die wohl auf einen geringeren Kinschlag westischer Rasse deuten, und ibre Nordgrenze entspricht ungefähr der deutschzitalienischen Sprachzenze. Sier befindet sich also ein Gebiet der Sprachz und Rassen mischungen wie auch ein Grenzgebiet des mittelmeerischen Pflanzenwuchses gegen einen nordlicheren Pflanzenwuchs. Dort sinden sie Jalle, von denen Bedooe berichtet: daß man nämlich dort gelegentlich vorwiegend westrasssische Menschen mit deutscher Sprache und bisweilen auch vorwiegend nordische Menschen mit italienischer Sprache sinden könne. Das nahegelegene Ostpustertal bat ja noch einen besonders merklichen Beisatz nordischen Blutes, entsprechend etwa dem des

Unterinntals. So mögen bier Mischungen aus allen vier Rassen nicht selten sein, da ja in diesem Sudostteil der Alpen sich alle vier europäischen Rassen treffen und treuzen können. Daher auch die rassische Dieldeutigkeit, gleichsam die rassische Unleserlichkeit, mancher österreichischer Gesichter. Das Saus, Draus und Murtal entlang und hinauf sind dinarische Menschen gedrungen; das untere Etschal, das Sleimstal, Juditarien, Walschnonsberg und das Suganatal zeigen anscheinend schon geringe westische Beimischung; Ultenschischen, Obervintschgau, Wipptal, Inntal und Pustertal zeigen eine geringe nordische Beimischung, und die Sauptsmasse der Bevöllterung ist dinarisch und ostischzeinarisch — so bieten sich die Siedlungsverhältnisse des östlichen Alpenzugs und seiner rassischen und sprachlichen Grenzübergange.

Besonders turzschädlig sind in den ofterreichischen Alpen (von West nach Oft aufgezählt) Vorarlberg mit Ausnahme des Rheintals und vielleicht des vorderen Illtals, darin vor allem der Bregenzer Wald — hier sollen sedch auch etwas nordischere Menschen die höheren Lagen besiedeln; ferner die Allgäuer Alpen, sowohl auf der bayerischen wie auf der österreichischen Seite, das Stanzerstal, das Otztal, das Schnalsertal, das Passeital und das mittlere Kisactal. Die höchsten Jahlen erreichen die Schädelmaße im Gebiet der Wests und Ostsladiner, der Deutschnonsberger und im Gebiet des oberen Lechtals. Doch ist auch

unter den Ladinern blondes haar noch nicht allzu felten. —

Im folgenden muß nun im Unschluß an die raffischen Berhaltniffe der Alven. aber auch des sudlichen Bayerns und Wurttembergs und gewiffer Teile des fudlichen Badens die grage nach dem Auftreten und der Berbreitung binarifder Mertmale emmal gesondert betrachtet werden. Als auffällig find in Bavern zwei Bebiete febr duntler Sarben vermertt worden, die innerhalb eines Gebiets boberen Wuchfes auftraten. Bei Betrachtung der Korperbobe in Bayern fallt auf, daß der gange Alpenhang bis weit in die Bochebene binein durch befonders boben Wuchs getennzeichnet ift. Diefes Gebiet reicht westlich bis etwa gum Ummerund Starnbergerfee binab, es foll dem Alpenhang entlang ziemlich weit in das wurttembergifche Gebiet hineinreichen; oftlich von Munchen reicht das Gebiet boberen Wuchses noch weiter in die Sbene binaus. In Bayern find die Gebiete niedersten Wuchses auffälligerweise nicht die turzschädligen des Mordhange der Alpen, sondern die turgschadligen des Donaus und Juragebiets. Der Schluß ergibt fich, die bobergewachsenen Menfchen im Guden Bayerns seien hauptfachlich ber dinarischen Raffe zuzuschreiben. In Rosenheim fand Rante bei den Wehrpflichs tigen eines Jahrgangs die durchschnittliche Korperbobe von 1,70 m. Diefe Tatsache ist so auffällig, daß hier an ein Vorwiegen dinarischen Blutes gedacht werden muß, an ein startes Vorwiegen, das fich nordlich erft gegen die Donau bin verliert. Aber auch nordlich der Donau mag fich noch eine merkliche Jumifchung binarifchen Blutes zeigen. Serner muß angenommen werden, daß fich der starte dinarische Einschlag des baperischen Mordhangs der Alpen auch noch in das ofterreichische Vorarlberg und wurttembergische Allgau binein fortfete und pon da bis in die Schweig und bis nach dem fudlichen Wurttemberg und fudlichen Baden reiche. Bier bleibt der Sorfdung noch fast alles zu tun. Gerade im Alpengebiet, wo zwei turgtopfige Raffen fich treffen, genugt es nicht, allein die Langenbreitengahl des Schadels festguftellen. Sier por allem muß mindeftens der Wuchs mituntersucht werden, beffer aber dazu noch der Schadel in feiner Sorm eingebender betrachtet werden: wo sind mehr schmalgesichtige Rurzkopfe, wo mehr breitgefichtige Rundtopfe gu finden? Sier genugt nicht die Seststellung der Saarfarbe oder der Rorperhobe, bier muffen auch das Saargefpinft und die Wuchsverhaltniffe genau betrachtet werden. Erft eine febr genaue Durchforschung ber sublichen Salfte des deutschen Sprachgebiets könnte Aufschluß geben über die Verbreitung des dinarischen Blutes im deutschen Volkskörper. Von einer Karte der "Braunen" läßt sich ja nicht ablesen, ob ein Gebiet stärker dinarisch oder stärker ostisch durchmischt ist (vgl. S. 183). Von einer Karte der Körperhöbe läßt sich nicht ablesen, ob der höhere Wuchs eines Gebietes der dinarischen oder der norzischen Kasse zuzuschreiben ist. Ebenso ließe eine Karte über die Gesichtsform, die in einem Gebiet schmale Gesichter zeigt, unter Umständen die Deutung auf



Karte IV. Im Norden deutet das häufigere Vorkommen höheren Wuchses auf einen verftärften Einschlag nordischen Raffe, im Saden auf einen verftärften Einschlag dinarischer Ausse. Die Gebiete häufigsten niederen Wuchses deuten auf einen verstärften Einschlag oflischer Rasse. Man hat in Altbarern 31% Alblernassen gefunden, was auf den dinarischen Einschlag; 25% Stumpfnasen und 24,4% flache Nasenwurzeln, was auf oflischen und zu geringem Teil auf mongolischen Einschlag hindeutet (ogl. S. 201).

nordisches Blut ebenso zu wie auf dinarisches und westisches. Eine Karte der Schadelsormen, die irgendwo turze Schadel anzeigt, ware zweideutig, da sowohl die ostische wie die dinarische Rasse bobe Langenbreitenzahlen (Indizes) des Schadels ausweisen. Erst die Vergleichung solcher Karten untereinander ließe Schlusse zu auf die Rassenzusammensetzung einer Gegend. Noch sehlen aber in Deutschland die Untersuchungen, nach denen sich die notigen Karten entwerfen ließen. Nur beim Jusammentreffen hohen Wuchses mit dunklen Sarben wie in dem oben bezeichneten baperischen Gebiet läßt sich einmal das Vorwiegen dinarischer Rasse durch Kartenvergleichung eindeutig ersehen. Sur alle anderen

Gebiete ist man vorerst auf gelegentliche Angaben angewiesen und tann so nur 3u Vermutungen tommen. Jedenfalls ist aber dinarisches Blut auch auf deutschem Boden weit verbreitet, und die dinarische Rasse gehort nicht nur "zu den im deutschen Blut minder vertretenen Rassen", wie ich selbst in einer früheren Versöffentlichung geschrieben habe 1).

Mach einzelnen bisherigen Untersuchungen und aus eigenen Reisebesachtungen, mochte ich folgende Vermutung über das Auftreten dinarischen Blutes innerhalb des deutschen Volkstums aussprechen:

Ofterreich stellt im gangen ein anscheinend vorwiegend dinarisches Gebiet dar mit einem ftarteren nordifchen Einschlag in den oben angegebenen belleren Bebieten, mit einem ftarteren oftischen Einschlag in den übrigen Bebieten. Es handelt fich alfo im gangen um ein dinarisch-oftischenordisches Mischgebiet mit einem gewiffen Vorwiegen der dinarischen Raffe. In einzelnen Bebieten der Alpen scheint aber das Vordringen der dinarischen Raffe ziemlich ftart zu werden; bieruber Dermutungen am Ende des 1g. Abschnitts. In der in der Sauptfache dinarisch-oftischen Mischung des Alpengebiets scheint nun das Vorwiegen dis narischen Blutes von Oft nach West geringer zu werden. Die gleiche Erscheinung fceint fich zu zeigen, wenn man die Alpen auf nordlich gerichteten Wegen verläßt. In Wien scheint die dinarische Jumischung noch einmal besonders start gu fein; dort gewinnt man den Eindruck, mindestens vier Sunftel aller Menfchen feien balb bis gang dingrifd. Dielleicht bat auch Mabren noch einen ftarteren Einschlag dinarischen Blutes, allerdings bei überwiegen einer oftischemongolischen Mischung im tschechischen, einer oftischenordischen Mischung im deutschen Teil. In Vorarlberg ist in der Raffenmischung das dinarische Blut schon deutlich nicht mehr fo vorwiegend wie in Tirol, das gleiche mag für die bayerische Gochebene gelten. Im Bodenseegebiet mochte man nicht mehr von einem Vorwiegen binarifchen Blutes reden: hier icheint dinarisches, oftisches und nordisches Blut etwa gleich verteilt vorzutommen. Eine abnliche Mifchung mit vielleicht etwas ftarterem dinarischem Einschlag icheint die bayerischen und wurttembergischen Gebiete nords lich der - minder vorwiegend binarischen? - Allgauer Alpen ju bezeichnen. Die Abnahme des dinarischen Blutes nach Westen bin scheint in der Oftschweiz noch nicht so deutlich zu sein wie im badischen und wurttembergischen Bodenfees gebiet. In der Schweig icheint ein ftarterer Einschlag binarifchen Blutes weiter nach Westen zu bringen.

Im sublichen Baben wie in der westlichen Schweiz scheint sich das dinarische Blut allmählich zu verlieren — mit Ausnahme jedoch des vielleicht wieder eben vorwiegend dinarischen Sotzenwaldes im sublichen Baden, dessen, dessen, dessen, dessen, in Baden immer als eigenartig aufgefallen sind. Im schweizerische stranzösischen Grenzgebiet scheint ein dinarischer Einschlag noch wohl erkenntlich zu sein, noch mehr im Elsaß und zwar im sublichen Wasgenwald und in der Rheinebene (vgl. S. 191).

Nach Mittelbaden bin verliert fich der dinarische Sinschlag immer mehr. Abnlich scheint es in Wurttemberg zu fein, und auch in Bayern scheint dinarischer Sinschlag nordlich der Donau nur noch schwach zu fein. Aber ich habe im

<sup>1)</sup> Auf das dinarische Blut weist in Bayern auch die verhaltnismäßig bäufig vertretene "Ablernase" bin (die bei der nordischen Rasse selten ist). Rante (Der Mensch, Bd. 2, S. 41) hat in Altbayern bei Beobachtungen an jungen Mannern 31 % Adlernasen, 37 % gerade Nasen und 25 % Stumpfnasen gesunden. Die Stumpfnasen weisen auf ostisches und zum geringen Teil auf mongolisches Blut hin, ebenso die 24,4% flache Nasenwurzeln, die Drews (vgl. Zugnote S. 129) nach Munchener Beobachtungen sestzelt hat.

mittleren Baden gelegentlich Gesichter von unverkennbar dinarischem Schnitt gesehen, und selbst in Wurzburg und Umgebung soll ein — dort vereins zeltes? — starteres Auftreten dinarischer Juge erkenntlich sein. Mir sind in Mainz mehrsach dinarische Juge bei Einheimischen aufgefallen. Auch eines vorswiegend dinarischen Thuringers aus einem in Thuringen ansässigen Geschlecht erinnere ich mich. (Ist die besondere thuringische Begabung für Tontunft zum Teil auf dinarisches Blut zurückzuführen?) Ich vermute auch im Abeinland (bis nach Solland binein reichend?) einen geringen dinarischen Einschlag.

Nach mehrfachen Beobachtungen muß ich ein verstärktes Auftreten dinarischer Jüge in der Oberlausig, überhaupt in Sachsen, annehmen und ebenso in Schlesien. Den dinarischen Einschlag dieser Gebiete möchte ich vom Erzgebirge, von Böhmen und Mähren ber ableiten, wo die Bevölkerung eine gewisse Durchmischung mit dinarischem Blut unverkennbar zeigt. Im Sall einer vorwiegend dinarischen Schlesierin konnte ich auch eine böhmische Großmutter seststellen, deren Bild fast rein dinarische Jüge zeigte. Sollte das Erzgebirge einen verstärkten dinarischen Einschlag zeigen?



21bb. 270. Deutsche Sprachinsel Gottschee, dinarisch. (Aufn.: Verein f. österr. Volkskunde, Wien.)

Da die deutsche (bayerische) Sprachinfel Gottschee (der Wortton liegt auf der zweiten Silbe) mit ihren etwa 200 deutschen Gemeinden sich auf den Raffenkarten von ihrer flowenischen Umgebung nicht abbebt, ist anzunehmen, daß auch diese Deutschen überwiegend zur dinarischen Rasse gehören, höchstens, daß ihre nördlichere Abkunft sich durch stärkere Jumischung ostischen und nordischen Blutes anzeigt. Sorschungen hierüber sehlen. Gottschee ist um 1360 von Deutschen bayerischen Stammes gegründet worden.

Die deutschen (bagerischen) Sprachinfeln der Sieben-Gemeinden und der Dreizehn-Gemeinden im italienischen Sprachgebiet der Hochene von Schläge (Asiago) scheinen ihrer Umgebung raffisch gleich zu sein. Ich nehme an, es handelt sich um dinarisch-oftisch-nordische Mischlinge. Die dinarische Aasse oder wenigstens stärkere dinarische Beimischung reicht sa in den Alpen weit nach Westen und im italienischen Kustengebiet über Venetien bis in die Romagna binein.

Dinarische Juge werden sich in Beimischung vielleicht in einem viel weiteren Umtreis des deutschen Gebiets zeigen. Bisber sind ja auch wiffenschaftliche Werte zum Teil noch gar nicht auf das Besteben einer dinarischen Raffe aufmerksam geworden. So mußte auch vielfach der Blid feblen, der in der deutschen

und europäischen Bevolkerung dinarische Merkmale entdedt hatte. — Die dinarische Beimischung im oftpreußischen Areise Gumbinnen ist schon erwähnt worden.

Dinarisches Blut reicht in Beimischung außerhalb des deutschen Gebiets sicherlich noch weiter nach Westen, als man dies heute gemeinhin annimmt. Die franzosischen triegsgefangenen Alpenjäger haben oft dinarische Jüge gezeigt. Aipley bildet in "The Races of Europe" mit der Unterschrift "alpine Rasse" einen dinarischsostischen Menschen aus dem südwestfranzosischen Bezirt der Landes ab (Abb. 223). Rann man dort noch dinarisches Blut vermuten oder ist der Dargestellte eingewandert? Rein dinarische Jüge zeigen auch die Bilder des ameritanischen Schriftstellers Emerson. Man nimmt in England einen vorz geschichtlichen — heute noch seststellbaren? — Einschlag dinarischer Rasse an; zeigen 3. B. die Engländer John Locke und John Howard und der Amerikaner Emerson Einschläge aus solchem Blut?

Deutsch : Bobmen mit feinen 31/2 Millionen Deutschen unter tichechischer Berrichaft stellt fich bar wie folgt: Der Bohmerwald ift in feinen boberen Teilen vorwiegend oftraffifch, jedoch wahrscheinlich mit einer gewissen binarischen Beimifchung. Als vorwiegend nordraffifch fallt das gange Egertal auf mit Ausnahme des unterften Egerlaufs, der durch ein febr duntles oftisches Gebiet und zugleich auch durch tichewisches Sprachgebiet flieft. Schon unterhalb Saag beginnt, der Eger aufwarts folgend, die deutsche Sprache und beginnt zugleich ein auffällig belles Bebiet, vergleichbar dem Maingebiet. Um Oberlauf der Eger, dem Morde bang des Raiferwalds und Teplergebirges entsprechend, liegt fogar ein noch belleres Bebiet, vergleichbar der nordmitteldeutschen Stufe. Eine Linie von unterhalb Saag oftlich an Dilfen vorbei gum Gebirge gibt ungefahr die beutsche Sprachgrenze gegen die tichechische Sprache an; die gleiche Linie gibt auch die Grenze des vorwiegend nordischen Gebiets gegen ein ausgesprochen duntles, oftisches Bebiet an. Die Elbe fliegt von der Egermundung ab wieder durch beutsches Gebiet; an ihrem rechten Ufer reicht das beutsche Sprachgebiet noch bober binauf. Don bort aus wendet fich die deutsche Sprachgrenze gum Laufitterund Riefengebirge. Ihr folgt ungefahr die Grenze vorwiegend nordischer gegen vorwiegend oftische Raffe. Das Gebirge felbst aber ift vorwiegend oftisch; nur das Tal der Gorlitzer Meiffe binauf reicht bis ins Quellgebiet ein auffällig beller Streifen. Die Sprachgrenze wendet fich noch vor dem Gebirge nach Gud: often um, das obere Elbtal ift deutsch, dann erfolgt ein Vorftog des Cichechischen ins Beufcheuer Gebirge binauf, fublich bavon reicht bas Deutsche wieder ins ebenere Cand binunter, das Sudetengesente ift deutsch bis etwa an die March. Dom deutschen Olmut aus wendet fich die Sprachgrenze sudoftlich etwa in die Gegend von Troppau, ftogt dort ans Polnische und wendet sich nach einer weiteren oftlichen Ausbiegung dann nordlich. Diefe eben beschriebene Grenze verlauft aber gang im vorwiegend oftischen, wahrscheinlich bagu mongolisch untermischten Gebiet. Das deutsche Randgebirge ist hier so dunkel wie das tichechische Landesinnere. Das vorwiegend nordische Gebiet beginnt erft jenfeits, oftlich des Bebirgetamms, gleich aber in befonderer Belligteit. Das Zulengebirge ichiebt fich als ein vorwiegend oftisches Gebiet am weitesten vor; gleich fublich bavon zeigt aber das Tal der Blager Meiffe mit feinen Seitentalern eine besonders deutlich nordischere Besiedlung.

Das ganze tschechische Bohmen ift in der Sauptsache ein oftrafsische mongolisches kand mit geringerer nordischer Durchmischung (schätzungsweise 20% nordisches Blut) und vielleicht statterer dinarischer. Die Tschechen sind eines der dunkelsten und vielleicht das turztopfigste Volt in Europa. Einem arabischen Reisenden siel schon im Mittelalter die statte rassische Verschiedenheit der

Tschechen von den umliegenden Vollern auf. Er berichtet von dem besonders duntlen Zaar der Tschechen. Auffällig ist unter den Tschechen jedenfalls der starte mongolische Einschlag, der sich vor allem in Prag bemerkbar zu machen scheint.

Die deutschen Sprachinseln in Bohmen scheinen von ihrer Umsgebung rassisch etwas verschieden zu sein. Die große Sprachinsel Iglau mit ungefahr 20 000 Deutschen ist heller als ihre tschechische Umgebung. Jwittau und Mahrisch-Trübau sind ebenfalls heller. Budweis gleicht seiner Umgebung. Brunn im vorwiegend oftrassischen Mahren ist etwas heller, ebenso Inaim. Der Bezirt Deutsch-Brod, der im 18. Jahrhundert gewaltsam tschechisch gemacht wurde, ist heute noch der verhaltnismäßig blondeste aller tschechisch-sprechenden Bezirke.

Die Beschreibung ist am Ende, soweit es sich um das zusammenhangende Gebiet deutscher Sprache handelt oder um kleine Sprachinseln am Rand des Sprachgebiets. Deutsche wohnen aber auch im baltischen Land, über Dolen und Galizien zerstreut und in Siebenburgen. Die bals tischen Deutschen geboren wohl im allgemeinen der nordischen Raffe an; man wird fie oft den Bebieten verbaltnismafig reinster oder verbalts nismagig reiner nordischer Raffe (vgl. S. 188/189) beigablen durfen; Erbebungen fehlen1). Die polnischen und galigischen Deutschen mogen ftarterer mongolischer und oftischer Beimischung ausgesetzt fein. Die Deutschen in Siebenburgen, Sachsen genannt, sprechen eine mittelfrantische Mundart: fie find um die Mitte des 12. Jahrhunderts von der Mosel und Eifel ber eingewandert. Raffenkundlich ist die siebenburgifche Bevolkerung nicht untersucht worden. Sie mag bei ihrer Einwanderung nordraffischer gewesen fein, als die Bebiete um Mosel und Eifel beute find, sie mag eine Auslese, eine nordischere Auslese, dars gestellt haben. Aber fie ift feit ihrer Unfiedlung in Siebenburgen ficherlich der oftischen und dinarischen Beimischung ausgesetzt gewesen.

Die Deutschen in überseeischen Landern, wenigstens die in Amerika, sind nach Beobachtungen amerikanischer Forscher durchschnittlich hoher gewachsen als die Deutschen im Mutterland; auch dauert ihr Wachstum länger. Danach ist anzunehmen, daß sie eine nordrassischere Auslese darstellen.

Das wendische (sorbische) Sprachgebiet, das heute in Sachsen und Preußen etwa das Viered mit den "Diagonalen Cobau-Lübbenau und Bischosswerda-Pinnow"?) umfaßt, unterscheidet sich, da wo rassenstundliche Nachforschungen gemacht worden sind, nicht von seiner Umsgebung. Ich nehme jedoch nach dem Aussehen mir bekannt gewordener Menschen aus dem Spreewald an, daß sich im Spreewald start ostische oder ostischemongolische Rassenisseln sinden.

Bur Alarung der Verhaltniffe lobnt es fich, jetzt noch einmal die Grenzen des geschloffenen deutschen Sprachgebiets (Rarte I, S. 184)

<sup>1)</sup> Bei den baltischen Deutschen findet fich ofters eine überlieferte Aufmerts samfeit auf Fragen des Blutes, geweckt durch die Abwebr "flawischen" Blutes.
2) Sirt, Geschichte der deutschen Sprache, 1919.

abzuschreiten und darauf zu achten, ob zwischen Rasse und Volkstum Beziehungen stattfinden und wo solche etwa besonders auffallen.

In Oftpreußen entspricht ein subliches, etwas duntleres Gebiet dem masurischen Volkstum. Von einem Rassenunterschied aber kann man nicht sprechen. Die Masuren sind ebenso hell wie das südliche Morddeutschland, allenfalls das nordliche Mitteldeutschland, nur daß der dunkle Einschlag bei ihnen außer von oftischer Rasse auch von mongolischem Einichlag bertommt. Die Raschubische Sprachinfel in Weftpreufen ift im Morden taum minder nordraffisch als ihre verhältnismäßig rein nordraffische Umgebung, im Suden etwas dunkler. Die polnischebeutsche Sprachgrenze ift nirgends zugleich Raffengrenze. Die Stadt Dofen ift duntler als ihre Umgebung, aber die Sprachgrenze gegen das Polnische verläuft im vorwiegend nordraffischen Gebiet etwa der mitteldeutschen Belligteitsstufe bis nach Oberschlesien, wo auch die Grenze gegen das Wasserpolnische keine Beziehung zur Rassengrenze hat. Sowohl Wasserpolen wie Oberschlesier gehoren einem vorwiegend nordischen Bebiet an, das etwa der fudmitteldeutschen Stufe des Maintals entspricht. Von dort wendet sich die Sprachgrenze um zum Cfchechischen bin, tritt im Sudetengefente in ein duntleres Gebiet ein und ichlieft fic dort ein wenig mehr der Sprachgrenze an. Gleich nach dem Umbiegen der Sprachgrenze in die nordostliche Richtung läuft aber die Rassengrenze mitten im vorwiegend oftraffischen Bebiet. Erft am Gudbang des Lausitzer Bebirges nabern fich Sprache und Raffengrenze einander, das Elbtal überquerend; und von Saaz ab bis zum Bohmerwald ist die Grenze des Deutschtums zugleich die Grenze gegen die dunklen tschechischen Gebiete. Vom Ramm des Bohmerwaldes an aber besteht keine Beziehung mehr zwischen Volkstum und Raffe. Die deutschetschechische Sudwestgrenze verläuft mitten in einem vorwiegend ostischen, wohl nur leicht dinarisch untermischten Gebiet, erft die mabrisch-ofterreichische Grenze bat wieder Begiebungen gum Raffentum der Boller: bier ift die niederofterreichische Grenze zugleich die gegen das Gebiet verbaltnismäßig reiner Oftraffe oder gegen ein duntleres oftischedinarisches Gebiet. Einmal allerdings im untersten Thayagebiet reicht die Aufhellung in der Richtung auf Brunn zu ins mabrifche Cand hinein. Don dort aus überschreitet die Sprachgrenze die Donau bei Prefiburg, tritt ins deutsche Burgenland (Beangenland) über: hier sind die rassischen Verhältnisse unerforscht. Eine scharfe Grenze ist aber bier unwabricheinlich. Mordisches Blut reicht in Beis mischung wohl ziemlich weit nach Ungarn hinein. Die Sprachgrenze Biebt fich in sudwestlicher Richtung gur Drau und verläuft bier gegen die flowenische Grenze etwas nordlich der Drau etwa von Radfersberg zur Drau unterhalb Villach: nirgends ist hier eine Beziehung der Sprache zur Raffe ersichtlich. Von hier aus verläuft die Sprachgrenze in nahezu oftwestlicher Richtung, grenzt ans Gebiet der Friauler romanischen Sprache, dann ans Oftladinische, ans Italienische, in Graus bunden ans Westladinische, mit dem Kanton Wallis oftlich ans Italienische, westlich ans grangofische; immer aber verläuft die Sprachgrenze ohne Beziehungen zur Rasse erst durchs vorwiegend die

narische, dann durchs vorwiegend oftraffische Bebiet. Im vorwiegend oftraffischen Gebiet verbleibt fie im Ranton Waadt, wo sie sich nach Morden wendet und ebenso in der gangen Westschweig. Im schweizerischefrangofischen Grenggebiet, dem ehemals burgundischen Land, zeigen sich Beimischungen nordischer (und dinarischer?) Rasse, aber ohne Beziehung zur Sprachgrenze. Im Elfaß tritt die Sprachgrenze wieder in ein vorwiegend oftrafsisches Gebiet und verbleibt in ihm in Lothringen, in Luremburg, fie lauft dem Oftrand der wallonischen Mundart entlang durch das vorwiegend oftraffifche Ardennens und Eifelgebiet, bis bei Aachen an der belgischen Grenze die nordlichste Grenze vorwiegender Oftraffe erreicht ift. Don bier aus verläuft gerade nach Westen bin die beschriebene flandrisch-wallonische Sprachgrenze, die zugleich deutlichste Raffenmischungsgrenze ift, bis zur frangofischen Grenze bei Lille. Zwischen Lille und dem Meer reicht die niederfrantische Mundart des Slamifchen ins frangofische Staatsgebiet hinein bis sudlich Sagebrout und Duntirchen. Die Grenze vorwiegend nordischer Raffe endet aber nicht mit der deutschen Sprache, d. h. hier: niederfrankischen Mundart; von bier aus erstreden fich Gebiete vorwiegend nordischer Raffe weiter nach grantreich binein.

Durde man, statt der Sprachgrenze zu folgen, die staatliche Grenze Deutschlands und Osterreichs abschreiten, so wurde man zwischen Staatssgrenze und Rassenze oder Rassenmischungsgrenze noch geringere Beziehungen sinden. Sie waren deutlicher nur an der schlesischeischen Grenze, dann vielleicht einmal an der rechtsrheinischen Grenze des Kantons Schafshausen, der merklich dunkler ist als seine badische Umgebung; im Westen waren die Beziehungen nirgends deutlicher, auch nicht im Norden gegen Danemark. Mit dem deutschen Volkstum, ausgedrückt durch die Sprache, hat die Rasse hin und wieder Beziehungen; mit der Staatssgrenze eigentlich nirgends.

Eine weitere Frage der Aassenverteilung bliebe zu beantworten: Wo finden sich auf dem Gebiet der deutschen Sprache am ehesten Menschen der Westrasse, wo solche, die einen starteren mongolischen Einschlag zeigen?

Rein westische Menschen deutschen Volkstums mögen überhaupt kaum vorkommen. Eine stärkere westische Beimischung vermute ich nach einzelnen Beobachtungen in der deutschen Westschweiz, wo westisches Blut vom Abonetal ber eingesidert sein mag. Jerner sieht man in der Völkers und Rassennischung Wiens immer wieder einmal Gesichter, bei denen man an einen Kinschlag westischen Blutes denkt. Westisches Blut in einer gewissen Beimischung scheint auch im Suden des dierreichischen Alpensgediets gelegentlich deutlicher bemerkbar zu sein. Sollten die badischen und rbeinpfälzischen Gediete frankischer Mundart (vgl. Karte I, S. 184) einen geringen westischen Kinschlag haben? — Genauer werden sich solche Beimischungen kaum verfolgen lassen, da sich dunkle Jarben, lange Schädel und die sonstigen Merkmale der Westrasse in der Jumischung nicht mehr als westisch auszuweisen brauchen.

Menschen mit einem gewissen mongolischen (innerasiatischen)

Einschlag wurde ich nach meinen Beobachtungen mehr in Mordoste und Oftdeutschland vermuten. Mach Schiff1) ift der Morden, Often und Sudoften Bobmens gekennzeichnet durch Kopfe, die minder turg find, gur Mitteltopfigkeit neigen, dabei aber breitere Mafen aufweisen. Das ordnet sich meiner Vermutung zwanglos ein. Dom Gudoften Bobmens scheint diefer gewisse Einschlag mongolischen Blutes ins altbayerische Gebiet bineinzureichen. Die Gesichtszuge, die in der Meinung des Volks oft "flawisch" genannt werden — in dieser Bezeichnung liegt wieder die alte Verwechslung von Sprache und Rasse vor - diese "flawischen" Juge Morde und Oftdeutschlands sind meistens durch mongolisches Blut bedingt, weniger durch oftisches. Bei Vergleich des nichtnordischen Teils der badischen Bevolkerung mit dem nichtnordischen Teil der sachsischen, noch mehr der schlefischen Bevolterung, habe ich den Eindrud gewonnen, daß in Suddeutschland Buge, die mehr an mongolisches (innerasiatisches) Blut als an das der europäischen Oftraffe denten laffen, feltener find als im oftlichen Mitteldeutschland. Dermutungen über Die etwaige Menge mongolischen Blutes in dem nicht-nordischen Einschlag, der sich im oftlichen Deutschland deutlicher zeigt, lassen sich schon deshalb taum geben, weil in der Beimischung meift taum zu ermitteln sein wird, ob der duntle, turge topfige, breitgesichtige Einschlag mehr von der europäischen Oftraffe oder von mongolischem (innerafiatischem) Blut herstammt. Einen ftarteren Einschlag mongolischen (innerafiatischen) Blutes vermute ich in Deutschland von Often ber abnehmend bis zur Linie der fog. Sorbengrenze (limes sorabicus; vgl. Karte III, S. 187), worüber naberes im 19. Abschnitt. Den mongolischen Einschlag in Oftdeutschland mehren ftetig die Taufende von polnischen und ruffischen Wanderarbeitern, die auf den Butern angestellt werden. Seit neuerer Zeit bringt die Durchsetzung des rbeinisch-westfälischen Industriegebiets mit polnischen Arbeitern diesen Begenden sicherlich manchen mongolischen Einschlag, der eben in den Bevolkerungen Mittels und besonders Ofteuropas gegen Often immer starter wird!

Diese Betrachtung mag überleiten zu der Frage des zahlenmäßigen Anteils der deutschen Bevolkerung an den einzelnen Rassen überhaupt. Wieviel nordische Deutsche gibt es? Wieviel ostische? Wieviel dinarische? Wieviel westische? — Oder wenigstens: wieviel nordisches, westisches, dinarisches und ostisches Blut ist in der Gesamtmischung? Solche Fragen könnten nur durch eine allergenaueste Durchforschung des deutschen Volkes beantwortet werden. Eine gewisse Abschaftung aber des deutschen Blutes muß versucht werden, schon deshald, weil sich hierüber die sehlerhaftesten Angaben sinden, so etwa die eines amerikanischen Buches, das — wahrsscheinlich zur Serabsetzung des deutschen Volkes — innerdald des deutschen Volkstums 10% nordisches und 90% oftisches (alpines) Blut seststellen wolke. Die Angabe der 10% nordischen Blutes mag darauf beruhen, daß in Deutschland, sehr hoch gerechnet, etwa 10% reinsnordische Menschen vorkommen; im ganzen aber, im Gesamtdurchschnitt, ist der Gehalt nordischen Blutes im deutschen Volkstum beträchtlich stärker.

<sup>1)</sup> Beiträge zur Kraniologie der Tschechen, Archiv für Antbropologie. 27. S. XI, 1912.

Die nordische Rasse mag etwa 60% des deutschen Blutes aussmachen — in der nordlichen Salfte des deutschen Sprachgebiets etwa 70%, in der sublichen etwa 50%.

Die oftische Raffe mag etwa 20% des deutschen Blutes ausmachen in der nordlichen Salfte des deutschen Sprachgebiets etwa 20%, in der sudlichen wohl eber 25%.

Die dinarische Raffe mag etwa 15% des deutschen Blutes ausmachen — in der nordlichen Salfte des deutschen Sprachgebiets bochstens 5%, in der fublichen etwa 20%.

Die westische Raffe mag bochftens 2% des deutschen Blutes auss machen.

Auf einen eigentlich mongolischen (innerasiatischen) Einschlag mogen etwa 3% tommen, in der oftlichen Salfte des deutschen Sprache gebiets vielleicht 6-\$% 1).

Eine folche Aufstellung nun ist aber nicht mehr als ein Verfuch, die Derhaltnisse ungefahr zu bestimmen, ein Versuch, deffen wissenschaftlicher Wert vorerst noch gering sein muß. Die Sauptbestandteile des deutschen Blutes sind jedenfalls der nordische, der oftische und der dinarische. Ein falfches Bild aber entstunde, wenn man aus der obigen Schatzung auf die jeweiligen Jahlen reinraffiger Menschen schließen wollte, fei es der nordischen, der dinarischen oder der oftischen Rasse. Die gegenseitige Zertreuzung aller europäischen Raffen ist so start vorgeschritten, daß reinraffige Menfchen außerst felten find. Man muß fich nur an die Summe der in den Abschnitten 5 bis 8 mitgeteilten Korpermerkmale erinnern, um ju ertennen, daß felten alle Mertmale einer Raffe bei einem Menfchen anzutreffen sind. Menschen, die reinst nordisch aussehen, mogen bei genauer Betrachtung boch aus einer Areugung ihres Geschlechts noch etwa die oftische Sarte der Zaare aufweisen, wenn auch die Sarbe noch so blond ift. Menschen, die reinst oftisch gebildet sind, verraten doch oft durch einen rofigen Sauch der Wangen den Beifatt nordischen Blutes?). Menschen, deren Rorper alle Merkmale einer und nur diefer einen Raffe zeigt, find ziemlich felten. Man schätzt zu boch, wenn man annimmt, daß etwa ein Zehntel aller Deutschen noch rein nordisch sei. Die rein nordischen Deutschen mogen eber 6-8% des deutschen Volles ausmachen. Schweden macht die Ungahl der rein nordischen Menschen (der schwedischen, nicht auch der lappischen und finnischen Gebiete) etwa ein gunftel der Bevolkerung aus. Damit ist aber nicht gefagt, die übrigen vier gunftel feien gang unnordisch. Bu diesem vermuteten deutschen Vierzehntel und diesem schwedischen Sunftel gablen eben nur folche Menschen, die alle Merts male der nordischen Raffe in sich vereinen.

Die rein oftischen Deutschen sind sicher viel geringer an Jahl. Ans zeichen bestehen, daß die Jerkreuzung der Oftrasse, bzw. der vorwiegend oftischen Gebiete, viel früher begonnen hat als die der Nordrasse. Außers

<sup>1)</sup> Oder follte man einen etwas größeren mongolischen Einschlag annehmen und dementsprechend dann einen etwas geringeren oftischen?

<sup>2)</sup> Serner ware bier zu bedenten, was S. 234 über Erscheinungsbild und Erbbild und S. 239 über Uberdeckbarkeit zu sagen sein wird.

dem gertreugen fich im deutschen Suden und Sudosten die oftische und die dinarische Rasse immer gegenseitig. Man wird vielleicht 3% der Gesamts bevolterung deutscher Sprache reinraffig oftisch annehmen tonnen und 2—3% reinrassig dinarisch. Ein gewisser ftarter Kern reiner Mordrasse scheint feit vorgeschichtlicher Zeit viel gesicherter bestanden zu baben, ja scheint auch beute eben noch gesichert zu bestehen, wahrend feit frubester Zeit die Gebiete der anderen Rassen durch Vorstoße nordischer Eroberer gleichsam gertreugt worden sind. Ungeichen sind vorhanden, daß die begonnene Zerkreuzung der Mordrasse oder besser: der vorwiegend nordischen Bebiete erft ein Wert der letten Jahrbunderte ift. Diese Verhaltniffe muß der 19. Abschnitt betrachten. Go ertlart es fich auch, daß man in Deutschland eber einen reinraffigen nordischen als einen reinraffigen dinarischen oder gar oftischen Menschen antrifft, so febr auch die Ubergabl der Mischlinge zunachst vom Gegenteil überzeugen mochte. Saft alle auf den ersten Blid rein oftisch aussehenden Menschen zeigen eine geschehene Areugung an, meistens, außer im Alpengebiet, eine folche mit nordischer Raffe. Ofters babe ich bei Menschen mit oftischem Körperbau und ausgeprägtestem oftischem Wesen, die dazu noch aus rein oftischer Gegend stammten, doch eine Augenfarbe von dunklem milchigem Blau gefunden 1).

Aus all dem Obigen geht wieder bervor, daß in Deutschland - und fo ist es in gang Europa — die meisten Menschen Mischlinge find. Sur Deutschland ift im Gesamtdurchschnitt ein Uberwiegen des nordischen Blutes anzunehmen. Das gebt bei naberer Betrachtung icon aus der beschriebenen Raffenverteilung über das deutsche Sprachgebiet hervor und erscheint ziemlich erklart, wenn man bedenkt, daß ja nicht nur Morddeutschland und große Teile Mitteldeutschlands einem vorwiegend nordischen Gebiet angehoren, daß ja nicht nur ftarte Vorstoffe nordischen Blutes in die bezeichneten suddeutschen (vorwiegend oftischen oder oftisch-dinarischen oder porwiegend dinarischen) Bebiete binein stattfinden, sondern daß die Gebiete der Oftraffe wie der dinarischen Raffe meiftens, wenn nicht immer, gugleich Gebiete geringerer Bevolterungsbichte find. Mindeftens gilt das fur die Alpen, die bayerische Bochebene, den frankischen Jura, den Schwarzwald, den Zunsrud, die Kifel und den Bohmerwald. Volksdicht ift das Gebiet vorwiegender Oftraffe nur im ticbechischen Bobmen, im Norden des wallonischen Gebiets und etwa noch in der allerdings ftart dinarisch untermischten nordostlichen Schweiz. Mit Ausnahme diefes letteren Heinen Gebiets und des schlesischeichen Grenggebiets find diese volksdichten Oftraffengebiete aber nicht deutsch. Allerdings sind auch

<sup>1)</sup> So erklart es sich auch, warum Bilder rein oftischer Menschen so schwer zu erhalten sind und warum 3. B. in Ripleys Wert die als oftisch (alpin) bezeichneten Menschen fast alle Mischlinge sind. Bei der oftischen Rasse entfällt ja auch der Vorteil, bezeichnende Bildnisse unter den Bildnissen bedeutender Menschen auszuwählen. Die Oftrasse bat taum überragende Menschen bervorgebracht. Es ist mir zum Vorwurf gemacht worden, ich batte als Beispiele für ostische Jüge nur Bilder unbedeutender Menschen gewählt. Sur die dritte Auslage habe ich daber versucht, möglicht diesen schein baren Mangel auszugleichen. Aber das verbältnismäßig sehr bäusige Vorkommen nordischer und geringere Vorkommen ostischer Jüge bei bedeutenderen Menschen ist eben kein Jusall (vgl. S. 152, 159).

im nordischen Gebiet siedlungsarme Streden, so in Oldenburg und Sans nover, in Medlenburg und Pommern und schließlich in Schleswigs ols stein. Aber umgekehrt: die dichtbesiedelten Taler in den sonst vorwiegend ostischen oder ostischenischen Teilen Süddeutschlands, das Abeintal, das Aars, Limmats und Reußtal, das Nedartal und seine ganze weitere Umgebung, das Rednitztal, in Niederösterreich das Donautal, all diese Gebiete dichter Besiedlung sind sa zu gleicher Jeit Gebiete mehr oder minder starter, im Nedartal besonders starter, nordischer Beimischung mitten in ostrassischen oder ostischenarischen und zugleich dunner bes siedelten Umgebungen. So bestätigt auch im allgemeinen das Bild der Bewölkerungsdichte das überwiegen des nordischen Blutes im deutschen Volkstörper, und die Verteilung der Saars und Augenfarbe in den

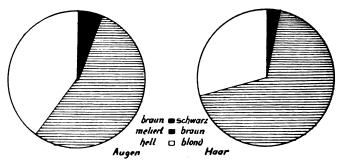

Abb. 271. Verteilung der Augens und Saarfarbe in Tirol. (Nach Friggi).

dunkelsten Gebieten Deutschlands zeigt, daß auch dort immer noch vers haltnismäßig viel nordisches Blut in der Mischung vorhanden ist (vgl. die Darstellung Abb. 271). Dazu muß bedacht werden, daß einzelne nors dische Merkmale im Bluterbe des Volkes stärker vertreten sind als der Augenschein (das Erscheinungsbild) zeigt; hierüber S. 234.

Die geschilderte Verteilung der Rassen über das Gebiet deutscher Sprache weckt vielleicht allzusehr die Vorstellung, als ob von einem Gebiet Deutschlands zum andern, hauptsächlich aber von Norden nach Süden gleichmäßig abgestufte Ubergänge wären, als ob etwa die Körperhöhe beim Übergang von einem nordischen zu einem oftischen Gebiet allmählich und in immer gleichgerichteter Abnahme bzw. Junahme geringer, die Schädel allmählich kurzer, die Saare allmählich dunkler würden. Dies ist aber nicht der Sall. In seder nicht eben sehr einheitlichen Bevölkerung wird man immer wieder neben vielen Mischlingen auch reinrassige Menschen der einen oder anderen Rasse sinden. Überall wo sich Rassen gemische haben, entsteben durch sogenannte Kntmischungen auch wieder reinrassige Menschen. Erst die Auszeichnungen der Forschung ergeben die Durchschnitts werte, die für irgend ein Gebiet gelten, die Durchschnittswerte, die allein zur Kartendarstellung verwendet werden können.

Aber außer diesen Mischungserscheinungen, die überall statthaben und zu deren Verständnis eine Kenntnis der Vererbungsgesetze unerläßlich ist, scheinen sich auch in Mischgebieten geradezu Verschrändungen der Rassenmerkmale zu ergeben. Von den beiden möglichen nordischooftischen oder auch nordischomongolischen Kreuzungserscheinungen: schmalgesichtige Kurzsschädel und breitgesichtige Langschädel scheint der schmalgesichtige Kurzsschädel in Deutschland häusiger zu sein. Sehr häusig scheint mir in Deutschland eine Kopfform zu sein, die in Seitenansicht eine nordische Kopfumrisslinie, in Vorderansicht aber eine mehr oder minder starke Versbreiterung des Kopfes über und hinter der Ohrgegend zeigt, also auf einen ostischen oder mongolischen Einschlag hinweist (vgl. Abb. 272).



272 a



272 b

21bb. 272 a, b. Freiburg i. Br. (Vater fuddeutich, Mutter norddeutich). Vorwiegend nordisch mit oftischem Einschlag. K: \$0,37; G: 91,14. 14 jabrig. (Aufn.: Denzer, Freibg.)

Oftlich der Saale, besonders aber in Sachsen, Schlesien und bis weit nach Polen hinein, sind blonde und braune kleingewachsene Mittelkopfe so haufig, daß Deniker sie geradezu zu einer Mebenrasse (race secondaire) vereinigt, die er "Weichselrasse" (race vistulienne) nennt. Ich glaube jedoch, nach mannigfachen Beobachtungen annehmen zu durfen, daß sich unter den blonden und braunen Mittels und Kurzkopfen der von Deniker zur "Weichselrasse" gerechneten Bevolkerungen breitgesichtige Kurzskopfe häufiger erst in Polen sinden, indessen mir in Sachsen die Säufigskeit blonder schmalgesichtiger Kurzkopfe immer aufgefallen ist.

In anderen Gebieten, 3. B. in der Luneburger Zeide, sollen hochs gewachsene dunkte Aurztopfe vorkommen. Sochgewachsene dunkte Aurztopfe kommen im Elfaß häufiger vor und anscheinend auch im burgunsdischen Gebiet der Schweiz und Frankreichs. Deniker rechnet diese Aurztopfe aber wohl mit Recht zur dinarischen Rasse. Auch im südlichen Bohmerwald scheint es sich weniger um eine häufige nordischsostische Mischungserscheinung zu handeln als um dinarische Menschen, deren Vorskommen dann von den Oftalpen (Ennstal) abzuleiten ware (?). Auf der

Rauben Alb find — als eine nordischzdinarische Mischung? — die boch gewachsenen blonden bellaugigen Aurztopfe baufiger, in Thuringen breitgesichtige Langschadel. Die langgesichtigen Rurgschadel Berchtesgadens, die einigen Betrachtern aufgefallen sind, sind einfach dinarische Menschen. Einige Schwarzwaldgebiete niedrigsten Wuchses und turzesten Kopfes sind bei einer Machforschung blonder gefunden worden als die badischen Bebiete boberen Wuchses und minder turger Schadel; bier scheint also einmal eine eigentliche Verschrantung der Mertmale ftattgefunden gu haben. Bei Betrachtung der sudbadischen Verhaltniffe ift aber zu erwagen, daß durch einen dinarischen Einschlag dort leicht boberer Wuchs mit duntleren garben zusammentommen tann. Auffällig ift ja auch, daß Virchows Schultinderuntersuchung diese gleichsam regelwidrige Blondbeit des betreffenden Gebiets noch nicht feststellte, daß erft Ummon, der 20 Jahre fpater bort untersuchte, auf diefe Derschrantungverscheinung ftief. Sandelt es sich dabei nur um eine vorübergebende erbflüchtige Merkmals zusammenstellung? Verhältnismäßig viel Blonde mit fürzerem Ropf finden sich auch in dem durch seine Blondheit auffälligen schweizerischen Ranton Untermalden.

An "Nebenrassen", an Bildung neuer Rassen, an "rassenhafte Mischungen" und dergleichen darf bei all diesen Jällen selbstverständlich nicht gedacht werden. Es handelt sich nicht um vererbliche Merkmalseinheiten, sondern um Säufungen gewisser Kreuzungszusammenstellungen in einzelnen Gebieten. Ripley spricht bei Betrachtung solcher Erscheinungen von vorübergehenden Merkmalzusammenstellungen (transitory compounds of human traits). Um eine solche Säufung von Kreuzungszusammenstellungen scheint es sich mir auch im Salle der von Deniker angenommenen "osteuropäischen Rasse" (race orientale) zu handeln, die Deniker als kurzsschädlig, aschblond, helläugig und kleingewachsen beschreibt und der er die großrussischen Gebiete Nordrußlands hauptsächlich zuweist. Ju erstlären ist dabei allerdings noch, wodurch es gerade in diesem Gebiet zu dieser, in senem Gebiet zu sener Auslese von Kreuzungszusammenstellungen kommt.

Durch solche zeitweilige Saufungen gewisser Rreuzungszusammensstellungen mögen auch die wahrzunehmenden Stammes unterschiede innerhalb der einzelnen Volker mitbewirft sein, so wenn man von einem besonderen schwädischen, frankischen oder alemannischen Gesicht, von einem besonderen westfälischen oder holsteinischen Gesicht redet. Meist jedoch scheinen solche Stammesunterschiede des Aussehens in Jügen zu liegen, die erst im Einzelleben er worden werden, also nichtzerblich sind: Auf solche Jüge hat Norrenberg hingewiesen in einem Aussaus "Mundsart und Mienenspiel") und in ähnlicher Weise möchte der Karlsruher anatomische Sorscher Sellpach den Einfluß der Mundart auf die Vilsdung der Gesichtszüge dartun<sup>2</sup>). Da ich in den vorhandenen Stammess

1) Rolnische Jeitung Ir. \*\*2, 1913.
2) Von Sellpachs Sorschungen habe ich bisber nur aus Zeitungsberichten erfahren. Sigene Beobachtungen haben mich auch schon ein solches Mitwirken der Mundart vermuten lassen.

unterschieden größtenteils nichtserbliche, sondern fur das Einzelleben ers wordene Jüge, daneben zeitweilige Saufungen von Areuzungss zusammenstellungen vermute, mochte ich auch annehmen, die heute etwa kennzeichnend erscheinenden Jüge eines Volksstammes (d. h. einer dieselbe Mundart sprechenden Bevölkerung) lassen sich jeweils nur zwei die drei Geschlechter lang verfolgen. Das "franklische Gesicht" z. B. um 1900 ist wahrscheinlich anders als das "franklische Gesicht" um 1700. Wahrscheinlich würden wir leibliche Stammesunterschiede, welche einer Schilderung aus dem 14. Jahrhundert entnommen wären, ebenso viel oder ebenso wenig mit den heutigen Stammesunterschieden übereinstimmend sinden, wie etwa die Mundartenunterschiede, die Jugo von Trimberg um 1300 in seinem "Renner" (für seine Zeit wahrscheinlich sehr treffend) wieders gegeben bat mit den beutigen mundartlichen Unterschieden 1).

Eine andere Erscheinung, die ins Gebiet der Erblichkeitsforschung gebort, eine Art geschlechtsgebundener Vererbung, ist in England und Danemark wie in Deutschland beobachtet worden: daß nämlich in Mischsgebieten mit nordischer Beimischung unter den Frauen mehr dunkle, unter den Mannern mehr helle sind. Die Frauen scheinen so die dunklere Rasse betreffenden Gebiets länger zu bewahren, die Männer mehr von der helleren Rasse im Erdvorgang an sich zu nehmen. Die Vererbung scheint also geschlechtsgebunden zu sein: die Tochter eines Mischgeschlechts solgen mehr der dunkleren, die Sohne mehr der belleren Rasse. Ich babe im

<sup>1)</sup> Don nicht-wiffenschaftlicher Seite werden die Stammesunterschiede ges legentlich übermäßig betont. Ein Stamm ift aber (wie ein Volt, vgl. S. 13, 14) ein geschichtlichesittentumliches Gebilde. Ebensowenig wie man sprachliche Bus geborigteit mit rassischer Bugeborigteit verwechseln darf, ebensowenig darf man mundartliche Jugeborigteit mit raffifcher Jugeborigteit verwechseln. Was im beutigen deutschen Voltetum die Menschen gleichen Stammes eint, find nicht gleiche Erbanlagen, sondern gleiche Mundart und Sitten. Wer in den beutigen deutschen Volksstämmen erbgleiche Menschengruppen ertennen wollte, mußte zugleich ertlaren tonnen, daß alle diefe (dem Menfchenbild nach fo verschiedenen) Stamme von den germanischen Stammen der Bolterwanderungszeit abzuleiten find, welche doch alle faft gang der nordischen Raffe angebort baben. Die Reigung, porbandene Stammenunterschiede als die Unterschiede erbgleicher Menfcbengruppen zu feben, muß ichlieflich zu gegnerischem Verhalten gegenüber der Aassensorichung fübren. Am meisten trifft dies zu für die Schriften Drieges (3. B. "Matur und Volkstum", 1920), in denen sich auch ebenso ohnmächtige wie torichte Ausfälle gegen die wissenschaftliche Sorschung neben geradegu ungebeuerlichen Gebilden "naturwiffenschaftlicher" Laiendentweise finden. Prietzes Schriften brauchten nicht genannt zu werden, wenn sie nicht — wie ich mehrfach beobachten tonnte - eine febr ich abliche Wirtung batten: indem namlich ibre Lefer in Deutschland überall "wahrlich nichts Unerfreuliches" finden, sondern vielmebr "febr deutlich verschiedene Voltestamme und teine Mifchbevollerungen", entitebt eine falfche Juverficht, es fei alles in bestem Bedeiben. Daburd wird einer Wedung des raffifden und raffens bygienischen Ertuchtigungswillens geradezu entgegengears beitet. Eine faliche Buversichtlichkeit war immer die Wendung gum Mochs folimmeren. Desbalb, weil fich die deutschen Stamme, geschichtlich-fittentumliche Bebilde, beute noch febr wohl ertennen laffen, darf nicht geschloffen werden, vom Bluterbe der alten Deutschen (sowohl in raffischer wie in erhgefundheitlicher Sinsicht) fei noch viel vorhanden. (Der geschichtliche Teil dieses Buches wird sich folden Fragen zuwenden.)

Schwarzwald oft die Beobachtung gemacht, daß die Manner minder oftisch aussehen: die Barte sind oft dunkelrotbraun, die Zaare selten so dunkel wie die der Frauen, die Gesichter — wohl ebenso oft durch dinarische wie durch nordische Beimischung — länger, die Masen stärker und beides in höherem Grad, als es für den Mann ohnehin schon kennzeichnend ist. In ostischzdinarischen Mischgebieten habe ich immer wieder beobachtet, daß die Frauen mehr der ostischen, die Männer mehr der dinarischen Rasse folgen (vgl. Abb. 268, S. 193).

All diefe Ericheinungen verdienen, da fie wichtige Aufschluffe ents

halten tonnen, die größte Aufmerkfamkeit der Sorfchung.

## 16. Die Verteilung der Raffen über das Gebiet Europas.

Mit 4 Karten (V-VIII S. 216/17) gur Raffentunde Europas von Dr. Bernbard Struck, Dresden.

Die zeigen sich nun die raffischen Verhaltnisse der anderen europäischen Lander? — Es wurde erwähnt, wie nordischere Gebiete weit nach Frankreich hincinreichen.

In grantreich ergibt sich folgende Verteilung: Ein ununters brochenes Gebiet noch vorwiegender nordischer Rasse ist vom Norden, wo es sich von der Kuste ber bis in die Champagne südlich der vorwiegend



Abb. 273. Bretagne.

oftrassischen Ardennen binzieht, quer durch Frankreich bindurch, an nordischem Blut ziemlich schnell abnehmend, aber noch bis gegen Limoges bin erkenntlich. Es ist zugleich das Gebiet, das Ripley "die Hauptachse der Fruchtbarkeit" nennt. An einer Stelle reicht die Ostrasse in dieses Gebiet binein: von den Bergen des Morvan aus die gegen Orléans bin. Besonders nordrassisch ist die Normandie und das untere Seinetal. Auffällig ist auch der nordrassische Kustensame der sonst rein oftrassischen Bretagne.

Vorwiegend oftrassisch find in Frantreich: der ganze Often — die Rassengrenze läuft genau der Gebirgsgrenze!) entlang; oftrassisch ist Lotbringen, der Wasgenwald, Burgund — die beiden letzteren Gegenden

wohl mit stärkerem dinarischem Einschlag. Besonders rein oftrafsisch sind die höheren Erhebungen, die Sochsläche von Langres, die Berge des Morvan, die Côte d'or — das obere Loiretal ist vom nordischen Gebiet her besiedelt. Ostisch ist vor allem die ganze Auvergne und die Cevennen, und von hier aus zieht sich das ostische Gebiet in südwestlicher Richtung breit die zu den Pyrenden. Ostisch mit stärkerer dinarischer Beimischung

<sup>1)</sup> Ripley: "ber 200 m=Linie".

sind die Alpenteile Frankreichs. Oftisch ist die Bretagne mit Ausnahme des Ruftensaums. Die Bewohner der Auvergne und die der Bretagne sind nach Angabe frangosischer Forscher auffallend ahnlich, und Topinard traf in der Bretagne Menschen, die er geradezu "asiatisch" fand.

Dorwiegend westrassisch ist der Kustenstreifen des Mittelmeers, das untere und mittlere Rhonetal und in gewisser Beimischung noch das Saonetal vielleicht die Chalons hinauf. Eine gewisse Untermischung mit westischer Rasse ist aber für ganz Frantreich und für den wallonischen Teil Belgiens anzunehmen, besonders jedoch für Südwestfrantreich. — Um Perigueur und in der Saintogne liegt ein Gebiet auffälliger Langschädligkeit (breitgesichtige Langschädel), das Ripley der altsteinzeitlichen Rasse von Crosmagnon zuschreidt. Ich vermute jedoch im gleichen Gebiet einen verstärten Einschlag nordischer Rasse. Ist es ein Jusall, daß im Norden dieses Gebietes ein Bezirk germanischer Dorfformen liegt? (Siehe Karte der Dorfformen, 19. Abschnitt.) Der 18. Abschnitt muß dieses Gebiet längerer Schädel wieder erwähnen. — Den nordischen Blutbestandteil Frankreichs schätz plog 1) auf etwa 25%, den ostischen und dinarischen zusammen auf etwa 50%, den westischen auf etwa 25% ").

Belgien ift bei Betrachtung der deutschen Verhaltnisse berührt worden. In seinem vorwiegend oftischen wallonischen Teil sollen sich da und dort, vor allem in gewissen Vierteln Bruffels, noch deutliche Spuren eines gewissen westrassischen Kinschlags erhalten haben, der auf die spanische Besetzung des Candes zurückgeht.

Spanien gebort fast ausschließlich der westischen Rasse an und ist somit ein rassisch verhältnismäßig einheitlichen Land. Die Ostrasse tommt nur in dem nordwestlichen Randgebirge, in den höheren Lagen des asturischekantabrischen Gebirges vor, und reicht, dem Gebirgszug entsprechend, die an die portugiesische Nordgrenze. Ein gewisser nordischer Einschlag — Plotz!) schätzt ihn, wie auch den ostischen Blutanteil, auf etwa 15% — ist aber doch unverkenndar und vielleicht stärker, als man nach den Karten annehmen möchte. Die Bewohner Kataloniens sind zum Teil geradezu stolzbewußt ibres "gotischen" Blutes. Auch ein geringer vorderasiatischer Einschlag wie ein geringer negerischer Einschlag ist in Spanien unverkenndar. (Stammt der vorderasiatische Einschlag außer aus Marotto [Maurenherrschaft] auch von einer vorz geschichtlichen vorderasiatischen Welle ab, von den überbringern der bastischen Spracke?)

<sup>1)</sup> Plots, "Sozialantbropologie" im Band "Antbropologie" (Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923).

<sup>2)</sup> Ganzlich unverständlich ist es mir, wie Ertes (in der "Leipziger Voltszeitung", 5. III. 23) auf die Vermutung tommen tann, Frankreich habe heute wahrscheinlich mehr "germanisches", d. b. nordisches Blut als Deutschland. Die betreffenden Aussatz von Ertes ("Rassetheorien und Sozialismus" vom 23. II., 3., 5., 10., 12. III. 23) sind ein Beispiel der größten Verwirrung der im ersten Abschnitte dieses Buches ausgewiesenen Begriffe: Rasse, Voltstum usw. und eine Jusammenstellung überlebter Umweltlebren, gezeugt vom Glauben an eine Verzerbung erwordener Eigenschaften. Ertes sieht "Rasse" ebenso wie Stein (vgl. S. 11), d. h. eigentlich überhaupt nicht.



magftab 1:50 000 000.



magftab 1: 50 000 000.

Die Basten, die eine Sprache sprechen, welche in ihrer Verswandtschaftslosigkeit in dieser Umgebung ganz vereinzelt ist 1), diese Basten des spanischsfranzosischen Grenzgebiets, sind rassisch ein Mische volt, das in Frankreich an dem südlichen Ende des ostischen Gebiets teils nimmt, in Spanien bei geringem ostischem Einschlag fast rein westisch ist, das aber auch ziemlich viel nordisches Blut aufgenommen haben muß; Blonde sind besonders in den hoheren Gebirgslagen nicht selten, auch belle Augen scheinen nicht selten zu sein.



Abb. 274. Spanien. Westischenegrid. (Mach Velasquez.)



Abb. 275. Ignatius v. Loyola (bastifcher Serbunft). Vorderasiatisch-westisch (ber vordetas. Einschlag erscheint auf anderen Bildern noch deutlicher.)

Portugal scheint gleich Spanien eine vorwiegend westische Bevölkerung zu haben. Oftisches Blut scheint nicht mehr vorzukommen; bagegen scheint vor allem ein Kinschlag negerischen Blutes, der schon in Spanien erkenntlich ist, die Portugiesen von den einheitlicher westischen Spaniern rassisch zu trennen?). Sollte dieser negerische Kinschlag nur zum größeren Teil auf Vermischung innerhalb der portugiesischen Schutzgebiete Afrikas zurückzuschven sein? Sollte es sich dabei auch um einen nach dem äußersten Sudwesten gedrängten negerischen Rassenrest der Altsteinzeit handeln? Die Frage gehört in den 18. Abschnitt. Jedenfalls war die Kinsuhr schwarzer Stlaven in Portugal früher sehr start und wie nach Spanien, so hat auch nach Portugal die Maurenberrschaft viel nafrikanisches" Blut, vor allem Blut der orientalischen und der negerischen Rasse gebracht.

<sup>1)</sup> Wintler (La langue basque et les langues ouralo-altasques. 1917) stellt das Bastische zu den kaukasischen (alarodischen) Sprachen, welche der vordersasiatischen Rasse arteigen sind. Er läßt die Träger der bastischen Sprache von Osteuropa oder Vorderasien einwandern.

<sup>2)</sup> Der Einschlag ift in Portugal so start, daß die Eingeborenen Oftafrikas die Portugiesen fast als ihresgleichen ansehen und viel weniger achten als die anderen Kuropaer. Wollen 3. B. die Suaheli die Gesantheit der europäischen Volker bezeichnen, so sagen sie: die Kuropäer und die Portugiesen.

Italien ift im großen und ganzen geteilt zwischen der oftischen und westischen Rasse. Die dinarische Rasse reicht aus den Oftalpen nach Italien binein und zieht fich im Ruftengebiet und dabei in Mifcbungen abnehmend durch gang Venetien bindurch bis gegen die Romagna. Die nordische Rasse ift in geschlossenen Siedlungen nicht mehr anfassig; der nordische Einschlag - vielleicht 15% im Gesamtforper des Volles ausmachend - ift in Diemont, um Mailand und in Venetien am deutlichsten, merklich aber im gangen Alpengebiet und im nordlichen Apennin, felbst über Slorenz hinaus. Auch in Tostana und Umbrien finden sich noch bellere Juge. Seltsam ift, daß die Blonden haufiger find oberhalb einer Sobengrenze von 400 m: die nordische Rasse muß bier im Suden den ibr zu beifen Miederungen ausgewichen oder in den Miederungen, haupts sådlich wohl durch Malaria, ausgemerzt worden sein. Im großen und ganzen wird man Italien jedenfalls einteilen in eine vorwiegend oftische Salfte nordlich von Rom und eine vorwiegend westische Salfte sudlich von Kom. Bur westischen geboren die Inseln Sizilien, Sardinien und das Frankreich geborige Korsika.

Der westische Suden hingegen scheint rassisch einheitlicher zu sein, wenn auch leicht mit negerischem und vorderasiatischem Blut durchsetzt wie Spanien. Blondes Zaar tommt gelegentlich noch vor in den ebes mals langobardischen Gebieten um Benevent.

Die britischen Infeln zeigen eine Abstufung in der Abnahme des nordischen Blutes abnlich wie Deutschland. Die Belligkeit der Bevollterung nimmt im allgemeinen ab in der Richtung von Mordost nach Sudwest. Verhaltnismäßig dunkel ift in England das gange Gebiet sublich der Linie Liverpool-Manchester und westlich des zweiten Langengrades, also etwa einer Linie Manchester-Bournemouth. Innerhalb diefes Bebiets ift nur Wiltsbire und der Often von Somersetsbire beller, am dunkelsten ift Cornwall und die Sudhalfte von Wales. Die mitten in England liegenden Grafschaften Morthampton, Buntingdon, Bedford, Budingbam und Berdford find dunkel. Verhaltnismäßig dunkel ift ferner der gebirgige Teil Schottlands fublich des kaledonischen Ranals — Mordschottland ift verhaltnismäßig rein nordisch - besonders duntel ift Inverneg, Argyll und Subschottland westlich einer Linie Glasgow-Carlisle. Irland gebort zu den dunkleren Gebieten der britischen Inseln mit Ausnahme ber Grafschaften Limerick und Tipperary. Am dunkelsten ist der Suden (Rerry, Cort, Waterford) und der Westen und Morden (Ulster und Connauabt).

Die Dunkelheit der bezeichneten Gebiete der britischen Inseln ist bedingt durch westische und ostische Bewohner. Sindet sich auch dinarisches Blut auf den britischen Inseln in merklichem Kinschlag? Vorwiegend westisch scheint Cornwall zu sein, dessen Bevolkerung übrigens ofters Jüge ausweisen soll, die an semitische Gesichtsbildung denken lassen? Verhältnismäßig viel oftische Bewohner neben westischen und nordischen scheint Wales zu haben, aber auch Devon und der westliche Teil der

<sup>1)</sup> Beddoe: "a dash of the Semitic".

Grafschaft Somerset. Vorwiegend ostisch oder doch start oftisch durch= mischt scheinen die bezeichneten mittellandischen Grafschaften Englands zu fein. Oftische Bewohner scheinen baufiger zu sein im nordwestlichen Irland, im westlichen Schottland und auf den außeren Bebriden. Das am ftartften westisch untermischte Gebiet scheint aber Irland gu fein; die niedere Langenbreitenzahl des Ropfes und die hohe Langenbreitenzahl des Besichts im gangen Gebiet der britischen Infeln, por allem aber in Sudengland und Irland, weist jedenfalls auf die nordische und die westische Raffe bin. Man wird vielleicht so verteilen durfen: das gebirgige Westschottland zeigt eine oftischenordische Mischung mit Uberwiegen der Oftraffe; Wales, Dorfet, Devon und Westsomerfet und das nordwestliche Irland zeigen eine oftischenordischewestische Mischung mit geringem überwiegen der Oftraffe; Cornwall und Irland mit Ausnahme seiner nordwestlichen Teile eine westisch=nordische oder nordisch=westi= sche Mischung. Die Shetlandinseln sind nordrassisch. Man darf sich auf dem gangen Gebiet der britischen Inseln auch in den oben als duntel bezeichneten Gebieten den nordischen Einschlag nicht zu gering vorstellen und wird auf den britischen Inseln ungefähr 60 % nordisches, 25 % westisches und 15% ostisches Blut vermuten durfen.

Morwegen ift - bis auf die von Lappen (Mongolen) bewohnten Gebiete - vorwiegend nordisch. In Beimischung zeigt fich in Morwegen wie in Schweden mongolisches Blut ofters auch bei der nichtslappis schen Bevolkerung. Die Lappen zeigen dagegen einen gewiffen Einschlag nordischen Blutes (vgl. vor allem Karte V S. 216). Oftraffifch untermischt find die Inseln der Westkufte von Bergen bis zur Sobe von Drontheim; oftraffifch ist ein Gebiet zwischen Sognefford und Mordfford; oftraffisch untermischt auch das innere Ende des Sogneffords. Das größte oftisch untermischte Gebiet liegt aber an der norwegischen Sudwesttufte und Sudtufte. Es beginnt nordlich bei Saugesund und gieht über Stavanger immer die Rufte entlang bis oftlich Kriftiansfand. Im Sinterland von Stavanger reicht es aber weit ins Gebirge binein. Man bat bei diefem duntlen Einschlag in Sudwestnorwegen außer an die Oftraffe auch schon an eine gewisse westische Beimischung gedacht. Möglich ware ein gewiffer vorgeschichtlicher Jusammenbang mit der westischen Bevolkerung Englands und Schottlands, ju der g. B. mabricheinlich die Ditten geborten. Die verhaltnismäßig reinste nordische Bevolkerung Morwegens lebt im Oftertal und im Gudbrandstal. Auffällig oftisch besiedelt ist die dicht bewaldete Landschaft Tryssil an der schwedischen Grenze; Ripley schreibt ihr geradezu ein gewisses mongolisches Aussehen zu.

Schweben ift — mit Ausnahme seiner von Kappen und Sinnen 1) besiedelten Gebiete, aus denen, wie erwähnt, ein gewisser mongolischer Kinschlag in der Bevolkerung stammt — das verhältnismäßig reinste nordische Kand überhaupt?). Oftische Rasse ift der Bevolkerung

<sup>1)</sup> Lundborg, Racial structure of the Finns of the northernmost part of Sweden.
2) Desbalb ist eine Betrachtung der seelischen Sigenschaften der Schweden für die Ertenntnis der seelischen Sigenschaften der nordischen Rasse sehr wertvoll, und der Aussau, The Swedish National Character" von Bergsors (in Lundborgs

der beiden sudlichsten Landschaften noch in merklicher Weise beigemischt. Sonst ist Schweden ein raffifch fast einheitliches Gebiet und zu vergleichen nur etwa mit dem fast einheitlich westraffischen Spanien. Bes sonders in der Candichaft Dalarna (= die Taler), die wegen ihres herrlich gewachsenen Menschenschlags bekannt ift, ift die nordische Rasse am reinsten. Schweden hat durchschnittlich 13% Rurgtopfe, die Landschaft Dalarna nur 5% 1). Dieje Landschaft ift das Gebiet der größten Raffenreinheit nordischer Rasse auf der Erde. In gang Schweden weist mindestens ein Sunftel aller Bewohner - die Lappen und ginnen nicht eine gerechnet - alle Kennzeichen nordischer Raffe auf. Es ift daber begreiflich, warum die forschung immer wieder diefes schwedische Bebiet als die eigentliche Beimat der nordischen Rasse betrachten mochte. — Durch die Beziehungen zu Kinnland ift auch von dorther etwas mongolisches Blut eingesickert, während hingegen viel mehr nordisches Blut von Schweden nach Sinnland eingeströmt ift. - Man wird im Bluterbe des schwedischen Voltes wohl eber mehr als 75%, vielleicht \$0% nordisches Blut annehmen durfen, in Morwegen etwa 75 % 2).

Danemart ist im ganzen nicht so verhaltnismäßig rein nordisch wie Schleswigsholstein, also mit Schweden und Norwegen nicht zu vergleichen. Jutland ist das verhaltnismäßig reinste nordische Gebiet Danemarks mit Ausnahme der jutischen Nordspize, die ostrassisch unters mischt ist. Ostrassisch untermischt sind vor allem die danischen Inseln in dem Maße, daß ein Gesamtdurchschnitt Danemarks minder nordrassisch erscheint als Standinavien einerseits und Schleswigsholstein andererseits. Durch danischsjudische Mischen hat in neuerer Zeit Danemark anscheinend ziemlich viel europafremdes Blut erhalten.

Island scheint vorwiegend nordisch zu sein, aber doch ebenfalls mit Ostrasse und mongolischer Rasse untermischt. Schon der Stald Egil (900—982) spottet über seine flache Mase und sein duntles Saar3).

Runnstrom, The Swedish Nation in word and picture, 1921) gibt auch in dieser Sinsicht wertvollen Ausschluß. Doch scheint mir, daß die beutigen Schweden und Norweger das nordische Bluterbe gleichsam in einer beruhigteren, minder angriffslustigen Abwandlung zeigen. Die stetige Auswanderung aus Standisnavien seit der Jungsteinzeit hat immer wieder die Kühneren, Kriegerischen und ihr Bluterbe den standinavischen Vollstümern entzogen. Das friedlichere Blutzerbe hat sich gemehrt, indessen Vollstümern entzogen. Das friedlichere Blutzerbe hat sich gemehrt, indessen das "Witingsblut" (das die frühe standinavische Geschichte bedingt hat) geschwunden ist. Mir scheint auch, daß sich in Deutschland und England verhältnismäßig mehr seelischer Anteil an den Jeugnissen altz nordländischen Lebens (vor allem an der isländischen Saga) sindet als in Standinavien. Soll man an diese Ausseleverhältnisse denten, wenn man erwägt, daß die standinavischen Sprachen (vom Standpunkt der germanischen Grundssprache aus) viel größere Verluste ausweisen als die deutsche Sprache?

<sup>1)</sup> Es berührt feltsam, daß eben in Dalarna die Renntnis der Runen noch beute nicht ausgestorben ift (vgl. "Runen" im Realler, d. germ. Altertumskunde).

<sup>2)</sup> Außerordentlich schone Bilder der schwedischen Bevolterung finden sich in dem von Lundborg herausgegebenen Wert "Svenska Folketyper".

<sup>3)</sup> Egil zeigt auch (gegenüber 3. 2. dem nordischen Grettir) Juge von Wildsbeit, wie sie anscheinend bei einzelnen nordischemongolischen Menschen baufiger sind: auch Gestalten der ruffischen Geschichte und Dichtung weisen darauf bin.

276



276. Norwegischer Bauer nordischer Raffe. 277. Norwegischer Bauer oftischer Raffe. (Rad Olrit, Nordisches Geiftesleben.)



Norwegen. Björnson. Nordisch-oftisch.



280. Preisträgerin eines ichwedischen Schonheitswetts bewerbs, der nach der am reinsten "ichwedisch" ausjehenden Schwedin suchte.





279. Norwegen. Knud Bull, Dichter. Mordifch. Beichn.: Dogel v. Dogelftein.



281. Schweden. Rordifd.

280

278

281

277

279



282a

283

285



282 b

284

282 a, b. Jemtland. Mordifch.





284. Südichweden. Oftifchenordifch. K: 82,53, G: 89,13.



285. Mordifc.



286. Mordifch. (Ubb. 281, 283, 285 und 286. Mus der Sammlung Prof. Cundborg, Upfala.) Schweden.



Versuch zu einer Darstellung der Gebiete stärksten Vorwiegens der

mordischen R. westischen R.

ostischen R. dinarischen R.

vorderasiatischen Rasse

orientalischen Rasse

mongolischen "

hamitischen "

negerischen "

Dorbemerkung über die Beziehungen zwifchen Raffen und Sprachftammen: Don der nordifchen Raffe find die indogermanischen Sprachen. ausgegangen; von der orientalischen Rasse bie semtrichen Sprachen; von der hamitischen (athiopischen) Rasse hamitischen Sprachen; von der vorderastatischen Anzeitzeichen Sprachen; von der vorderastatischen Sprachen Sprachen Sprachen Sprachen Sprachen von der negerifden Raffe die einzelfilbigen (monofpllaben) Sudanfprachen.

Die arteigenen Sprachen der nordischen, vermutlich die untergegangenen Sprachen der weftlichen, die Sprachen grechen gugehörtig. Ichen Rasse bestigen allein ein grammatische Geschlecht. Einem nordischweitlichvertentalischen Verschen der verfüschen der verfüschen der verfüschen der verfüschen der verfüschen und die der hamitischen grammatische Geschlecht. Einem nordischweitlichverentalischen Verfankten. Die arteigenen Sprachen der weftiiden Raffe find vermutlich schon jum groften Ceil in der fruhen Brongegeit untergegangen. Die arteigenen Sprachen der oftischen Raffe find untergegangen; schmalnäfigen, weichbaarigen Raffen, entspricht ein indogermantscheitschestischestenstische Brachenkreis. ist vielleicht das noch nicht entzisserte Minoiiche). Die arteigenen Sprachen der oliis Sprachen zugehörig. Die arteigenen Sprachen der dinarischen Raffe find untergegangen, gefichtigen,

288

290

292



287

289

287. Rugland. Borfij. Mordifchemongolifch.



288. Rußland. Dostojewsti. Nordisch-mongolisch. (H: blond). (Aus dem ,Corpus Imaginum der Photogr. Ges. Charlottenbg.)



289. Rugland. Beneral Suwaroff. Dorwiegend nordifch.



290. Schweden. Strindberg. (Mutter finnisch). Nordisch mongolisch.



Mongolische (innerafiatische) Raffe. (Aufn.: B. Ganther, Raffentunde,



292. Baschfire aus Usa. Dorwiegend mongolisch. (Aus R. Pöch, H. Ber. S. 117; Mitt. d. Wiener Anthrop. Ges. 1916.)

15

١,

Der Often Europas ftellt fic dar als ein allmablicher Ubergang zu asiatischen Menschenarten. Gleichwie schon weit westlich des Uralgebirges und des Uralflusses das afiatische Pflanzenreich und Tierreich beginnt, so beginnt ichon im europäischen Rufland, im Gebiet der flawischen Sprachen, und auf der Baltanhalbinsel das Bild der Voller sich zu wandeln; Menschen innerasiatischer und vorderasiatischer Raffenbertunft treten auf und werden haufiger. Es bandelt sich wohl — leider find die Raffenverhaltniffe noch zu wenig untersucht - im großen und gangen um einen allmählichen Ubergang ber oftischen Raffe und nordischoftischer, binarifchoftischer und westischsoftischer Mischungen in die eigents lich mongolische (innerasiatische) Rasse oder — vorsichtiger ausgedruckt in die mongoliden Menschenarten Innerasiens. Der Often Europas ift also in der Sauptsache gekennzeichnet durch eine oftischemongolische (oftische mongolide) Bevolkerung mit nordischem Einschlag, und bei ber Derwandtschaft oftischer und mongolischer Korpermerkmale wird es oft schwierig fein, eine feste Grenze oftischer Art gegen mongolische Art bin anzugeben. Man muß sich erinnern, daß Außland von 1237—1480 von den Mongolen beherrscht wurde und daß diese im Jahre 1241, nachdem fie Polen durchzogen hatten, erst in Schlesien (Schlacht bei Wahlstatt) durch ein deutsches Ritterbeer aufgehalten murden.

Innerhalb diefes — von Mord nach Sud betrachtet — erst nordischoftischen und nordisch-mongolischen, dann oftisch-mongolischen, dinarischmongolischen, westischemongolischen und schlieflich auch vorderafiatische mongolischen Gebiete fallen aber bedeutende Ausnahmegebiete auf. Die Litauer sind ein vorwiegend nordisches Volt mit mongolischer und oftischer (?) Beimischung; ihre Sprache ist indogermanisch. Nordisch mit leichter oftischer (?), mehr noch mongolischer Beimischung sind auch die Letten; ihre Sprache ift ebenfalls indogermanisch. Ebenso nordisch, vielleicht noch etwas nordischer, sind die nordischemongolischen Esten und Liven, zwei Volksstämme, die Sprachen afiatischer Bertunft sprechen. Auch die großrussischen Bebiete, die an die Gebiete der eben genannten vier Volksstämme angrenzen, sind noch vorwiegend nordisch. Das nordische Blut verliert sich allmählich gegen Often zu, das mongolische (innerafiatische) Blut nimmt in entsprechendem Mage gu und schließlich beginnen Gebiete mit startster mongolischer (innerasiatischer) Beimischung. Doch tann man in den Gebieten ruffischer Sprache das nordische Blut noch auf 35-40% schätzen. In Polen scheint die Abnahme nordischen Blutes und damit die Junahme oftischen und mongolischen Blutes gegen Often bin viel rascher vor sich zu geben, ebenfo in den an die polnischen Bebiete anschließenden dinarisch untermischten Landstrecken rutbenischen (ukrainischen) Polkstums. Die durchschnittliche Rorperbobe Polens scheint auch durch die große Jahl der Juden (16% der Bevolkerung) gedruckt zu sein. In Mordpolen finden sich aber noch verhältnismäßig viel Blonde und Langköpfe.

Das finnische Volk, das eine ural-altaische (mongolische) Sprache spricht, ift vorwiegend nordisch im Sudwesten und Suden Sinnlands, wo allerdings eine schwedisch-sprechende Oberschicht vorwiegend nordischer

Raffe start vertreten ist; gegen Norden und Often bin verliert sich das nordische Blut und die mongolische (innerasiatische) Beimischung wird starter. Von oftischer Beimischung wird man bier nicht mehr reden durfen. — Den Norden Rußlands haben lappische, sprachlich den Sinnen verwandte Stämme asiatischer Gerkunft inne.

Innerhalb des estnischen und livischen und vor allem auch innershalb des finnischen Volkstums begegnet also oft die Erscheinung eines nordrassischen Menschen, der eine Sprache mongolischer Abkunft spricht. Andererseits wird die russische Sprache, also eine indogermanische Sprache, von vielen Menschen gesprochen, die ihrem Blut nach mehr zu Asien als zu Europa gehören. Rassische Jugehörigkeit und sprachliche Jugehörigkeit sind im Often Europas besonders scharf auseinanderzuhalten.

In der westlichen und nordlichen Utraine befindet sich noch einmal ein Gebiet dinarischer Rasse, anscheinend besonders bervortretend in den Begirten Chartow, Doltawa, Riew und Cichernigow und sich in Wolhynien verlierend. Podolien scheint vorwiegend oftraffisch; die Rarpatben enthalten anscheinend eine oftischeinarische Mischevöllerung, in der die dinarische Rasse vorwiegt. Oftrassisch mit mongolischer Durchmischung find die Gebiete innerbalb des Bogens der Karpathen und der transsilvanischen Alven 1). Das Baltangebirge und die mit ibm in Derbindung stebenden Sobenzüge sind vorwiegend oftisch oder oftisch-dinarisch besiedelt und sind ein Ausstrahlungsgebiet oftischer und dinarischer Rasse für die vorwiegend westisch (westischevorderasiatischedinarisch) besiedelte Baltanhalbinfel (Griechenland), wie die Alpen ein dinarischsostisches Ausstrahlungsgebiet für Morditalien, Mittelfrantreich und Suddeutschland find. Die dinarische Raffe scheint von ihrem verbaltnismäßig reinsten Gebiet ber dem Wardarlauf entlang noch etwa bis gegen Saloniti gu zu reichen. Doch mag auch Areta noch dinarisches Blut aufweisen. Im gangen Sudosteuropa ift aber dinarisches und vorderafiatisches Blut nebeneinander vertreten und taum gegeneinander abzugrenzen. Die Donaus tiefebene in Gebieten des rumanischen und bulgarischen Voltstums ift bei geringerem dinarischem Einschlag vorwiegend westraffisch besiedelt?). Die Westraffe reicht sogar, ertenntlich an einem Gebiet langerer Schabel, von der Donaumundung aus bis weit nach Befarabien und in die Moldau hinein. Vereinzelt icheinen westische Menschen oder wenigstens westisches Blut auf diesem nordlich gerichteten Weg bis ins ruthenische und utrainische, sogar bis ins polnische Volkstum vorgedrungen zu sein; ja es scheint, daß Dolen sogar noch einmal einen verstärtten Einschlag westischer Raffe zeigt.

<sup>1)</sup> Die Ungarn sind ein Volk ursprünglich mongolischer Rasse, das aber seit seiner Ansiedlung innerhalb seiner heutigen Gebiete, also seit dem 9. Jahrs bundert, sein leibliches Bild sehr verwandelt hat durch Aufnahme europäischen (ostischen, dinarischen und nordischen) Blutes. Ihre uralaltaische (mongolische) Sprache haben aber die Ungarn bewahrt.

<sup>2)</sup> Die Bulgaren waren ursprünglich wie die Ungarn ein Volt mons golischer (innerafiatischer) Gertunft. Im Ausseben des Voltes scheint diese Gerstunft auch beute noch deutlicher wahrnehmbar zu sein als bei den Ungarn. Doch baben die Bulgaren seit ihrer Ansiedlung im 5. Jahrhundert nicht nur sehr viel

Ein Gebiet innerhalb des großrufsischen Volkstums ist besonders zu erwähnen, ein Gebiet kleingewachsener, mittelschädliger, dunkelhaariger, braunäugiger Menschen südlich und süddstlich von Moskau in den Bezirten Rjäsan und Tambow. Soll man bei diesen als "urfinnisch" bezeichneten Menschen an einen Kinschlag der Westrasse denken? Jum Rassenbild der Westrasse stimmt es indessen nicht, daß diese "Urfinnen"

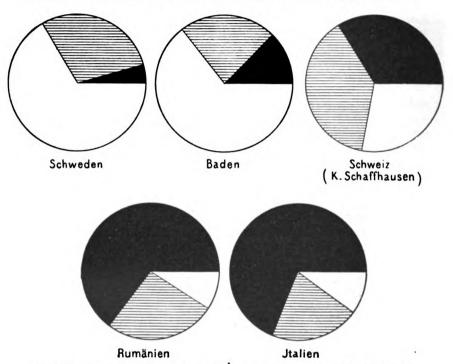

Abb. 293. Verteilung der Augenfarbe in verschiedenen europäischen Kandern (bell, mittel, dunkel). (Mach Martin, Lehrbuch der Anthropologie.)

Man fieht, daß weniger nichtnordisches Blut nach Mordeuropa gedrungen ift als nordisches Blut (zuletzt durch die germanische Bolterwanderung [vergl. 19. Abschnitt]) nach Sudeuropa.

flache und breite Stirnen und schräg nach außen gerichtete Jochbeinflächen haben. Diese Merkmale wurden schon wieder an "asiatische" Jüge ersinnern. Sehr auffällig aber ist in dieser Gegend die ausgesprochene Mittelschäligkeit (Längenbreitenzahl am Ropf 76—79), die in dieser kurzsschädligen Umgebung auf die Jumischung einer langschädligen Raffe

europäisches Blut aufgenommen, sondern auch (seit dem 10. Jahrhundert) eine flawische (also indogermanische) Sprache übernommen. — Die Turten, ebenfalls ein ursprünglich mongolisches Volt, sprechen auch noch eine uralaltaische Sprache, sind aber leiblich durch die Aufnahme besonders vielen vorderasiatischen Blutes ein von mongolischen Voltern sehr verschiedenes Volt geworden.



294 a



294 b

Abb. 294 a, b. Georgier (Imeretiner) aus dem Kreis Kutais. Mordisch-vorderasiatisch. Mach Weninger K: \$3,24; G: \$8,\$9. (Aufn.: Anthropol. Institut, Wien.)

schließen laßt. Mittels und langschädlig sind aber auch jenseits des Urals die Stämme der Wogulen und ihre Nachbarn, Stämme, die uralsaltaische Sprachen sprechen. Sier bestehen sicher Jusammenhänge; ob aber auch Jusammenhänge mit der Westrasse? Es sehlt die Verarbeitung der Sorschungen über die Wuchsverhältnisse, ebenso über das Saargespinst und die Gesichtssorm; so wird man, ehe man sich entscheidet oder gar Solgerungen zieht, erst eine eingehende Darstellung der Rassenverhältnisse bes europäischen Oftens abwarten müssen. — Im europäischen Often und Südosten fallen als stärter nordisch untermischt noch auf: das Südende des Gebiets der Rotitnosumpse, ein Gebiet um Jekaterinoslaw, der Süden und Südwesten des albanischen Sprachgebiets, ein Gebiet nordlich der Donau bei Rahova.

Im Raukasus, diesem im großen und ganzen von der vordersasiatischen Rasse besiedelten Gebiet, treffen sich europäische und asiatische Menschenarten. Das Gebiet der Osset en fällt durch größere Körpershöhe und durch einen merklichen Beisatz von Blonden und Selläugigen auf. Da die Osseten eine indogermanische (der germanischen Sprachzgruppe besonders nahestehende?) Sprache sprechen, ist das Vortommen nordrassischer Jüge unter ihnen nicht auffällig. Auffällig viel, etwa 60%, Selläugige und Sellhaarige sinden sich serner unter den langschädzligen Rurden der Gegend von Karakusch und NimrudeDag. Auch die kurdische Sprache ist sa indogermanisch, d. h. übermittelt durch Menschen nordischer Rasse.

Die vier europäischen Raffen finden sich in Beimischung auch außershalb Europas, zunächst einmal überall da, wo europäische Staaten Rolosnien angelegt haben oder Auswanderer abgegeben haben, so vor allem in Amerika. In Afrika finden sich vor allem noch größere Gebiete, die von der europäischen Westrasse besiedelt sind. Dazu gehört der Nordrand Afrikas von Agypten bis Marotto und über Marotto noch an der Kuste

entlang ein Stud fudwarts und hinüberreichend auf die westafrikanischen Inseln, wo sich aber überall Einschläge orientalischen, negerischen und (vor allem in Marotto) vorderasiatischen Blutes zeigen. Die europäische Westrasse scheint ferner auch ein Stud nilauswärts gedrungen zu sein. In der Blutmischung Agyptens ist sie allerdings schwer abzugrenzen gegenüber Einschlägen der orientalischen und hamitischen Aasse.

## 17. Umwelteinfluffe, Vererbungserscheinungen. Der Mischling, die Mischungen.

Dei Betrachtung der Rassentarte Deutschlands und der des Abends landes fällt es immer wieder auf, daß die wirtlichen und fruchts baren Gebiete, vor allem die fruchtbaren Sbenen, im allgemeinen immer nordisch oder vorwiegend nordisch besiedelt sind, daß andererseits unwirtslichere Gebirgsgegenden, Moorgegenden und unwirtliche Waldgegenden immer wieder ostisch oder vorwiegend ostisch besiedelt sind. Da, wo eins mal ostische Siedlungen in die Sbene hinunterreichen oder im ebenen Land liegen, wie 3. B. die Siedlungen der Ostrasse in dem französischen Gesbiet, das von den Sohen des Morvan aus gegen Orleans hinreicht oder die vorwiegend ostrassischen Siedlungen in den mittelländischen Grasschaften Snglands (vgl. S. 214 und S. 219) — auch da, wo also die Ostrasse einmal die Sbene innehat, zeigt sich immer, daß diese ostisch bes siedelten Gebiete zugleich solche Gebiete sind, die früher von einem undurchdringlichen Wald bestanden waren. Die Beobachtung führt dazu, alle ostrassischen Gebiete entweder als unbegehrte, weil unwirtliche Gesbiete, oder als Justuchtsgebiete zu ertennen; darüber der 18. und 19. Abschnitt.

Es hat nun eine Sorschungsrichtung gegeben — ihre Zeit liegt nicht weit zuruck, sie gehörte zur allgemeineren Zerrschaft der für das 19. Jahrsbundert so bezeichnenden Umweltlehren (Milieutheorien) und wurde untersstütt auch durch den Glauben an eine Vererbung erworbener Kigenschaften —, die den Bau des Korpers und all seiner Teile für abhängig hielt von Umwelteinflüssen: das Wohnen im Gebirge sollte runde Schädel hervordringen, sollte auch gelegentlich eine Aufhellung der Zaare, eine gewisse Bleichung, hervordringen. Die geringe Ernährung sollte eine geringe Korperhohe bedingen, der südlichere Wohnort eine dunklere Zaut. Reitervölter sollten Kurzschädel bekommen, Ackerdauvölker Langsschädel. Die Schädelsorm sollte schließlich willkürlich veränderlich sein. Auch war man auf die Tatsache gestoßen, daß vor allem in Süddeutschland und in Frankreich seit dem frühen Mittelalter die Kurzschädel immer mehr zugenommen haben und erklärte dies damit, daß die höhere Vildung eines Volkes kürzere Schädelsormen schaffe.

All solchen Erklarungen liegen wirkliche Beobachtungen zugrunde, die aber jedesmal falsch gedeutet wurden. Solgerichtig batte man die stärkere Langschädligkeit der hoheren Stände in Mittels und Nordeuropa entweder mit Bildung oder mit Besitz und besseren Speisen erklaren muffen; aber dem ware die andere Migdeutung entgegengestanden, welche

Rurgichabligfeit als Bildungserwerbung anfab. Ertlarungen wurden versucht, wie der oder jener Mustel des Kopfes, der beim Bergfteigen besonders angestrengt werde, den Ropf aus der Langform in die Runds form ziehen muffe, wie Bebirgsaufenthalt auf das Saar bleichend eins wirten muffe usw. Die Deutungen betampften fich bin und wieder gegenfeitig: es gibt auch eine Ertlarung bafur, baf bas Saar am Sintertopf duntler fei, welche die Gebirgsbestrahlung guhilfe nimmt. Wie es Sprachs wiffenschafter gab und gibt, welche Cautverschiebungen baraus ertlaren wollen, daß das betreffende Volt zur Zeit feines Lautwandels im Bebirge gelebt habe, so mußten auch fur die seelischen Eigenschaften der Raffen, ihre großere oder geringere Freundlichkeit, ihre großere oder geringere Beweglichkeit, die Umwelt und schlieflich fogar die Mahrung berhalten. "Schreibt dies alles einer Verschiedenbeit des Effens gu, wenn es euch fo gefällt, wie Budle es getan batte; leitet die erregbare Veranlagung von Kartoffeln ab, die rubige von Ochsenfleisch oder findet irgend einen anderen Ausweg: der Gegenfan besteht." So fcbreibt Ripley bei Betrachtung der in England beobachteten feelischen Unterschiede der eingelnen Raffen.

In ihrer außersten Ausprägung nabert fich diese Sehlforschung der Unnahme, man tonne aus allem alles machen. Da Europäer - indeffen nicht die nordrassischen - in Agopten bisweilen braun wie Agopter werden, da Meger in Buropa ein klein wenig heller werden, schließt diese Art Sorschung auf eine unmittelbare Wirtung des Sonnenlichts bei der Bildung der Sautfarbe verschiedener Raffen und verschiedener Menschen. All diefe Annahmen find falfc. "Die Anschauung, daß die Sautfarbung der einzelnen Menschenrassen dirett durch die Sonnenbestrahlung bervorgerufen fei, ist nicht mehr baltbar" 1). Chinesen sind ebenso gelb oder nur wenig dunkler gelb in den Tropen wie im Morden Afiens, find ebenfo groß im Gebirge wie in der Cbene. Daß bei den duntlen europaischen Raffen die dunkelsten Grade der Sautfarbung oft und besonders in Mordeuropa nicht erreicht werden, ist dargestellt worden (vgl. S. 54). Wie bei der Sautfarbe bat fich die Erbfestigteit bei allen anderen Mertmalen ergeben. Eine Raffe wird in ihrem Erbbild durch Umwelteinfluffe taum berührt. Sie tann verandert werden nur durch eine Anderung in der Richtung der Auslese, der Juchtwahl. Sie tann schlieflich durch vollige Vermischung mit anderen Raffen ibr Raffenbild gleichsam verwischen lassen; auffindbar wird es immer noch fein; denn Mischrassen gibt es nicht, es gibt zwischen zwei oder mehreren Raffen nur großere oder kleinere Gruppen von Mischlingen, über welche die Bererbung die Mertmale der beiden Elternraffen - fur den erften Blid fcheinbar mabllos - gerftreut. Waren die verschiedenen Raffenmerkmale: Rorperbobe, Schadelform, Wuchsverhaltniffe, Sarben ufw. nicht in fo hobem Mage vererblich, so ware in Europa schon langst ein Ausgleich aller Mertmale der vier europäischen Raffen zustande gekommen; ein mittlerer Duchs, eine mittlere Schadelform, mittlere garben ufw. wurden allgemein

<sup>1)</sup> Martin, Cehrbuch der Anthropologie. 1914.

herrschen; Europa ware icon langft von einer ungeschiedenen, durchaus gleichen Menschenmasse bewohnt.

Man sieht aus diesen Aussuhrungen zweierlei: Umweltlehren führen notwendig zu Widerspruchen und: ein Urteil in Rassefragen ift nur dem möglich, der die Bererbungsgesetze tennt.

Umweltlehren führen notwendig zu Widerspruchen. - Es beift, je bober die Gebirgslage, desto turger seien die Schadel. Wie find da die langeren Schadel im bochgelegenen Isels, Kalfers und Tauerntal und im bochgelegenen Zillertal zu erklaren, wie die des nordlichen Apennins? Es beift, ein armlicher Boden und armlichere Lebensverhaltniffe bedingten eine kleiner gewachsene Bevolkerung. Wie find da die vorwiegend norbischen Menschen des targen Odenwalds zu versteben? Wie die Menschen der armen Sausinduftrieorte im taltarmen Gebiet des Sarges? Wie find die bobergewachsenen und langschadligeren Gebirgsbewohner Morwegens ju erklaren im Gegensatz zu den tleineren und turgschadligeren Ruftenbewohnern? Wie ware überhaupt der hobere Wuchs Morddeutschlands mit feinem targlicheren Boben zu versteben? Wie die verhaltnismäßig ftartere Aurzschadligkeit des inneren Bobmens im Gegensatz zu der größeren Langschädligkeit der Gebirgsbewohner der nordoftlichen Grenge bezirte? Wenn der Guden dunkelt, muften die blonden, bellaugigen Menschen unter den Berbern und Rabylen langst duntel geworden fein. Wenn Bildungsmehrung den Schadel rundet, mußten England und wohl auch Spanien turzschablig geworden fein.

Diefe Beispiele sind nun fast nur europäischen Verhaltnissen ents nommen. Bang widerfinnig werden die Behauptungen der Umwelts lebren, wenn man fie mit den Raffenverhaltniffen aller Erdgebiete vergleicht, wo hober und niederer Wuche, turge und lange Schabel, bellere und dunklere garben, gufammen mit den verschiedensten Umwelten vortommen, zusammen mit Bebirgslage bier, dort mit Beenensiedlung, bier mit guten Lebensbedingungen, dort mit armlichen, bier mit mehr, dort mit weniger "Bildung". Es versteht sich, daß die Umwelt gewisse Einfluffe ausüben tann, Einfluffe indeffen, die immer nur das Er-Scheinungsbild eines Menschen ober einer Menschengruppe abwandeln, niemals aber - mit Ausnahme einiger galle - das Erbbild. Durch tärgliche Mahrung mag ein nordischer Mensch klein bleiben. Man beobs achtet oft beim Beereseintritt - vor allem in Italien ift dies festgestellt worden —, daß junge Leute aus armeren Gebieten oder aus armeren Poltsschichten kleiner sind als andere Beerespflichtige, daß aber eben diese mindergenahrten Soldaten innerhalb ihrer Dienstzeit unter Umftanden mehr wachsen als die andern. Unter Umftanden - denn man beobachtet in solden Sallen zugleich einen eigentumlichen, fehr bezeichnenden Unterschied: die Wachstumszunahme wahrend der Dienstjahre ift in Morditalien größer als in Suditalien, in Baden großer als in Morditalien, in Schweden größer als in Baden. Das nordische Blut erscheint in folchen Untersuchungen sehr deutlich.

Auch ein durch Unterernahrung dauernd tleingebliebener nordischer Mensch wird feinen Machtommen den hohen Wuche der Mordraffe über-

erben. Auch viele, durch schlechte Lebensbedingungen im Wuchs zuruckgebliebene nordische Menschen vermögen das Erbbild der Rasse nicht zu
wandeln. Auch viele Kinder, denen etwa zu enge Kinderhaubchen oder
eine harte Lagerung in der Wiege die Kopfform bis zu einem gewissen Grad umgestaltet haben, vermögen das Erbbild ihrer Rasse nicht zu beeins
flussen. Die Jormbarkeit des weichen Kindesschädels — man kann unter
Umständen im frühesten Alter aus Langschädeln Kurzschädel sormen und
umgekehrt — diese Sormbarkeit beweist nichts gegen das Besteben reiner

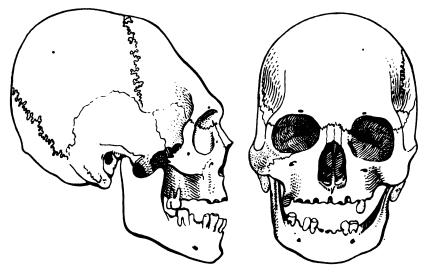

Abb. 295. Kunstlich umgeformter (deformierter) vorgeschichtlicher Schädel aus der Schweiz, vermutlich vorwiegend dinarisch. — Oder sollten sich bei der dinarischen Rasse gelegentlich Schädel mit start zurückweichender Stirn sinden? (Vgl. 3. B. Abb. 220 a, b.) (Nach Sies-Rütimeyer, Crania helvetica).

Raffenbilder. Verändert ist damit nur das Erscheinungsbild eines Mensschen oder einer Gruppe von Menschen, nicht aber ibr Erbbild. Schädels umbildungen sind bei vielen Volkern üblich und üblich gewesen. Aber da Geschlecht auf Geschlecht sie üben mußte, muß das Erbbild einer Rasse, wo nicht etwa die Auslese sich in bestimmter Richtung andert, außershalb menschlicher Willtur liegen. Es hieße ungeheuerliche Möglichkeiten der Vererbung er worden er Eigenschaften annehmen, wollte man Schädelformen als unsichere Rassenmertmale bezeichnen. Je mehr die Sorschung sich erweitert, desto mehr erkennt sie die hohe Erbsestigkeit aller rasssischen Eigenschaften. Auch Umbildungen etwa der Schädelform durch Krantheit sind nur erscheinungsbildliche Wandlungen. Durch Rachtis 3. B. wird die Schädelform bei Kindern oft zur Kurzssorm umgewandelt und erhält sich dann so. So sind 3. B. die mittels oder kurzsschädigen Ropssormen Kants, Menzels und Wagners als Krantheitsumbildungen erklart worden und Röse nimmt an, daß in gewissen Teilen Sachsens die

Langenbreitenzahl des Schadels durch häufig vortommende Rachitis zeits weise erhöht ist und dadurch einen geringeren nordischen Einschlag in der Bevolterung annehmen lagt. Indessen, auch ein durch Rachitis turztopfig gewordener Mensch nordischer Rasse wird immer wieder von sich aus die Anlage zur Langform des Schadels seinen Nachtommen vererben.

So weisen all diese Tatsachen immer wieder auf die Gesetze der Verserbung bin, und es laßt sich auch in diesem Buch nicht austommen, ohne einige Saupttatsachen der Vererbungslehre anzuführen. Von den ebens betrachteten Erscheinungen aus stellt sich die Ertenntnis und Unterscheidung der Begriffe Erbbild (Idiotypus) und Erscheinung sbild (Phanostypus) 1) als das wichtigste dar. Nicht ohne weiteres darf man nämlich aus der Erscheinung eines Menschen — aus seinem Erscheinungsbild — auf die Sigenschaften schließen, die er im Erbgang der Geschlechter von seinen Vorsahren erhalten hat und auf seine Nachtommen überträgt. Die Erscheinung eines Menschen mag ein Sinweis sein auf seine rafsische Jugehörigkeit, ein voller Ausweis ist sie nicht. Das folgt aus den Tatsachen der Vererbungslehre:

"Diese zeigt, daß die Keimmasse der Geschlechtszellen außerordentlich beständig, von den Sinflussen der Umwelt auf den Korper nicht nachweisdar abhängig ist. Die Erbmasse, das Erbplasma, zieht, immer wieder in einzelne Teile aufgespalten, seine zusammenhängenden Bahnen durch die Geschlechter. Der Korper ist in gewissem Sinne jeweils nur ein Anhängsel der Erbmasse. Der Mensch besitzt ein Erbbild, das ist die Summe aller ererbten Anlagen, die oft im Verborgenen besteben, und ein Ersch ein ungsbild, das Bild seiner äußeren vergänglichen durch die Umwelt beeinflußten Ligenschaften").

Erscheinungsbildich mag ein Mensch durch schlechte Ernahrung in seinem Wuchs gehemmt werden: sein Erbbild bleibt bestehen. Ersscheinungsbildich mag der Schadel eines Menschen willturlich oder durch Krankheit umgeformt werden: vererben wird er, wenn er selbst reinrassig ist, immer nur die Anlage zu der Schadelform, die zum Bild seiner Rasse gehort. Daraus folgt aber auch, daß man über das Erbbild eines Menschen eigentlich erst dann Bestimmtes aussagen kann, wenn man sein Geschlecht kennt, seine Vorsahren und seine Nachtommenschaft. Weiter folgt daraus, daß Menschen sehr wohl erscheinungsbildich übereinstimmen konnen, die in ihrem Erbbild verschieden sind, oder umgekehrt, daß erscheinungsbildich verschiedene Menschen im Erbbild gleich sein können. Es folgt daraus ferner, "daß der Wert des Einzelwesens als solchen von seinem Wert als Jeuger verschieden ist.").

Man mußte hier, um diese Vererbungsgesetze auch nur hinlanglich darzulegen, weitere Ausführungen machen. Dieses Buch muß sich darauf beschränten, die Ergebnisse der Vererbungsforschung einfach in der Ans

<sup>1)</sup> Die febr guten Verdeutschungen stammen von Ceng.

<sup>2)</sup> Rubn, Gedente, daß du ein deutscher Ubnber bift. Sestrede der technischen Bochschule Dresden, 1920.

<sup>3)</sup> Siemens, Grundguge der Raffenbygiene. 2. Aufl. 1923.

wendung auf die betrachteten Raffenverhaltniffe Deutschlands und ohne weitere Erlauterung anzuführen. Singewiesen sei aber an dieser Stelle auf die ebengenannte, zur Einführung sehr geeignete "für Gebildete aller Berufe" geschriebene Darlegung der Vererbungsgesetze von 3. W. Siemens.

Mur die Renntnis der Vererbungsgesetze bewahrt davor, in den raffischen Merkmalen eines Korpers Jufallsgebilde zu seben oder umwelts erzeugte Wandlungen anzunehmen. Mur die Kenntnis der Vererbungsgesetze bewahrt den Betrachter vor der Verwirrung durch das scheinbar unentwirrbare Durcheinander der europaischen Raffenmischungen. Die Renntnie diefer Befette macht einerfeite febr miftrauisch gegen alle Bebauptungen einer Vererbung erworbener Eigenschaften und gibt andererfeits einzig ein Verftandnis fur die Catfache, daß die Raffenbilder der europäischen Raffen — nur von der dinarischen sind vorgeschichtliche Sunde bis jett nicht eingebend beschrieben worden - mindeftens feit der Jungsteinzeit (Meolithitum) unverandert feststeben. Die Vererbungsgesetze allein ertlaren es, warum in Europa nicht langft ein Ausgleich aller Raffengegenfate stattgefunden bat, warum nicht langst das Mittel aller vorbandenen Mertmale gleichmäßig über alle europäische Menschen verteilt ift. Die Untersuchungen Eugen Sischers an den Rehobother Baftards 1) baben ergeben, daß es Mifchraffen überhaupt nicht gibt. - Die meiften, die über folche Dinge nicht tiefer nachdenten, nehmen an, es bilde fich bei der Mischung zweier Raffen eine "Mischraffe", die von jeder der beiden Elternraffen gleichviel beziehe; bei der Mifchung einer großen, blonden, langschädligen und schmalnäfigen Raffe mit einer Bleinen schwarzen, turaschadligen und breitnäsigen Raffe bilde fich eine mittelgroße, braune, mittelschädlige und mittelnäsige Rasse, die ebenfo auch einen mittleren Ausgleich der seelischen Eigenschaften berftelle. So las ich 3. B., die dinarische Rasse seine rassenhaft gewordene Mischung" zwischen nordischer und oftischer Raffe. So etwas ift unmöglich. All folche Dorstellungen des Bestehens von Mischraffen find grundlich falfch. "Junachst sieht man bei typischen nachweisbaren Mischungen zweier verschiedener Raffen, daß die Mifchbevollerung nicht eine Schadelform befitt, deren Langenbreiten-Inder um einen Mittelwert schwantt, sondern die Das riationsturve bleibt zweigipflig, die beiden alten Mittelwerte laffen fich noch erkennen"2). Es gibt zwischen zwei Raffen Mischlinge; Mischraffen, d. b. alfo Menschengruppen, in denen eine bestimmte Jusammenstellung aus den Mertmalen zweier oder mehrerer Raffen fo erblich wird, daß diese artgleich gewordenen Menschengruppen fortan immer nur ihress gleichen zeugen, gibt es nicht ober nur unter besonderen, gleich zu erwahnenden Verhaltniffen. Selbst, wenn zwei Raffen fich fo grundlich mischten, daß reinrassige Menschen der einen oder beider Raffen taum noch aufzufinden maren, selbst dann stellt fich teine Mischraffe ber, auch nicht in langen Zeitraumen. Selbst bann bietet eine folche Bevolterung ein wirres Durcheinander aller Mertmale: den Wuchs der einen Raffe im

<sup>1)</sup> Sischer, Die Rehobother Bastards und das Bastardierungsproblem beim Menschen. 1913.
3) Sischer in Baur-Sischereleng, Grundrift I, 1923.

gleichen Menschen verbunden mit der Schädelform der anderen, die Sautsfarbe der einen Rasse verbunden mit der Augenfarbe der andern, die Saarfarbe der einen verbunden mit dem Saargespinst der andern, daneben wirkliche mittlere Ausgleiche und dies alles so verteilt, daß die Kinder die einzelnen Merkmale anders zusammengestellt mit sich tragen als die Eltern, das eine Kind anders als das andere usw.

Mur, wie betont, durch befondere Verhaltniffe ift die langfame Berausgestaltung einer neuen Raffe aus der Mischung zweier oder mehrerer Raffen möglich. Sifcher erwähnt diefe Möglichkeit: "Meuentstehung von Raffen kann allein durch Areuzung niemals vorkommen. Die Areuzung kann nur neue Rombinationen schaffen, ohne daß allein durch die Areuzung die alten Mertmale verschwinden wurden. Das Verschwinden des Alten und das wirkliche Schaffen von Meuem tann nur durch Auslese erfolgen. £8 konnen also die neuen Kombinationen so ausgelesen und ausgemerzt werden, daß alle Trager bestimmter Eigenschaften verschwinden und samtliche Trager bestimmte neue Kombinationen aufweisen. Dann ift eine neue Raffe infolge einer Mifchung entstanden, die bewirkenden Saktoren felbst waren Auslese und Ausmerze"1). Die Möglichteit der Entstehung einer neuen Raffe durch Mischung wurde aber eine Abschlieftung der betreffenden Menschenart auf einen großen Zeitabschnitt fordern, dazu eben die Einhaltung der gleichen Juchtungs- und Ausleserichtung für diesen gangen Zeitabichnitt: immer mußten in der Sortzeugung der betreffenden Menschenart die Träger einer bestimmten neuen aus zwei oder mehr Rassen entnommenen Merkmalzusammenstellung besonders bevorzugt werden, so daß eben fortwährend eine "Auslese" solcher Menschen stattfande, währende dem zugleich fortwährend die Träger aller anderen möglichen Mertmals Bufammenftellungen durch "Ausmerze" aus dem Erbgang der betreffenden Menschengruppe entfernt wurden. - Es mag in allen Erdgebieten bei ber Mischung der Raffen immer wieder einmal in einer mischraffigen Menschengruppe durch Auslese und Ausmerze zur Anbahnung einer neuen Raffe gekommen fein und kommen ). Aber fast in atlen folchen Fallen wird wohl die Ausleserichtung und Jüchtungsrichtung sich nach längerer Zeit andern und wieder andern, und fast in keinem Gebiet der Erde ist es einer Menschengruppe moglich, für langere Zeitabschnitte so abgeschlossen zu leben, daß nicht immer wieder neuhinzukommendes Blut Wandlungen bringt. Daber ift die Anschauung Ripleys unbaltbar, die Durcheinandermischung in Europa werde zu einer Art europäischer Raffe und so durch die gleichmäßige Verteilung der vorhandenen Mertmale aller europäischen Raffen über gang Europa schließlich auch zum euros paifchen Frieden führen, da bann alle Begenfatze ausgeglichen fein wurden. Bbenfo unhaltbar wie diese Annahme ist die andere Unnahme, es werde sich aus der Raffenmischung des deutschen Sprachgebiets allmablich eine

1) Baur-Sifder-Leng, Grundrif I, 1923.

<sup>9)</sup> Durch folde Verhaltniffe mogen fich innerhalb gemischter Bevollerungen die in einzelnen Gegenden verhaltnismäßig baufiger auftretenden Areuzungezusammensstellungen zeitweilig berausbilden, die man dann als Stammess oder Vollemerkmale empfindet (vgl. S. 212).

"deutsche Rasse" herausbilden. Man könnte sich aber sehr wohl vorstellen, daß in vorgeschichtlicher Zeit mischrassige Menschengruppen endlich durch längere Zeiträume hindurch bei bestimmter Ausleserichtung abgeschlossen gelebt hätten.). Für die geschichtliche Zeit und für die in diesem Buch betrachteten Jusammenhänge nehme ich nur beim Judent um die Ansbahnung — nicht mehr als eine Anbahnung — einer Neuentstehung aus Mischung an; hierüber der Anhangsabschnitt.



Abb. 296. Mordifchsoftische und oftischenordische Rinder des gleichen Elternpaars. Aus einer deutschen Geburtenanzeige "Surra, wir haben wieder ein Bruderchen".

Man sieht: nur unter besonderen Bedingungen tann sich durch Rassenmischung eine neue Rasse herausbilden. Wo nicht durch längere Jeitabschnitte hindurch Auslese und Ausmerze immer in gleicher Richtung gewirtt haben, da bleiben der Forschung auch im buntesten Durcheinander die einzelnen Rassen ertennbar. Der ausmertsame Forscher wurde noch aus der grundlichsten Vermischung die Bilder der die Vermischung bedingenden Rassen erkennen können, selbst dann, wenn die Entmischung soors gånge, welche nachgewiesen sind, nicht stattfänden.

"Das alles erklart auch manchen Befund an den Schadelformen, wie wir sie etwa an der Bevolkerung Deutschlands finden, wo all die Mischungen der Volkerwanderung und seitdem bis heute nicht etwa eine mittlere Schadelform erzeugt haben, vielmehr stets wieder die alten Sormen ,berausmendeln"). — Die Erzeugung einer "deutschen Raffe" ift keine Möglichkeit der deutschen Jukunft.

Betrachtet man die deutschen Rassenwerhaltnisse, nachdem man sich über Vererbungsfragen unterrichtet bat, so erklart sich die Buntheit des Menschenbildes: die meisten Deutschen, wie überhaupt die meisten Menschen in Europa, sind Mischlinge. Sie haben eine andere Jusammenstellung von Merkmalen als ihre Vater und Mutter, sie sind — um wieder Aussbrücke der Vererbungslehre zu gebrauchen — nicht reinerbig, sondern

<sup>1)</sup> Einige Sorscher nehmen dies 3. B. fur die hamitische Aafse an, die sie sich aus einer orientalischenegerischen Mischung entstanden denken.
2) Sischer in Baur-Sischer-Leng, Grundriß I, 1923.

spalterbig. Die Merkmale der Elternrassen in einem Mischling spalten sich in der Sortzeugung immer wieder auf, können sich immer wieder anders verteilen; die einzelnen Merkmale irren gleichsam im Erbgang umber, sie gehören nicht zusammen, sind nicht zu einem bestimmten Rassenbild verbunden, kommen nie zur Beständigkeit innerhalb eines klaren Bildes. Es mag vorkommen, daß ein Kind, das von zwei mischblutigen und spalterbigen Eltern stammt, seine Merkmale aus dem Blut beider Eltern gleichsam wieder zu einem bestimmten Rassenbild zusammenstellt: dann ist eine Entmischung vor sich gegangen.



Abb. 297. Sachfen. Grofvater (Vater der grau) und Entel anscheinend nordischer als die Eltern der Rinder.

So betrachtet, ergibt fich aber ein minder vielfaltiges Bild als die deutschen Raffenverbaltniffe und smifdungen es in Wirtlichkeit bieten. Die meiften Deutschen sind ja nicht Mischlinge aus einer Kreuzung zweier verschiedenraffiger, aber beiderfeits reinraffiger Eltern, fondern Mischlinge, die felbst wieder von Mischlingen abstammen. Die Spalterbigkeit der meisten Europäer ift alfo vielspältig. Die meiften Europäer konnen über die Wahrscheinlichkeit, wie ihre Kinder aussehen werden, wenig aussagen. Mur innerhalb fast raffenreiner Beschlechter tommen auffällige Beschwifterabnlichkeiten baufig vor. In den meisten europäischen Samilien aber, die außerhalb jener vier Bebiete reinfter Raffe wohnen, zeigen fich ftarte Unterschiede: Beschwister mogen von der Mordraffe bis zur Oftraffe alle Abwandlungen zeigen, ein Kind also 3. B. nordisch, ein anderes oftisch, andere mit nordischem Wuchs und oftischem Kopf, mit nordischem Auge und oftischem Baar, mit oftischer Baarfarbe, aber nordischem Baargespinft usw. Es mag vortommen, daß vorwiegend nordische Eltern ein vorwiegend oftisches Kind haben, vorwiegend oftische Eltern ein vorwiegend nordisches Kind. So mag sich noch spat in einem reinraffig aussehenden Befchlecht eine frubere Kreugung verraten. Betannt ift ja, wie bin und wieder in nicht-judischen Shen ein judisch-aussehendes Kind zur Welt kommt. In Shebruch braucht nicht jedesmal gedacht zu werden; der Vater oder die Mutter des Kindes hat Erbteile mit sich getragen, wie sie für Juden kennzeichnend sind, sie aber an sich selbst im Erscheinungsbild übers deckt. Die früher geschehene Kreuzung zeigt sich wieder an, eine vorher verborgen gebliebene Erbanlage ist wieder zum Vorschein gekommen.

Die Erbanlage und damit die durch fie bedingten torperlichen Mertmale verhalten sich im Erbvorgang nicht alle gleich: man spricht von überdeden den (dominanten) Erbanlagen und von überdechbaren (rezessiven). Aber bis beute ift verhaltnismäßig wenig über das Derbalten der Raffenmerkmale in der Vererbung festgestellt worden. Man weiß 3. B., daß das durch Megerblut bedingte Kraushaar fich überdedend (dominant) verbalt gegenüber dem (fomit überdeckbaren) geraden Saar von Europäern. Das straffe mongolische (innerafiatische) Baar scheint sich überdedend zu verhalten gegenüber dem weicheren und weichen Saar europäischer Raffen (?). In Europa verhalt sich das duntle haar überdedend gegenüber bellem, die duntle Sautfarbe gegenüber der bellen, die braune Augenfarbe gegenüber der blonden, mahrscheinlich die Aurge topfigkeit (die dinarische und die oftische ober nur eine von beiden?) gegenüber der Langtopfigteit, die Schmalgesichtigteit (die nordische und die dinarische oder nur eine von beiden?) über die Breitgesichtigkeit. Dems nach ift im Erbe der Bevollerungen Europas ftarter, als der Augenschein zeigt, vertreten: die Unlage zu geradem, die zu weichem (?) und die gu bellem Baar, die Unlage zu beller Augens und Bautfarbe, die zu Cange topfigkeit und die zu Breitgesichtigkeit. Mochte man also im Salle eines mischraffigen Menschen ermeffen, wie groß der Blutanteil einer bestimmten Raffe ift, an der diefer Mensch teilhat, so werden in der Betrachtung der bei ibm vorhandenen Merkmale der ins Auge gefasten Raffe die Merkmale, welche fich überbedbar (rezeffiv) verhalten, ein groferes Gewicht haben als die überdeckenden (dominanten) Merkmale. Go wird 3. B. beim Abschätten eines vorbandenen erkennbaren nordischen Einschlags bei einem Menschen oder bei einem Volt das Schmalgesicht nicht so viel Gewicht haben wie der Langtopf. Im Erbe der Bevolterungen Europas muß - entsprechend dem Verhalten einzelner Mertmale in der Vererbung - im gangen eine gewisse startere Durchdringung mit nordischem Blut angenommen werden, als die raffentundlichen Meffungen und Seststellungen ergeben.

Die Begriffe überdedend (dominant) und überdedbar (res zeffiv)1) der Vererbungslehre waren hier genau zu erörtern. Da aber zu einer gewiffenhaften Erdrterung mindestens ein neuer Abschnitt gehörte, muß es bei der eben ausgeführten Schilderung des erbmäßigen Verhaltens einiger Merkmale bleiben, zumal sich heute in bezug auf das erbmäßige Verhalten der Merkmale der europäischen Rassen noch verhältnismäßig so wenig sagen läßt.

Wenn Kinder reinraffig aussehender Eltern andere Merkmale zeigen

<sup>1)</sup> Die Verdeutschungen stammen von Leng.

als ihre Eltern, so ist damit die Spalterbigkeit beider Eltern oder mins destens eines Elternteils erwiesen, so ist erwiesen, daß im Jalle beider Eltern oder wenigstens eines Elternteils das Erbbild vom Erscheinungsbild verschieden war, daß also Erbanlagen einer anderen Rasse in diesem Jalle überdeckt worden waren. Daher gehort zur Bestimmung des Besgriffes "Rasse" nicht nur die erscheinungsbildliche Gleichheit einer Menschengruppe, sondern vor allem ihre erbbildliche Übereinstimmung, nicht nur die Reinrassigkeit des Aussehens, sondern vor allem die Reinserbigkeit. Eine Rasse ist demnach eine gleichartige und gleicherbige Menschengruppe (vgl. S. 19). Daher Topinards Begriffsbestimmung: "La race est un type hereditaire."

Bei einer reinen Rasse 1) findet also dieses scheindar regellose Weiterserben der Merkmale, diese scheindar wahllose Jusammenstellung der Merkmale zu widersprücklichen Menschendildern nicht statt; bei ihr besteht ein klarer Erbgang von Geschlecht zu Geschlecht; alle Teile, alle Merkmale sind gleichsam zur Dauer geordnet, in notwendige gegenseitige Besdingungen eingesügt. Das Bild ist unwidersprücklich, ist deutlich und wandellos. — Dem muß die seelische Grundlage eines gesunden reinstassigen — oder ganz deutlich gesagt: reinrassigereinerbigen — Menschen entsprechen. Sein Wesen ist ihm selbst und in sich selbst unwidersprücklich und klarbeständig.

Anders der Mischling. Er gebort in Bezug auf diese Mertmale zur einen, in Bezug auf jene Mertmale zu einer andern Rasse. Er hat nicht als ganzer Mensch an einem einzigen Rassenbild teil; er hat an mindestens zwei Rassenbildern teil, die sich in seinen Korper teilen. Er ist 3. B. in Bezug auf die Gestalt ostisch, in Bezug auf die Schabelform nordisch, in Bezug auf die Jaarfarbe ostisch, auf das Jaargespinst nordisch, in Bezug auf die Augenfarbe nordisch, auf de Jautsarbe ostisch, also: turzgewachsen, langschädlig, mit duntlem, weichem Jaar, blauen Augen und gelblichebraunlicher Jaut. Ebenso gehort er in seinen seelischen Sigenschaften teils zur einen, teils zur anderen Rasse und stellt so in seinem Wesen einen mehr oder minder widersprücklichen Ausgleich dar. Wenn er sich selbst beobachtet, versteht er so ofters sich selbst nicht; er ist in sich gespalten und wirtt daher widersprücklich und unbeständig.

Mit der Frage der Areuzungen hangen zwei andere Fragen zusammen, die der körperlichen Sastichkeit und die der sittlichen Schlechtigkeit. — Jede Rasse in sich namlich ist irgendwie gestaltungsklar. Der reinrassige Mensch jeder Rasse ist körperlich so gebildet, daß jeder Körperteil und jeder Gesichtszug immer wieder Ausdruck eines und desselben Körperganzen sind. Jedes einzelne Merkmal scheint von der rassissichen Anlage des ganzen Körpers her bedingt und als der Teil eines Ganzen eben von diesem Körperganzen her bestimmt und erklart zu sein. Der reinrassige Mensch jeder Rasse kann schließlich als "schon" bezeichnet werden: sein Körper

<sup>1)</sup> Dieser Ausdruck ist eigentlich überdeutlich: das Wort Rasse, wenn im Sinn dieses Buches gebraucht, genügt zur Bezeichnung schon; indeffen dieser landläufige Ausdruck sei als ungefährlich bier einmal beibehalten.

und so auch sein seelisches Wesen ist einheitlich, und jeder Jug seines Korpers und seines Wesens weist auf die gleiche torperliche und seelische Anlage hin. Da jede einzelne Rasse, so lang sie selbständig lebt, ihr arreigenes Schonbeitsbild aus ihrer Korperlichkeit schopft und schoffen muß, mußte man ebenso viele Schonbeitsbilder erwarten wie Rassen, mußte jede Rasse sich selbst als die eigentlich "schone" Rasse empssinden. In Wirtlichkeit wird überall da: wo Rassen sich kreuzen, eine Storung des Schonbeitsbild er gührenden Rassen übereinander geschichtet sind, das Schonbeitsbild der führenden Rasse das allgemeingeltende sein. An sich aber gibt es keine alleingeltende Schonbeit: jeder Rasse kommt ihr eigenes, ihr arteigenes Schonbeitsbild zu.

In Europa scheint mit Ausnahme der vorwiegend dinarischen Gebiete und vielleicht mit Ausnahme der vorwiegend westischen Gebiete nur der nordische oder doch vorwiegend nordische Mensch als "schon" zu gelten. Sehr auffällig und vielfagend ift die Tatfache, daß die Korperlichkeit der Oftraffe wohl überall in Europa als unicon ober minder icon gilt. Breite Gefichter, gebrungene Gestalten, turge, flache Mafen gelten im alle gemeinen als unschon, als grob, als unfein und zwar — das ist das Auffällige — auch in der Unschauung der breitgesichtigen, turzgewachsenen, flachnäsigen Menschen selbst. Gabe es so etwas wie eine felbständige Besittung der Oftraffe oder ein Volkstum, in dem die Oftraffe die Unschauungen bestimmt und nach ihrer Art bin gerichtet batte, so mußte es dort auch dabin getommen fein, daß die Korpergestaltung der Oftraffe als "fcon" und das feelische Wefen der Oftraffe als "gut" erkannt und als vorbildlich bezeichnet maren. Eigentlich gebort jeder Raffe ibr arts eigenes Schonheitsbild; wenn die oftischen Menschen Europas schmale Befichter und schlante Bestalten als schon empfinden, fo steben fie unter ber Berrichaft eines artfremben Schonbeitsbildes.

Als schon gilt in Europa im allgemeinen nur der nordische und der westische Mensch, im dinarischen Gebiet der ofterreichischen Alpen - wie die finnbildlichen Geftalten auf Dentmalern, Gemalben ufm. zeigen der dinarische Mensch oder eine gewisse nordischedinarische Mischung. Raffentundlich betrachtet muß eigentlich jeder reinraffige Menfch als icon gelten. Er weift mit all feinen Mertmalen auf eine Gestaltungseinheit bin, auf einen Harbestebenden Plan. Anders der Mischling: er stellt, wie ausgeführt wurde, Mertmale der einen Raffe mit Mertmalen einer anderen Raffe oder mehrerer anderer Raffen gusammen. "Schon seben wir in unferen Stadten nur noch Menschen mit bellen Augen und duntlen Baaren und umgekehrt, lange Gesichter, verbunden mit runden Schadeln, Juge, welche eigentlich fur andere Gesichter geschaffen scheinen, die Masen zu turg und die Mundspalten zu breit, das Rinn zu groß. Die Arme find zu turg fur die Beine, oder die Beine zu lang fur den Rumpf." So und noch schonungslofer ichildert de Lapouge den Europäer der Gegenwart, den er dann dem Strafenhund, dem Roter, vergleicht 1).

<sup>1)</sup> Revue d'Anthropologie, 1888.

B. Banther, Raffentunde.

Jede einzelne Raffe in sich ift schon, die Kreuzung aber stellt die eine zelnen Mertmale zu widerspruchlichen Gebilden zusammen, zu Gebilden, deren eines Mertmal auf diefen, deren anderes Mertmal auf jenen Bestaltungsplan weift, zu Gebilden, die mit ihren einzelnen Teilen feiner Einheit gehoren, sondern auseinanderstreben. Go kann schon die Nasenform eine Areuzung anzeigen: der Masenruden der einen Raffe verbunden mit der Masenwurgel der andern, die Masenspite der einen mit dem Masens ruden der andern, denn "die Untersuchung von Raffentreugungen bat ergeben, daß fur die Mafe mindeftens vier felbstandig fich vererbende Erb. fattoren anzunehmen sind. Der Masenruden und die form der Masenflugel, Masenwurzel und Masenspitze, tonnen je getrennt vererbt werden" 1). Im Mischlingskörper sind die einzelnen Merkmale gleichsam nur vorübergebend zusammengestellt und treten in der Vererbung auch tatsachlich immer wieder auseinander, tonnen fich im Sohn anders anordnen als im Dater und tommen tatfachlich auch erft bei einer etwaigen Entmischung wieder zur Alarheit eines einheitlichen notwendigen Jusammenhangs. So wird torperliche Saglichteit, die nicht durch Rrantheit bedingt ift, erft durch Areuzung eigentlich moglich. "Die Tatfache, daß die einzelnen eine Physiognomie zusammensetzenden Einzelmerkmale je getrennt vererbt werden, also zusammen von einer elterlichen oder aber gemischt von beiden Seiten tommen tonnen, bedingt die raffenmäßige garmonie oder eine uns als unschon vorkommende Disharmonie des Antlitzes. Dabei ift deutlich zu bemerten, daß wir haufig im gewohnlichen Leben einen einzelnen Jug in einem Gesicht als fremd empfinden, die Beobachtung der Eltern oder Großeltern des betreffenden Individuums belehren uns, daß da in das raffenmäßig gleichgebildete Beficht des einen Elternteils irgend ein einzelner Jug des anderen Elternteils hinein vererbt ift, 3. B. in ein langes schmales Mannergeficht ein kleines Stumpfnaschen von seiner Mutterseite ber, oder in ein kleineres rundes Maddengesicht eine viel zu große und darum unschon wirkende Mase, die sie vom Vater geerbt bat. ... Sier liegt noch ein weites Seld der Möglichkeit erakter Mendels fcer Erbuntersuchungen brach" 1).

Die Rassentunde befindet sich demnach in der Lage, von den Europadern unserer Tage aussagen zu mussen, daß sie auf dem Wege sind, durch Allvermischung zu einer Menschenrasse zu werden, die sich von Menschen reiner Rasse ebenso unterscheidet, wie sich der Köter vom reinerassigen Sund unterscheidet. Es ist gezeigt worden, wie gering die Jahl reinrassiger Menschen in Europa ist, wie groß die Jahl der Mischlinge und wie heute nur das vorwiegend westische spanische Volkstum und das vorwiegend nordische schwedische Volkstum noch nicht oder nicht mehr der Allvermischung in solchem Grad ausgesetzt sind wie das übrige Europa.

Wie aber die Rreugung zweier oder mehrerer Raffen die torperliche Saflichkeit vieler Mifchlinge bedingt, fo ermöglicht fie auch bei vielen

<sup>1)</sup> Sifder in Baur-Sifder-Leng, Grundrif der menfchlichen Erblichteitslehre und Raffenhygiene Bo. 1, 1923.

Mischlingen eine aus seelischem Zwiespalt kommende sittliche Schlechs tigteit. Es ift beobachtet worden, wie einfach und turggefaft das Befethuch eines reinrassigen Volkstums oder eines Volkstums mit reins raffiger führender Oberschicht ift, wie verwidelt dagegen und vielfältig das Gefetzbuch eines mischraffigen Voltes ift oder eines raffifch geschichs teten Volles, deffen fuhrende Schicht ihre Raffenreinheit in Mischen aufgegeben bat. Diefe Erscheinung ift febr vielsagend und weift auf die mogliche fittliche Kragwurdigkeit des Mischlings und der Mischlingszeit eines Voltes bin. Dem Mischling find ja, seiner widerspruchlichen Unlage entsprechend, bei jeder Entscheidung zwei, mindeftens zwei Moglichkeiten gegeben; ibm find gur Beurteilung einer Bandlung oder eines Menschen mindestens zwei Möglichkeiten gegeben. Er ift in fich zerfpalten, er ift widersprüchlich, und folgt er, ohne fich eine bestimmte Richtung zu geben, seiner zwiespaltigen Unlage, so wird er leicht zu fragwurdigem Denten und Sandeln tommen. Schlagwortlich tonnte man fagen, der Mischling fei der "geborene sittliche Relativist". Ihm fehlt die flare sittliche Uberzeugung, die dem Reinrassigen als eine Möglichkeit angeboren ist; er hat fich irgendwie zu entscheiden fur eine Seite feiner zwiespaltigen Unlagen und diese in sich herrschend zu machen oder er wird — zwischen den Rassen - leicht richtungslos werben, dabei vielleicht geistreich zwiespaltig, immer aber auch sittlich zwiespaltig und schließlich auch sittlich haltlos. Sehr oft besteht beim Mischling ein "Twiespalt zwischen der oft bedeutenden Sobe der Saffungsgabe und dem Mangel an Einheitlichkeit des Wesens, die Jerriffenheit der Gefühle und die Unfahigkeit des Willens"1).

Wie jeder Rasse ihr arteigenes Schönheitsbild, so tommt jeder Rasse auch ihre arteigene Sittlichteit zu, wenn auch diese Beziehungen durch die ihr auf der ganzen Erde bestehenden Areuzungen und Schichtungen von Rassen in der Wirklichkeit fast überall verwischt sind. Wie die Merkmale eines reinrassigen Menschen in klarer Einheit ruben, so ist ihm auch die Möglichteit zu klarem Sandeln gleichsam angeboren. Das Jussammentreffen aber der seelischen Anlagen zweier Rassen in einem Mensschen schaft Widersprüche, legt dem Mischling zwei Seelen in seine Brust und ermöglicht so schon in der Wesensanlage die sittliche Fragswürdigkeit.

Diese Aussührung ist, um Grunderscheinungen klar aufzuzeigen, notwendig allzu vereinsachend und formelhaft und im Vergleich zur viels gestalteten Wirklichkeit viel zu gewaltsam einsach geworden. Wie in Deutschland eine Kreuzung zwischen einem rein nordischen und einem rein ostischen Menschen fast nie vorkommen mag, so ist auch das genau hälftige Jusammentreffen zweier rassischer seelischer Anlagen in einem Menschen wohl außerst selten. Sast jeder Luropäer ist doch ein Nachkomme nicht etwa eines rein nordischen und eines rein ostischen Menschen, oder ein Nachkomme zweier verschiedenrassiger und reinrassiger Menschen, sondern ein Nachkomme zweier selbst wieder mischrassiger Menschen, Die Wirklichkeit liegt viel verwirrender da und ist daher viel schwieriger zu

<sup>1)</sup> de Lapouge in Revue d'Anthropologie, 1\*\*\*.

deuten. Die obige Ausführung aber mag doch eine gewisse Grundverstans digung geben und mag auf die Jusammenhange zwischen Areuzung und Saslichteit und zwischen Areuzung und sittlicher Fragwurdigkeit hinweisen.

Kine Frage, zu deren Beantwortung noch wenig Beobachtungen vorliegen, ift die grage nach der raffenhaften Vererbung feelischer Eigenschaften. Bann die Vererbung 3. B. einen überwiegend oftischen Korper mit überwiegend nordischen feelischen Eigenschaften bei einem Menschen zusammenbringen? Man wird es vielleicht annehmen tonnen. Verhalt sich die Vererbung feelischer Eigenschaften etwa gar fo unabhangig, daß in einem rein oftischen Korper ein rein nordischer Geist möglich ift? Dieser außerste Sall einer Verschrantung scheint mir febr unwahrscheinlich. Jedenfalls lagt fich nach dem Stand der beutigen Sorfchung über die raffenhafte Vererbung feelischer Eigenschaften wenig aussagen. Sicherlich sind, wie widerspruchliche Mischungen ichon bei Betrachtung der Dererbung torperlicher Mertmale erschienen find, auch leiblich-feelische Busammenstellungen widerspruchlicher Art möglich, wenn auch wohl nicht baufig. Wahrscheinlich ift, daß doch die leibliche Unlage eines Menschen ein gewisser und wohl ziemlich gewichtiger hinweis auch auf seine feelifche Unlage ift, indeffen nur ein bin weis, nicht etwa ein voller Musweis. Bei folder Betrachtung darf ja vor allem auch das nicht vergeffen werden, was oben (S. 234) über die Unterscheidung Erscheis nungsbild und Erbbild gesagt worden ist 1).

Ob die Raffenmischung innerhalb europäischer Raffen dem einzelnen mischrassigen Menschen etwa zuträglich oder abträglich sei, darüber liegen noch keinerlei Sorschungen vor. Ob ein Mischling der oder jener Krankbeit mehr ausgesetzt ift, ob Mischlinge minder fruchtbar find, ob unter ihnen die Sterblichkeit größer ift oder geringer - all folche gragen find beute noch nicht zu beantworten. Man wird hochstens vermuten durfen, daß die vielfältige Durcheinandermischung in Kuropa Gebarschwierigkeiten bewirkt. Da namlich zwischen Raffe und Bedenform des Weibes Beziehungen bestehen, find 3. B. nordische grauen nicht zum Gebaren turge topfiger Rinder, oftische grauen nicht zum Gebaren langtopfiger Rinder geschaffen. Bei Raffenmischung tommen aber folche Salle baufig vor, worauf ein Teil der in Europa verhaltnismäßig febr häufigen Gebarschwierigkeiten gurudzuführen sein wird. Lundborg 2) nimmt an, daß die Mischung der Raffen in Kuropa eine gewisse Erhobung der Korpergroße bewirte, jenen schmachtigeschmalen (aftbenisch genannten) Korperbau, mit dem zumeift eine größere Unfalligteit gegenüber Tubertulofe verbunden ift.

<sup>1)</sup> Trothem die raffenhafte Vererbung feelischer Sigenschaften in ihnen nicht betrachtet wird, ist hier auf zwei Bucher zu verweisen, welche von der Verserbung feelischer Sigenschaften bandeln: "Uber Vererbung psychischer Sähigkeiten" (1915) von Peters, und "Geistige Veranlagung und Vererbung" (1919) von Sommer. (Aus Natur und Geisteswelt Nr. 512.)

<sup>2)</sup> Lundborg, Rassenmischung — Vermehrte Seterozygotie (Genchaos) — Konstitutionsveranderungen — Habitus asthenicus sive paralyticus (Junahme der Körpergröße usw.) — Tuberkulose. Eine Ursachenkette. (Sereditas, Bd. 2, 1921.)

Ein größerer Teil der Tubertulofefalle sei so eine Solge der Raffens mischung, welche demnach als schädlich zu bezeichnen ware. Man wird in all diesen Dingen weitere Sorschungen unternehmen muffen.

## 18. Vorgeschichtliche Raffenerscheinungen in Europa.

Liner Erdrterung über die vorgeschichtlichen Rassenverhaltnisse Kuropas tonnte eine Untersuchung vorausgestellt werden, wie es überhaupt zur Entstehung der Rassen ist aber innerhalb dieses Buches deshalb minder wichtig, weil die Darlegung immer nur die gegen wärtige Rassenlage des deutschen Voltes zu erklären und abzuleiten sucht. Sinzuweisen ist für solche Fragen auf die Aussührungen Kugen Sischers in dem Abschnitt "Allgemeine Rassenlehre" des Bandes "Anthropologie") und auf Ausssührungen des gleichen Forschers im Sandwörterbuch der Naturwissensschaften unter "Anthropologie", "Anthropogenese" und "Sossille Sominiden".

Eine Streitfrage, die sich gleich bei Betrachtung der Uranfange menschlichen Lebens erhebt, ist die nach der Einstämmigkeit (Monogenese, Monogenie) oder Mehrstämmigkeit (Polygenese, Polygenie) der Gattung Mensch. Die Mehrzahl der gegenwärtigen Forscher hat sich für die Ansnahme einer Kinstämmigkeit ausgesprochen im Gegensatz zu Steinmann und zu dem kürzlich verstorbenen Anthropologen Klaatsch, der längere Jeit hindurch Mehrstämmigkeit annahm, schließlich aber seine Annahme wieder aufgab. Klaatsch z. B. hatte die Gabelung der Gattung Mensch in verschiedene Unterarten so weit zurückverlegt, daß er von schimpansoiden und orangoiden Menschenrassen sprach, also von Menschenrassen, deren Abzweigung voneinander der Anlage nach schon vollzogen gewesen sei, als die eine Menschenart noch mit dem Schimpansen, die andere noch mit dem Orang eine gemeinsame Ursorm gehabt habe. Auch Sergi hat eine Zeit lang Mehrstämmigkeit angenommen.

Betrachtet man die Rassen des heutigen Europas, so mochte man ob der gemeinsamen Merkmale die Nords und die Westrasse auf eine ges meinsame Urform zuruckführen und dieser nordischswestischen Urform als Zeimatbezirt den außersten Westen Europas zuweisen, etwa Sudsengland und die heute unter Wasser liegenden Gebiete zwischen Westsfrantreich und Südengland (?). Der alteste Bestand einer westeuropäischen Gesittung der Steinzeit, den die Archaologie in England, Frantreich und Spanien vorgefunden hat, und der alteste Bestand einer nordwestdeutschen steinzeitlichen Gesittung weisen genug übereinstimmungen in der Form der Gefäße und Wertzeuge auf, sodaß auch hierdurch auf eine gemeinsame Urzeit hingewiesen ware. Die Frage harrt noch ihrer Lösung. Sie muß im solgenden gelegentlich wieder erwähnt werden.

Die andern Raffen des heutigen Europas wurde man taum auf eine gemeinsame Urform zuruckführen tonnen, und gar die Juruckführung aller europäischen Raffen auf eine gemeinsame Urform ware schon gleich

<sup>1)</sup> Rultur der Gegenwart, Teil III, 2bt. V, 1928.

der Jurudführung europäischer und asiatischer Menschenarten auf ein gemeinsames Urmenschendild.

Es ist eine Streitfrage, wie alt der Mensch überhaupt sei. Noch vor einem Jahrhundert wollte man an einen sossilen Menschen überhaupt nicht glauben. Dann aber mehrten sich die Junde so, daß eine ganze Wissenschaft der vorgeschichtlichen Menscheneste entstanden ist. — In den Jahren 1889 bis 1893 fand der hollandische Arzt Eugen Dubois auf der Insel Java Gebeinreste, aus denen sich eine vormenschliche Körpersbildung erschließen ließ. Er beschried den Jund als einen "Affenmenschen" Pithecanthropus erectus). Das aus der älteren Diluvialzeit stammende Geschöpf scheint aber kein menschenähnlicher Affe zu sein, sondern eher eine vom gemeinsamen Stammbaum beider Gattungen noch nicht weit abgezweigte frühe Menschenart. In Europa sind Gebeinreste von solcher Altertumlichkeit oder Vormenschlichkeit noch nicht gefunden worden.

Das frubeste Zeugnis einer Besiedlung Europas durch menschliche Geschöpfe ift ein Untertiefer, der bei Mauer bei Seidelberg gefunden wurde. Er weist Kigenschaften auf, die außer an einen Vormenschen durch einzelne Juge an den Gorilla haben denten lassen und so allerdings einen Menschen ergaben, der auch einem heutigen Auftralier gegenüber noch tierisch erscheinen wurde. Der Untertiefer von Mauer stammt nach neueren Anschauungen aus dem mittleren Diluvium.

Die früheste Aasse Europas, die sich deutlich feststellen läßt, ist die sogen. Neandertalrasse (homo neandertalensis, homo primigenius), so benannt nach ihrer ersten Jundstätte in den Sohlen des Neandertals bei Dusseldorf (1856). Vom Neandertaler haben sich dann in verschiedenen Ländern Reste gefunden, sodaß man sich von ihm ein ganz deutliches Bild machen kann. Er hatte eine kräftige, gedrungene Gestalt, war etwa 1,55—1,60 Meter hoch, ging mit aufrechter Saltung und hatte einen langen, flachen Schädel, eine fliebende Stirn, start vorspringende überaugenwülste, nach vorn stehende Riefer und Jähne und ein zurückweichendes Kinn.

Es handelt sich also um einen Menschen, der, wenn auch dem Affen nicht etwa naherstehend als dem heutigen Menschen, für uns doch noch saft auf der Stufe der Tierheit erscheint. Wann war die eigentliche Zeit der Meandertalrasse? — Solche Fragen werden sich vielleicht nie genau losen lassen. Steinmann verlegt den Meandertaler in die mittlere Diluvialzeit, er muß "etwa der vorletzten Kiszeit und dem Beginn der letzten Zwischeneiszeit angehören". (Mit Bezeichnungen der Archäologie ausgedruckt, dauert die Jeit des Meandertalers vom Acheuleen bis gegen Knde des Mousterien.) Aus dem Jusammenleben des Meandertalers mit einer dem heutigen Kuropa fremden Tierwelt nimmt man an, er sei alter als die letzte Kiszeit; bei Beginn der letzten Vereisung scheint die Meandertalrasse westlich und ostlich der Alpen aus ihren mitteleuropäischen Sitzen abgewandert zu sein. Jundstätten des Meandertalers liegen in Spanien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Mähren und Kroatien. Ist der Neanders

<sup>1)</sup> Die Eiszeit. 1916.

taler im Blut der Europäer ganz verschwunden? — Die Rasse, die sich nach der Meandertalrasse zeigt, scheint sich mit ihr gekreuzt zu haben. Areuzungen sind seit Urzeiten immer wieder vorgekommen zwischen allen Rassen, die Europa besiedelt haben. Sollten vom Meandertaler noch heute einige Spuren in menschlichen Jugen zu lesen sein? —



Abb. 298. Schadel der Meandertalraffe. (Der Schadel befindet fich nicht in der Obraugenebene.)

Es ware auch möglich, daß das Blut einer von manchen Sorschern als negerahnlich beschriebenen Raffe noch nicht gang aus dem Korper Europas ausgeschieden mare, einer Raffe, von der Uberrefte in einer Grotte am Mittelmeer bei Mentone gefunden wurden, bezeichnenderweise in einem febr warmen Gebiet Europas, das einer Befiedelung von Ufrita ber - falls es fich um eigentlich afrikanische Menschen handelt - damals um so offener stand, als noch eine Candbrude von Ufrika nach Europa berüberführte. Diefe Raffe von Mentone (Grimaldiraffe) war langschadlig, breitgesichtig, mit ftart vorspringenden Riefern, flacher Mafe und abstebenden Jochbeinen. Sie hatte besonders lange Vorderarme und Unterschenkel; ich mochte fie aber trot all diefer "afrikanischen" Merkmale, da Schadelform und Urt der Vorkiefrigkeit Besonderheiten zeigen, nicht in allzu große Mabe der Megerraffe ftellen. Die Raffe fcbeint fich in Europa nicht lange gehalten zu haben. Bandelt es fich um eigentlich afritanische Menschen, fo ift dies aus der Bebietelage leicht ertlarlich: Europa tann oder konnte ichon von jener Vorzeit ab afritanisch nicht mehr befiedelt werden.

Die Frage, ob etwa Blut der Meandertalrasse oder der letztgenannten negerahnlichen Rasse, die auch Grimaldirasse genannt wird, im Körper Europas heute noch umtreist, führt zu einer Seitenerdrterung, die hier

eingeschaltet fein mag:

Belegentlich begegnet man Menschen mit vorstebenden Riefern, nicht allzu selten auch Menschen mit geträuseltem oder trausem Baar. Solche Juge geboren nicht zum Bild irgend einer der vier europäischen Raffen. Weisen sie etwa zum Teil doch auf weit zurudliegende vorgeschichtliche Rreuzungen bin? - Ofters mogen fie auf eine verhaltnismäßig junge Areuzung mit negerischem Blut hinweisen, die fich im Suden Europas immer wieder zeigt. Menschen mit negerischen Merkmalen sind besonders baufig in Portugal. Sollte doch vielleicht ein Teil der Rasse von Mentone in diefen außersten Südwesten Europas verdrangt worden sein und sich dort in der Vererbung immer wieder zeigen? Menschen mit anscheinend negerischen Mertmalen habe ich, wie S. 135 ff. erwähnt wurde, auch in Deutschland beobachtet. Der gröfte Teil diefer Menschen entstammte aber sicherlich neueren Kreugungen, barunter beutschessübeuropäischen Verbins dungen, und in der Beimischung ift es ja überhaupt in folden Sällen fcwer, irgendein Mertmal mit Bestimmtheit einer bestimmten Raffe gugus weisen, gar etwa einer vorgeschichtlichen Rasse. Immerhin scheint es mir febr wahrscheinlich, daß auch einzelne Mertmale vorgeschichtlicher Raffen, befonders des Meandertalers, blutmäßig erhalten geblieben find. Auffällig ift es ja, daß die Verbrecher nicht selten torperliche Mertmale aufweisen, die an tiefstebende oder vorgeschichtliche Rassen erinnern, fo 3. B. vorstehende Riefer, fliebende Stirn, wohl auch geringere Birnmaffe, sodaß der Raffenforscher Combroso schon auf die — heute aufgegebene — Unficht eines zum Verbrechen geborenen besonderen Menschenschlags gekommen ist. Doch ist Combrosos Unsicht, wenn sie sich auch nicht halten lagt, durchaus nicht so unsinnig, denn "wenn eine Rasse durch eine andere verdrängt wird, so pflegt ja im allgemeinen doch etwas von ihrer Erbs masse in Mischung erhalten zu bleiben, und es ist daber gang gut möglich, daß auch von den fruhdiluvialen Rassen Europas noch Erbanlagen in der europäischen Bevolkerung zerstreut vorhanden sind und daß ihre Trager mit den Sorderungen des fozialen Lebens besonders leicht in Widerstreit geraten" 1). — Daß man ein haufigeres Auftreten von Meandertals merkmalen bei Arctinen vermutet hat, habe ich S. 140 erwähnt.

Die Darstellung kehrt zur Vorgeschichte zuruck. — Noch zur Zeit des Meandertalers oder gleich nach ihm, in dem von der Archaologie Aurignacien genannten Zeitraum des jungen Diluviums, tritt in Europa — von Osten einwandernd? — eine neue Rasse auf, die Rasse von Aurignac, der Lößmensch — nach einigen Sorschern die Urform der Westrasse, nach anderen die Urform der Nordrasse oder auch die gemeinssame Urform der nordischen und der westischen Rasse. Lößmensch hat man die Rasse desdalb genannt, weil sich ihre Gebeine hauptsächlich in Lößschichten fanden. Und diese Gebeine zeigen nun einen Menschenschlag,

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Sischers Leng, Grundrift der menschlichen Erblichteitslehre und Raffenbygiene Bo. 1, 1923.

den die Wissenschaft nicht mehr zur Gattung homo primigenius zählt, sondern nun schon zur Gattung des heute lebenden Menschen: homo sapiens. Mit dem Auftreten dieser Gattung hebt sich merklich der Gessittungsstand. Der homo primigenius war über die bloße Lebensfristung, über den bloßen Kampf ums Dasein, nicht hinausgekommen. Mit dem Aurignacmenschen beginnen hoherstehende Gesittungsformen, beginnen



Abb. 299. Schadel der Aurignacraffe. (Der Schadel befindet fich nicht in der Obraugenebene.)

schon kunstlerische Außerungen. Die Aurignacrasse ist von mittlerem Wuchs, sehr langschädlig, schlanter und feingliedriger als der Neanderstaler. Die Schnauzenbildung des Neandertalers sehlt, der Kopf wird aufrecht getragen. Ich habe bei Betrachtung des Schädels der Aurignacs Rasse den Kindruck gewonnen, daß der Schädel dieser Rasse dem norsdischen Schädel näherstehe als dem westischen, ferner auch den Kindruck, daß der AurignacsSchädel dem nordischen näherstehe als der Schädel der CrösmagnonsRasse, welch letztere sa ebenfalls als eine Ursorm der norsdischen Rasse betrachtet wird.

Als der Meandertaler Mitteleuropa vielleicht noch innehatte, scheint die Rasse von Aurignac, der Lößmensch, den Suden und Westen Europas besiedelt zu haben. Jundstätten sind Aurignac und Brunn. In einem späteren Zeitabschnitt ist es vielleicht zu Mischungen gekommen zwischen

ber Aurignacraffe und einer breitgefichtigeturgtopfigen Raffe, die gegen Ende der Altsteinzeit auftritt:

Die Surfoozrasse, so benannt nach einem gundort in Belgien, der erfte turgtopfige Menschenschlag Europas. Jur gleichen Raffe gablen wahrscheinlich auch die gunde, die als Grenelleraffe beschrieben worden sind, sowie der nach hollandischen und danischen Sunden beschriebene Borrebytypus. Don einzelnen Sorfchern wurde anges nommen, diefe breitgefichtigen Aurgtopfe ftellten eine Menschengruppe asiatischer Aurztopfe dar 1), gleichsam die am weitesten westwarts vorgedrungenen Vertreter der mongolischen (innerasiatischen) Rasse, die ents weder vom Zweig der mongolischen Menschenart abgezweigt feien, bevor diese kennzeichnende Merkmale, 3. B. die Mongolenfalte, ausgebildet babe, oder die einige der mongolischen Mertmale durch Auslesevorgange verloren batten. Jedenfalls bandelt es sich bei diesem breitgesichtigeturge topfigen, turzgewachsenen (1,53 m) Menschenschlag aus der Zeit des Abergangs der Alte in die Jungsteinzeit um die Urform der oftischen (alpinen) Raffe. Man tann beute breitgefichtige, turgtopfige Menfchen von West- und Mitteleuropa verfolgen bis nach Innerasien und Vorstoße afiatischer Menschen (Lappen, Sunnen, Ungarn, Mongolen, Turken) sind immer wieder von Innerasien ausgegangen. Go ergibt sich leicht die Unnahme einer urfprunglich innerafiatischen Bertunft der breitgefichtigen Aurzichadel Europas. Auslesevorgange haben aus einer mehr oder weniger einheitlichen, in Innerasien urheimischen Menschengruppe zwei getrennte Gruppen gebildet: die mongolische (innerasiatische) Rasse einerseits, die europaifche Oftraffe (alpine Raffe) andrerfeits.

Im gleichen Abschnitt der Erdgeschichte wie diese breitgesichtigen Rurztopfe tritt nun auch die Raffe von "Erosmagnon" auf, so benannt nach einem ersten gundort der Raffe in der Dordogne. Als man die ersten funf Anochengerufte fand, hielt ein frangosischer Sorscher sie für Sranzosen unserer Zeit: so boch entwickelt erschien die Rasse auf den ersten Blid. Die gunde mehrten sich; die Ero-magnon-Menschen scheinen hauptsachlich dem erdgeschichtlichen Abschnitt des sogenannten Bublvorstoffes der Alpengletscher und somit der Gesittungestufe des sogenannten mittleren Aurignacien angehort zu haben, man fand fie im ganzen mittleren grantreich, in Belgien, in Miederofterreich, in den Miederlanden, in Morddeutsche land, Danemart und Schweden. Die forschung hat versucht, die Cromagnon-Raffe von der erwähnten Aurignac-Raffe abzuleiten und so den Jusammenhang zwischen West- und Mordraffe berzustellen, denn die Annahme ift ausgesprochen worden, daß sich aus der Cro-magnon-Raffe die nordische Raffe herausgebildet habe. Man wird noch weitere Sorschungen abwarten muffen. Jedenfalls aber erscheint es angezeigt, eine gemeinsame Abkunft der Mords und der Westrasse zu suchen, und die Jusammenhänge icheinen fich mit dem Auftreten der beiden Raffen von Aurignac und von

<sup>1)</sup> Vgl. auch Martin, Lehrbuch der Antbropologie (1914): "Die neolitbischen Brachpfephalen sind, wie ihre geographische Verbreitung lehrt, aus dem Often eingewandert, vermutlich aus Sudosteuropa oder Vorderasien, eber aus Jentralsasien."

Cro-magnon zu ergeben. Auch auf die Annahme einer gemeinsamen Abstunft der Nords und der Westrasse von der Cro-magnon-Rasse sind eins zelne Sorscher gekommen.

Die Rasse von Cro-magnon erscheint in Europa gleichzeitig mit einer Welle talteliebender Tiere (3. B. Mammut, Auerochs, Renntier) und wird daber auch die Rasse der Renntierjager genannt. Sie ist die Schopferin der verhaltnismäßig hochstehenden Gesittung der spätesten Altsteinzeit, ist die Schopferin der bildenden Runft jenes Jeitraums und in seder hinsicht leiblich und geistig so ausgezeichnet, daß manche Sorscher sie mit Bewunderung genannt haben. Ihre Gesichtszuge zeigen schon ganz neuzeitliche" Sormen an, ihr Korperbau hervorragende Kraft, sodaß die

Sorschung ausführt, die Raffe der Renntierjäger habe durch einige ihrer Juge die bochsten und edelften Stufen menschlicher Bildung erreicht (Broca). Copis nard nannte die Raffe der Renntierjager "gesittet, bochges wachsen, vielleicht blond". Ihre Körperhöhe beträgt beim Mann bis über 1,8 m, der Schadel ift mittelbreit bis lang (Langens breitenzahl durchschnittlich 77,2) und febr geraumig - geraumis ger als der beutige europäische Durchschnitt! - das Gesicht ift mittelbreit oder beffer: niedrig gebaut, mit auffallend niedrigen Augenboblen. Das Rinn ist traftig ausgebildet.

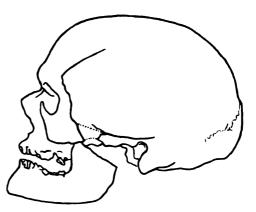

Abb. 300. Schabel eines alten Mannes ber Cro-magnon-Raffe. (Ansicht der linten Seite nach Quatrefages und Samy, nicht in die Obraugenebene eingestellt.)

Die Rasse wird gegen Ausgang der letten Siszeit zur herrschenden Rasse Mitteleuropas und verdrängt die andern dort ansässigen Rassen. Dermischungen kommen vor. Die hohe Erfindungsgabe und das Gessittungsvermögen der Renntierjäger hat die zwedmäßigere und kunsts vollere Gestaltung der Steins und Anochenwerkzeuge bewirkt und ebenso eine bildende Runst von hervorragender Darstellungskraft.

Ploglich aber horen die Junde auf. An Stellen, wo die Schichten menschlicher Siedlungen eine Stufenleiter der Rassen und Gesittungen erzgeben, bricht der Aufschluß mit den Renntierjägern ab. Es folgt eine Schicht, die zu ihrer Auflagerung Jahrtausende gebraucht hat, und erst dann seigen sich die Spuren fort, jetzt Spuren aus der späteren Jungsteinzeit und aus anderen Gesittungen, aus Gesittungen, die nun schon den Ackerdau kennen. Die Renntierjäger mussen abgewandert sein. In welcher Richtung aber? — Das deuten die Junde an, die um so sünger sind, se mehr man nach Norden kommt. Daraus ergibt sich der Schluß, die Renntierjäger seien, mit den Renntieren selbst, auf welche sie als ackerdaupunkundige, schweisende Jäger angewiesen waren, einer einsetzenden Erz

warmung unseres Erdteils ausgewichen und nach Morden ausgewandert. Blaatsch meint, die Renntierjager seien in Cappland in der Motlage einer ungunftigen Umwelt vertommen und untergegangen. Diese Vorstellung aber will fich nicht leicht dem anfügen, daß die Renntierjäger besondere begabt und ichopferisch erscheinen. Wilfer ift, geführt durch vorgeschichts liche gunde auf schwedischem Boden, zu der Ansicht gekommen, die Rasse der Renntierjager fei in Schweden geblieben und habe dort ihre Ums bildung gur nordischen Raffe erfahren. "Die alteften fcwedischen Schadel und Gebeine find denen der frangofischen Renntierjager ungemein abnlich und stellen die Verbindung ber zwischen den Raffen des Diluviums und des Alluviums, wie in den Abfallhaufen der danischen und ichmes bifchen Ruften ein ludenlofer Abergang der alten in die neuere Steinzeit zu erkennen ist"1). Wenn es auch (heute noch) etwas zu viel gesagt ift, daß fich in Standinavien ein "ludenlofer" Abergang ergebe und wenn auch der für eine Umbildung zur Verfügung stebende Zeitraum (feit Abschmelzen des ftandinavischen Kifes) fast zu turg erscheint, - Sudschweden ift erft seit etwa 12000 v. Chr. eisfrei geworden, - so mogen tunftiger Sorschung bier doch wichtigste Aufschluffe bereitet fein.

Den Renntierjägern ist neben anderen Sigentumlichkeiten 3. B. ein breiteres (niedrigeres) Gesicht eigen als der nordischen Rasse. Es müßte also in diesem, wie in einigen anderen Merkmalen durch Auslese, durch Umzüchtung, im Lauf der langen Jeiträume von der älteren dis zur jüngeren Steinzeit die nordische Rasse aus der Crosmagnon-Rasse sich entfaltet haben. "Man darf vielleicht eine recht kleine Gruppe annehmen, die dann unter den sich ändernden Verhältnissen (Klima, Jagdtiere) in neuer scharfer Auslese und Inzucht all die eigentümlichen Merkmale ers worden hat, wie sie innerhalb der ganzen Menscheit nur der nordischen Rasse zudommen"). Die standinavischen Funde weisen mit großer Wahrsscheinlichkeit auf eine Umbildung der Crosmagnon-Rasse in die nordische Rasse hin. Man hat auch schon die seelischen Sigenschaften der Nordrasse aus dieser nordwesteuropäischen Umwandlung bzw. Auslese abgeleitet, so Lenz³):

"Die seelische Sigenart der nordischen Rasse bangt offendar mit der nordischen Umwelt zusammen, aber nicht so, daß das naßkalte Alima unmittelbar ihre sorgende Sinnesart erzeugt hatte, sondern vielmehr in dem Sinne, daß Jamilien mit dem leichten Sinn des Sudländers, die nicht auf lange Zeit vorauszudenken pflegen, viel bäusiger im nordischen Winter zugrundegingen. Die Rasse ist also in gewissem Sinne das Produkt ihrer Umwelt, aber nicht das direkte Produkt der Umwelt im lamardistischen Sinne, sondern das Jüchtungsprodukt der Umwelt. Von wesentlicher Besdeutung sind dabei natürlich auch die ursprünglichen Kntwicklungsmögslichkeiten einer Rasse. Auch mongolide Rassen sind dusch Auslese an nördskiches Klima angepaßt worden. Während aber bei der nordischen Rasse

<sup>1)</sup> Wilfer, Die Raffengliederung des Menschengeschlechts.

<sup>2)</sup> Sifder in Baur-Sifder-Leng, Grundrift I, 1923.
3) Baur-Sifder-Leng, Grundrift der menfchlichen Erblichkeitslehre und Raffens bygiene Bo. 1, 1923.

die Aberwindung der Unwirtlichkeiten der Umwelt durch Steigerung der geistigen Krafte erreicht wurde, geschab die Anpassung der arktischen Mon-

goliden durch Juchtung außerfter Bedurfnislofigfeit."

Sur eine in Standinavien durch Auslesevorgange vor sich gegangene Umbildung der Cro-magnon-Rasse in die nordische Rasse scheint es mir zu sprechen, daß heute in Schweden und Norwegen neben nordischen Mensschen nicht selten auch breitgesichtige Langschädel vorzukommen scheinen, Menschen mit einem im Vergleich zur langen Kopfsorm eigenstumlich niedrigem Gesicht, mit anscheinend verhältnismäßig niedrigeren Augenhöhlen, verhältnismäßig kurzerer, schmaler Nase und breiterem Unterkiefer und einem weniger eingebuchteten Kinn (Abb. 302) — alles Juge, die sich auch bei der Cro-magnon-Rasse sinden.



Abb. 301. Algerien. Blonder Kabyle. (Aufn.: v. Eickstedt). (Lichtbildverlag: Bildarchiv Freiburg.)



Abb. 302. Norwegen. (Stien). K: 79,19; G: \$5,71; A: blau, H: rots lichblond. Mit einzelnen Merkmalen noch zur Crosmagnon-Rasse gehörig?

Es scheint ferner, als ob ein Teil der Cro-magnon-Menschen sich vom Zauptstamm noch in der alteren Steinzeit abgetrennt hatte und sudwarts gezogen sei, sich dabei anderen Simmelsstrichen allmablich anpassend. Ripley will in der Bevolkerung um Perigueur Jüge sinden, die auf Nachtommenschaft von der Cro-magnon-Rasse schließen lassen und hat eine solche Vermutung auch Teilen der thüringischen Bevolkerung gegenüber ausgesprochen. Auffällig aber ist es, daß unter den Berbern ih und Rabylen blonde und belläugige Menschen und Menschen, deren Körperund Schädelbau an die nordische und an die Cro-magnon-Rasse erinnern, ziemlich häusig sind. (Die Blonden unter den Kabylen machen 1/3 bis 1/5 der Bevolkerung aus.) Die Unnahme ist nicht abzuweisen, daß sich in Nordafrika Reste der Cro-magnon-Rasse erhalten haben, wenn man sich diese Rasse mit Topinard als bell und belläugig vorstellen will. Auch die

<sup>1)</sup> Dgl. Mehlis, Die Berberfrage, Arch. f. Anthrop. IT. S. 3, 1909.

Gebeine des untergegangenen Voltsstammes der Guanchen auf den Ranarischen Inseln lassen sich nur mit denen der blonden Berber und Rabylen und anscheinend mit denen der vorgeschichtlichen Renntierjager vergleichen. Un Uberrefte der germanischen Wandalen aus der Zeit ihres tarthagischen Reichs laßt sich taum benten. Die Jahl ber die Miederlage ihres Reiches überlebenden Wandalen ift nach geschichtlichen Quellen viel zu gering, um die bellhäutigen, blonden, belläugigen Menschen der nordwestafritanischen Stamme zu ertlaren. Immer wieder haben die forscher die Jugeborigfeit diefer afritanischen Blonden erwogen, immer wieder war man erstaunt, in Mordwestafrita Menschen zu finden, die nach den Berichten der Zeugen in anderer Betleidung oft etwa als Englander hatten gelten tonnen. Sollte es sich um eine noch lebende, zerstreut wohnende Gruppe der Cro-magnon-Raffe oder um einen in spaterer Zeit abgezweigten nordischen Stamm bandeln? — Reinblutig mogen diese nordafritanischen Blonden beute felten fein. Wie fie die hamitifchen Sprachen ihrer Umgebung angenommen haben, so haben sie auch das Blut ihrer raffisch vielfach gemischten Umgebung aufgenommen. Sie mogen fruber ein geschloffenes Dolt gebildet haben. Die agyptischen Inschriften erwähnen fur die Zeit um 1400 v. Chr. einen machtigen Stamm, der einen Angriff auf Unteragypten unternahm, Tamabu genannt, der gegen Westen wohne und blondes Baar und blaue Augen babe, und Menschen mit folden Mertmalen finden sich auf agyptischen Wandgemalden auch dargestellt. Blonde Berber (Livyer) finden sich dann auch bei griechischen und romischen Schriftstellern (im Zeitraum vom 6. vorchriftlichen bis zum 6. nachdrifts lichen Jahrhundert) erwähnt 1). Wenn es fich bier nicht etwa um ein frub abgezweigtes nordrafsisches Volt handelt, tommen wohl nur die Machtommen der Cro-magnon-Raffe in Betracht. Waren diefe blonden, blauaugigen Menschen Mordafritas, zu denen nach Schadelfunden auch die (feit Ende des 15. Jahrhunderts verschwundenen) Buanchen der Kanarischen Inseln zu rechnen sind, die Schopfer einer altesten mittelmeerischen Gesittung? "Im Sinterlande von Algier und Tunis liegen aber auf der Oberflache der jetzigen Wufte die schonften Wertzeuge von Acheuleens und Mousterien-Charatter. Es muffen in jenen Canostrichen damals noch die großen Sluffe lebendig gewesen fein, deren System mit der Mundung in den Bufen von Tunis wir heute noch an den toten Abern erkennen tonnen" 2). Darf man annehmen, die nordafritanische Landschaft sei in vorgeschichtlicher Zeit fur die Entfaltung einer Gefittung dieser Blonden geeigneter gewesen und der Klimawechsel, der die Wuste nach Morden vordringen ließ, habe zu gleicher Zeit das Ende diefer Ausbreitung der Cro-magnon-Raffe bedeutet? Bat fich die Raffe auch unter jenem Simmelsstrich als schopferisch erwiesen? "Der breite afritanische Mordrand erscheint geradezu als die Basis der altesten Aultur des Mittelmeeres" 2). Solche gragen bedürfen noch ihrer tofung. —

Die Betrachtung kehrt zur Raffengeschichte Europas zurud und stellt rudblidend fest, daß die Urgeschichte menschlichen Lebens in Europa, ins-

<sup>1)</sup> Ugl. Meblis, Die Berberfrage, Arch. f. Anthrop. II. S. 3, 1909. 2) C. Schuchhardt, Alteuropa. 1919.

besondere aber die Abstammung der heutigen europäischen Rassen von denen der Urzeit selbst in großen Jugen noch nicht als ganzlich aufgehellt gelten kann. — Stwa mit dem Beginn der Jungsteinzeit sind aber die heutigen europäischen Rassen alle vertreten und bietet Luropa etwa sols gendes Bild: Die Ostrasse scheint sich von den Alpen aus gegen Westen und Nordwesten auszubreiten; im Sudwesten und Westen Luropas (in Sudwestnorwegen (?), in Teilen Schottlands (?), in Sudengland, Frankreich, Spanien und Italien) siedelt die Westrasse; in Schweden und Nordwessteutschland siedelt die nordische Rasse. Wann sich die vierte der europäischen Rassen, die dinarische Rasse, zum erstenmal zeigt, steht der Forschung noch nicht fest, ebensowenig, ob sie etwa in ihrem heutigen verhältnismäßig reinsten Gebiet urheimisch oder ob sie dorthin einges wandert ist; ich neige zu dieser Annahme. Die Frage der dinarischen Rasse soll später betrachtet werden.

Sur die Geschichte der Gesittungen Europas tommen hauptsachlich zwei Raffen in frage: die nordische und die westische. In diesem Buch tann auf Einzelheiten diefer Urverhaltniffe menschlicher Gesittung nicht eingegangen werden. Das Bild der Vorgeschichte Europas, soweit diese sich aus den vorzeitlichen Stilarten und Stilwanderungen ertennen lagt, bat in jungster Zeit eine aufschluftreiche Darftellung gefunden durch das icon angeführte Buch "Alteuropa in feiner Aultur- und Stilentwicklung" (1919) von Carl Schuchhardt. Da zeigen fich denn zwei große Gefittungstreife, ein westeuropaischer, der sich nach Often dem Mittels meer entlang ausdehnt, und ein nordeuropaischer, der auf verschiedenen Wanderungen, einmal die Donau abwärts nach Griechenland und Aleinafien, einmal über die Alpen nach Italien, einmal die Weichfel binauf und den Onjept und Onjeftr binab, feine Gesittungsformen aussendet. Es verftebt fich, daß man Schuchhardts Ergebniffe nicht unmittelbar mit Raffennamen belegen darf. Es bandelt fich um Volter, die Mifchungen eingeben tonnen, es handelt fich bei dem Archaologen Schuchhardt gunachft nur um Aunstformen und ihre Wanderungen. Zwischen zwei Raffen mag es immer Bebiete geben, die leiblich der einen angeboren, der Gefittung nach aber Bestandteile der anderen aufgenommen haben. Im großen und gangen jedoch gliedern sich Schuchhardts Ergebnisse denen der Raffenforschung an. Die Catfache erscheint, daß Europa zwei schopfes rifche Raffen bervorgebracht bat: die westische und die nordische. Die Gesittungsgeschichte Alteuropas lagt fic daber in der Bauptfache als Ausbreitung, Auseinandersetzung und Absterben westischer und nordischer Besittungsformen beschreiben.

She jedoch solch ein Überblick über diese nordischen und westischen Schopfungen gegeben wird, moge bier ein Ausblick auf das Auftreten der ostischen Rasse folgen. — Wie ist es zu deuten, daß zur Gesittung Europas die Oftrasse in teinem Gebiet Eigenes beigetragen hat? Die Ausbreitung der andern Rassen ist immer zugleich die Ausbreitung bestimmter Stilformen. Wie ist es zu deuten, daß die Ostrasse eine eigentlich stillose Rasse ist, eine unschöpferische Menschenart? — Solche Fragen

führen von der Betrachtung der Gesittungsformen wieder zur Betrachtung raffentundlicher Tatfachen zurud.

Wenn man fragt, welche Raffe 3. B. in Deutschland die altere fei, die ostische oder die nordische, so ist die Antwort nicht ohne weiteres zu geben. In dem einen Gebiet mag die oftische, im andern die nordische Raffe, in gewiffen Gebieten ferner die dinarische Raffe die ersten Siedlungen angelegt haben. Die Vermutung, die Wahrscheinlichkeit, daß die Oftraffe afiatischer Bertunft fei, ergibt fich einerseits aus der Korpergestalt, andrerseits aus dem Umstand, daß vom eigentlichen Seimatgebiet mongolifcher (innerafiatischer) Stamme bis zu den Pyrenden und bis nach Sudwestnorwegen immer wieder breitgesichtige, turgtopfige Bevollerungen leben. Die Oftraffe tann sicherlich nicht in irgendeinen Jusammenbang mit der nordischen oder der westischen Rasse und ebensowenig in einen Jusammenhang mit der dinarischen Raffe gebracht werden. Sehr leicht aber ergeben sich schon fur den oberflächlichen Betrachter die Beziehung gu den Menschenarten Innerasiens, zu den Mongolen. Immer wieder kommt es in Europa zu gang asiatischen Bildungen; das bestätigt Topinard fur das bretonische Gebiet, das ergibt sich aus dem Menschenbild auch der deutschen Candschaften: man redet dann in besonders deutlichen Sallen gern von Resten hunnischen Blutes. In Paris wurde einmal ein Massengrab aufgededt und die darin liegenden Gebeine nach ihren Schadelformen zunächst für baschlirisch, also für mongolisch, erklärt. Bald stellte es sich heraus, daß das Grab von einer Choleraseuche herrühre und daß die Be= statteten einheimische grauen seien. Daraus ift zu schließen, daß es sich um eine Gruppe ostrassischer Menschen aus irgend einem reinostischen Bebiet Frankreichs gebandelt haben muß.

Gegenüber der Oftraffe ruden Morde und Westraffe eng zusammen, und der Versuch der Sorschung, diese beiden Raffen von einer gemeins samen Stammraffe herzuleiten, ift leicht begreiflich. Jedenfalls sind die langschädligen Raffen der europäischen Vorgeschichte wie der europäischen Gegenwart in Kuropa urheimisch, die oftische Raffe hingegen erscheint als ein fremder Bestandteil. Eine eigentlich oftische Einwanderung läßt sich aber erft von den Alpen ber feststellen und felbst da nicht febr deuts lich. Die Siedlungszüge der Oftraffe durfen wohl nicht fo febr als Einwanderung betrachtet werden; im Sall der Oftraffe handelt es fich um eine Einfiderung, ein langfames, aber gabes hortschleichen, vielleicht entlang den Gebirgszügen — Ripley gebraucht den Ausdrud "infiltration". Die Wege der Mordraffe find zu erkennen an Burgen, alle Zeichen deuten bei ihr auf Eroberung und Berrichertum. Unders die Oftraffe: fei es, daß sie überhaupt als Wanderwege die von anderen Rassen und Volkern nicht begehrten, unfruchtbaren Gebirge wahlte; fei es, daß fie aus den fruchtbaren Beinen immer wieder vertrieben und in die Walder, Moore und Berge verdrangt wurde: noch heute im Zeitalter der Freizugigfeit ift das Siedlungsgebiet durchaus flar, noch heute ift die Oftraffe die Raffe der unbegehrten oder minder begehrten Landstreden. Durch Betrachtung solcher Verhaltniffe tam die frangofische Sorschung zu dem Erfahrungsfatz aller Siedlungsgeschichte Europas: Den Siegern die fruchtbaren Ebenen und Taler, den Besiegten die unwirtlichen Berge 1).

Es ist gang überraschend zu feben, wie in allen Landern Mittels und Westeuropas dieser Erfahrungssatz gilt. Er gilt in der hier betrachteten vorgeschichtlichen Zeit, wie auch in ber fpateren geschichtlichen Zeit. Beboe und Ripley schildern die Candnabme der britischen Infeln durch die nordraffischen Relten und spater die nordraffischen Germanen mit ihren Einfallostraßen und tommen fo dazu, gelegentlich bis ins Einzelne die beutige Raffentarte der britifchen Infeln aus der Befiedlungogeschichte zu ertlaren. Die duntle Stelle der mittellandischen Grafschaften (vol. S. 219) ertlart fic 3. 23. daraus: die nordrassischen Angelsachsen drangen in England pon der Sudtufte ber ein, ein anderer Teil vom Morden, vom Gebiet des Bumber ber. Beide drangen vor, bis fie an den Sumpfbezirt und an die bichten Walder ftiegen, welche jene bezeichneten Graffchaften bededten. Beide brangten die keltischesprechende Vorbevolkerung in die Walder und Sumpfe gurud oder erschlugen fie. Don den teltischen gerren mogen dabei viele im Rampf gefallen fein, ihre westischen und oftischen Anechte fanden in unwirtlicher Gegend ihre Juflucht: die Karte weift es heute noch aus. Die gleichen Verhaltniffe muffen fich ergeben haben in jenem jungfteinzeitlichen Zeitalter, bei deffen Betrachtung fich zwar die Raffen deutlicher, Voller aber noch nicht scheiden lassen. Immer ift der oftische Mensch der unterworfene oder der verdrangte gewesen, immer aber zugleich der gabe und fruchtbare, als der er fich beute noch erweift. Ob daber die beutigen Siedlungsgebiete oftischer Raffe auf eigentliche Wanderwege hinweisen, oder ob fie nur noch Jufluchtsstätten und Restgebiete ebemals ausgedebnterer Oftraffensiedlungen darftellen, das lagt fich im einzelnen bie und da wohl vermuten, im gangen wird es nicht fo leicht zu entscheiden sein.

Don den Alpen aus muß sich die Oftrasse in zwei Verzweigungen geteilt haben: eine Einsiderung nahm ihren Weg über das Abonetal in die Auvergne und konnte sich dort im unbestrittenen Gebirgsgebiet weit verbreiten und fich von der Auvergne aus in sudwestlicher Richtung bis zu den Pyrenden ausdehnen. — Eine auffällige Stelle der Schadeltarte Frankreichs bietet einen febr deutlichen Aufschluß, den Ripley erklart bat: die fruchtbare Saoneebene wird fudlich Dijon von einem breiteren Band oftischer Rasse überquert — eine Ausnahme des Besiedlungsgesetzes; denn die sonst zurudgedrängte Raffe befiedelt bier in größter Dichte ein fruchtbares Gebiet. Die Ertlarung hierfur, die Ripley gab, bietet fich leicht aus der Rarte. felbst und aus den Zeugniffen der Vorgeschichte und Geschichte. Bierber war die Oftraffe vom Suden binaufgedrangt worden durch die Westraffe, ber das untere Saonetal und das Abonetal gebort bat und gum Teil, in Beimischung, heute noch gehort. Bierber war die Oftraffe aber auch verdrangt worden durch nordische Eroberer, die vom Abeintal und Seinetal ber porstießen. So mußte sich ein dichtbesiedelter oftischer Wall bilden, ein Ausweichen gab es nicht mehr. Die dortigen oftischen Bewohner mogen

<sup>1)</sup> Collignon: "Aux vainqueurs la plaine et les vallées, aux vaincus la montagne".

<sup>5.</sup> Ganther, Raffenfunde.

ihre Zerren oft gewechselt haben, leiblich haben nur sie sich bis heute ershalten. Auch die oftische Besiedlung des Gebiets zwischen Auwergne und Pyrenden beruht auf ahnlichen Erscheinungen. Ihre Erläuterung wurde hier zu weit führen. Der Vorstoß der Oftrasse von den Schenzugen des Morvan aus gegen Orleans erklart sich daraus, daß dieses Gebiet früher ein undurchdringliches Waldgebiet war (vgl. S. 214).

Wichtiger fur Deutschland ift die gegen Morden gerichtete Einsiderung der Oftrasie. Sie folgte den Gebirgen. Mindestens boten fich die Gebirge nach vorübergebender Cbenensiedlung immer wieder als Jufluchtstätten. Die Einsiderung folgte im Westen anscheinend dem Wasgenwald und ben Ardennen. Don den Ardennen, vom beutigen wallonischen Gebiet aus, fand die Oftraffe ibren zweiten Ginfiderungsweg nach grantreich binein. Schon in der Junasteinzeit sind nach Schadelfunden turztopfige Bevolterungen im Often grantreichs und in Belgien verbreitet gewesen und anscheinend minder dicht auch in der Bretagne. Von Belgien aus scheint die Oftraffe dann Bolland erreicht zu baben, wo fie beute noch deutlich abgetrennte Bebiete besitt; von bier aus hat sie wohl an der Rufte ents lang als Sifcherbevolterung ihren Weg bis nach Jutland, Danemart, Sudschweden und Sudwestnorwegen gefunden. In Danemart tritt die Oftraffe anscheinend erft ftarter auf, nachdem sich in der Bronzezeit innerhalb der Mordraffenstämme die Leichenverbrennung icon durchgeset hatte, was etwa im ersten Drittel des zweiten vorchriftlichen Jahrtausends geschehen fein mag.

Gegen Ende der Steinzeit fand von Mordfrankreich aus der Vorstoff einer turgtopfigen Bevolterung nach Mitteldeutschland ftatt, und die eindringenden Aurgkopfe brachten in diese Gegenden anscheinend zum erstenmal das Rupfer mit. Es zeigt fich in ihren Dolchen und Speeren. Das Eindringen scheint aber doch nicht eine Eroberung gewesen gu fein, die eindringenden Aurgtopfe gingen in der übrigen mitteldeutschen Bevollerung auf, nachdem fie fur dieses Bebiet vielleicht die Steinzeit in die Metalls zeit übergeführt hatten. Dem Gindringen der Aurgtopfe entsprach aber auch das Eindringen einer gewissen Gefäßform, des sogen. Glodenbechers (Jonenbechers), und diefer laft auf die Bertunft ihrer Aunstform schließen: der Glodenbecher stammt aus dem von Schuchhardt beschriebenen Besittungefreis Westeuropas, der im großen und gangen einen westraffischen Ausbreitungstreis damaliger Zeit gleichkommt. Mit dem Glodenbecher ift also nicht etwa eine arteigene Stilform der Oftraffe zu erfassen, und auch die Aupferverwendung ift nichts, wodurch sich etwa eine arteigene Besittung der Oftraffe erkennen liege. Das Aupfer mußte sich von den Landern aus verbreiten, wo es gefunden wurde; die Kurgtopfe mußten es dem westeuropäischen Gesittungstreis entnommen haben.

Wenn man aber die für diese Bevolkerung kennzeichnende, unter ihr häufige Schädelformen betrachtet 1), so möchte man vermuten, der Vorstog nach Mitteldeutschland von Nordfrankreich her sei von einer oftisch-dinaris

<sup>1)</sup> bei Schlig "Aaffe und Aaffefragen" in Boops, Realleriton ber germanischen Altertumetunde.

schen (ostischenordischedinarischen?) Bevolterung ausgegangen. Jedenfalls ist er nicht einer reins oder nur startvorwiegend ostischen Menschengruppe zuzuschreiben.

In der Schweiz und in Suddeutschland mag es wohl zu breiteren Siedlungen gedommen sein, hier mag die Oftrasse — da und dort aber in Jumischung zur dinarischen Rasse — durch einen gewissen Zeitraum bins durch die einzige Rasse gewesen sein, besonders in dem westlichen Teil des Pfahlbautengebiets. Das sudwestdeutsche Rheintal war ihr vielleicht eine Zeit lang von Vorstößen der Westrasse verwehrt (?). Der Schwarzwald blieb ihr wohl von Anfang an, ebenso der schwäbische und bayerische Jura und, wohl in Auseinandersetzung mit der dinarischen Rasse, Teile des suddeutschen Oftens.

In Morddeutschland aber scheint sie vorgeschichtlich nur in unwirtliche Gebiete eingesidert zu sein, in Moorgegenden und dicht bewaldete Landsstreden. In Golland lagen an einem Jundort ihre Gebeine über nordischen Anochenresten eingeschichtet. Das Gebiet Mordwestdeutschlands war beim Jusammentressen nordischer und ostischer Menschen schon von nordischen Menschen besiedelt.

Leicht mare es, über die Ausbreitung der Oftraffe Genaueres gu fagen, wenn fie eindeutige Zeugniffe einer besonderen Gesittungestufe hinterlaffen batte, wenn ihr Weg oder ihre Wege zugleich die Wege eines besonderen Stils der Berate und Befage maren, wenn ihrem sublichen bors dringen in Deutschland oder ichon ihrem oftlichewestlichen Vordringen innerhalb der Alpengebiete das Vordringen eines bestimmten, womöglich eines nichtseuropaischen Stiles entsprache. Aber alle Zeugnisse oder vielmehr das Reblen folder eindeutiger Zeugnisse weist auf eine minder icopferische Raffe bin, auf ein gleichsam stummes, unauffälliges Einfidern. Mur die Unnahme bliebe noch, daß einzelne oftische Stamme immer wieder nach Art der in geschichtlicher Zeit einfallenden Zunnen und Mongolen von Often her nach Luropa vorgestoßen waren und sich immer wieder in Teilen angesiedelt hatten. Auch nach Italien aber ift die Oftrasse mehr eingefidert als erobernd eingedrungen. Mach Oberitalien scheint fie von ben Alpen aus mit anderen Raffenteilen, wohl von nordischen Raffenteilen gedrängt oder geführt, ihre Siedlungen vorgeschoben zu haben. Der italienische Raffenforscher Sergi 1) tonnte noch, aus der falfchen Dors stellung einer afiatischen gerkunft der indogermanischen Sprachen schließend, die oftische Einsiderung nach Italien als die beginnende sprachliche Indogermanisierung Italiens auffassen; der italienische Sprachforscher de Michelis folgte ihm in diefer Unnahme?). Die indogermanische Sprache der spateren Romer tam aber erft mit den Italitern, diefen nordraffischen Stammen, nach Italien. Der Einbruch der Italiker zeigt fich deutlich als der Einbruch eines besonderen nordischen Stile, der auf Mitteldeutschland als die Urbeimat der Italiter hinweist; hieruber der 1g. und 20. Abschnitt.

Sowohl in der Schweiz wie in Italien, wie auch in Sudwest:

<sup>1)</sup> Sergi, Origine e diffusione della stirpe mediterranea. 1895.
2) de Middella, Origine degli Indoeuropaei. 1903.

deutschland finden sich in den Dfablbauten vielfach ostische Schadel. Sind die Menichen der Oftraffe das eigentliche Polt der alteften Pfablbauten? In der Schweiz möchte es so scheinen, da dort die altesten Pfablbauten zugleich fast nur oftische Gebeinreste enthalten. Sollte der Pfahlbau eine Erfindung der Oftraffe fein? Sicheres lagt fich nicht ausfagen. Der Dfablbau ift da und dort in jedem Erdteil entstanden und vielerorts noch beute die herrschende Wohnform. Eine andere Erscheinung vorgeschichts licher Gesittung tonnte man mit der Oftraffe in Verbindung bringen; die Einzähmung (Domestikation) der Zaustiere, die wohl mit dem Zund begann. Seit der fruben Jungsteinzeit duldete der Mensch den Bund um sich berum, fruber scheint er ibn zu seiner Mabrung gesagt und ibn auch oftere verjagt zu haben, wenn er die Abfalle umschlich. Aber mehr lagt fich nicht sagen, als daß die Einzahmung der Tiere - das Renntier war von den Renntierjägern wohl bochstens balbgezähmt gehalten worden etwa in das gleiche Zeitalter fallt, in dem die Oftraffe auftritt. So fallt es bei der Oftraffe fcwer, irgend etwas über ihren Eintritt in die mittels europäische Umwelt auszusagen. Die Gefäßformen schon der altesten Schweizer Dfablbauten, die immer wieder von oftischen Menschen besiedelt wurden, zeigen die Begiebung ju einer westeuropaischen Welt, ju grants reich, England und Spanien. Der Anbruch der Aupferzeit in den Schweizer Pfahlbauten ist zugleich getennzeichnet durch einen Wandel ihrer Siedler: nordische Menschen find mit einer neuen Besittungsform eingedrungen. Sie muffen aber allmablich an Jahl wieder geschwunden fein. Die Einsiderung der Oftraffe, die jett im suddeutschen Bebiet anscheinend durch nordische Stamme in die Metallzeit hineingeführt worden war, setzte sich wieder fort: die Schweizer Pfahlbauten der Brongegeit zeigen wieder eine giemlich einheitlich turgtopfige Bevollerung, die genau den beutigen turzkopfigen Menschen der Schweiz gleicht. — In Bohmen und Schlesien finden fich in jungsteinzeitlichen Grabern turgichabliger Menfchen Gefage des sogen. bandteramischen Stils. Die Bandteramit aber, die sich nach Schuchhardt ("Alteuropa") vom "Donautreis" nach Often verbreitet bat, stellt einen Stil dar, dessen Ausbildung und Verbreitung einem Urkeltentum zugeschrieben werden muß. Die Rerngebiete der Bandteramit, vor allem in ihrer Ausgestaltung als Spiral-Maander-Reramit, zeigen auch immer wieder in ihren Grabern Menschen der nordischen Raffe. In feinen ofts mitteldeutschen Berrichaftsgebieten muß das nordraffische Urteltentum feinen bandkeramischen Stil Menschen oftischer und dinarischer Rasse übermittelt haben. Auch in Bohmen und Schlesien bat die Oftraffe teinen eigenen Stil gezeugt, und als im gleichen Gebiet in einem fpateren Zeitabschnitt die sogen. Schnurkeramit sich verbreitete, da geschah dies durch eine Welle nordischer Menschen germanischen Stammes.

So mag die Oftrasse vom Alpengebiet aus auf ihren beiden Zaupts wegen — sudwestlich nach den Pyrenden und nördlich ins wallonische Gesbiet — jeweils dem Kinfluß der Aassen ausgesetzt gewesen sein, in deren Nachbarschaft sie ihr Fortkommen suchte. Bald in unbesiedelte wirtliche Gebiete vordringend, bald in unwirtliche Gebiete zurückgedrängt, hat die Oftrasse im Suden und Westen zunächst wohl ganz die Gesittungsformen

der Westrasse übernommen. Im sudwestdeutschen Abeintal mag es auch zu westischen Rassenmischungen getommen sein (?), wahrend fonst in der letzten Steinzeit weite Streden Suddeutschlands der Oftraffe angebort haben mogen. Ihre erfte metallzeitliche Ausbildung, wenn man so sagen darf, erhielt dann die Oftraffe in Suddeutschland von einer nords raffischen übergeschichteten Bevolterung. Go zeigt Gubbeutschland beim Ubergang der Steinzeit in die Metallzeit sich als Gebiet nordlicher und westlicher - raffentundlich gesprochen: porwiegend nordischer und porwiegend westischer - Einfluffe. Mit dem Schwinden der übergeschichteten nordischen Menschen, deren Gebeine in jener Zeit in den Pfahlbauten vortommen, tonnte auch der nordliche Einfluß ichwinden. Die fuddeutsche oftraffifche Bevolkerung tonnte wieder westliche Stile pflegen. Das Eine fedenfalls ift ficher: einen eigenen Stil bat die Oftraffe nie ausgebildet. oder mindestens hat sie ihn schon in der frühesten Vorgeschichte, vielleicht gleich beim Jusammentreffen mit andersraffigen Bevollterungen, aufgegeben. Wie ihre Siedelwege die unterlegene Raffe zeigen, so zeigt bas Sehlen eines ihr zuzuweisenden Stils die unschopferische, ftillose Raffe. Diese Tatsache ist auffällig, besonders wenn man im Gegensatz dazu die Jahrtausende alte Gesittung oftafiatischer Voller betrachtet, die sich durch arteigene Schopfungen bedeutender Art ausgezeichnet haben.

Wie die einzelnen vorgeschichtlichen Gruppen oftischer Menschen darauf verzichtet haben, in der Ausbildung ihrer Gefäße und Gerätsormen Eigenes zu schaffen, so mussen sie schließlich auch verzichtet haben, eine arteigene Sprache zu sprechen. Man wird sich selbstverständlich huten, dieser frühen Vorzeit ganz bestimmte Sprachsormen zuzuschreiben; man wird sich huten, irgendwie an bestimmte oftrassische "Voller" zu denten; noch darf man nur Ausdrücke wie "Bevöllerungen" wählen. So viel ist indessen sicher, daß zu jeder Rasse auch eine bestimmte Sprachursorm gehört wie eine bestimmte Kunstursorm. Beides muß die Oftrasse schon in der ersten Dämmerung der Vorgeschichte verloren baben.

Man darf vielleicht die Annahme wagen, die Oftrasse musse auf ihrem westlich gerichteten Weg von Innerasien her auf eine Sigengestaltung in dem Augenblid ihrer Geschichte verzichtet haben, sie musse auf eine eigene Geschichte zu der Zeit verzichtet haben, als sie das erstemal aus ihrer ans gestammten Umwelt hinaus und in die Nachbarschaft der eigentlichen europäischen Bevolterungen kam. — Man kennt afrikanische Zwergvolker (Pygmäen), die keine eigene Sprache besitzen, sondern immer die Sprache ihrer gegenwärtigen Nachdarn sprechen. Der Wortschatz ihrer heutigen Sprachen enthält aber eine Anzahl Schichten, die einen großen Teil der afrikanischen Besiedlungsgeschichte erzählen: er enthält übereinanderzgeschichtet Worter aus den Sprachen all der Volker, in deren Nachdarsschaft die Zwerge früher einmal gewohnt haben mussen.). Man muß im Leben der Volker zwischen arteigener Sprache und artsremder Sprache und artsremder

<sup>1)</sup> Strud in Petermanns Geographischen Mitteilungen, 1911, II. S. 323 und in der Zeitschrift fur Ethnologie, Bd. 46, 1914, S. 171.

Jeiten keine arteigene Sprache mehr, sie wechseln je nach der Nachdarsschaft eine artfremde Sprache gegen eine and er e aus. Sollten ahnliche Verhaltnisse die frühe Geschichte der Oftrasse bezeichnen? Sollten seit ihrem Kintritt in die europäische Welt die Menschen der ostischen (alpinen) Rasse Sprache, Stile, Gemeinschaftsformen und Siedlungswesen immer nur von den Andersrassigen, von Artfremden, erhalten haben?

Ju dieser Annahme konnte man Entsprechungen finden im leibs lichen Befund. Sicherlich gehört die Oftrasse in keinen Jusammens hang mit den beiden europäischen langschädligen Rassen, sicherlich auch in keinen mit der dinarischen Rasse. Gewiß aber ist, daß sich kein Jussammenhang leichter ergibt, als der zwischen europäischer Oftrasse und eigentlichen Mongolen (innerasiatischer Rasse). Wenn wir nach einem Gesittungsbild suchen, wie es der Oftrasse arteigen wäre, wenn wir nach der Sprachsorm suchen, die der Oftrasse angestammt wäre — mongolische (innerasiatische) Art mag uns da einen gewissen Sinweis geben. Die sprachlichen Verhältnisse betrachtet der 20. Abschnitt. Sier handelt es sich zunächst um die körperlichen Merkmale.

In jeder menschlichen Umwelt ergeben sich die Fragen: eigene Sprache oder artfremde Sprache? Eigenes Schonheitsbild oder artfremdes Schonbeitsbild? — Von vielen Voltern ift bekannt, daß ihre Großen, ihre führende Schicht, sich gerne ihre Weiber holt aus einem Gebiet, das wegen der "Schonheit" seiner Menschen besonders bekannt ift. Peters 3. B. berichtet diefen Jug in feinen "Ufritanischen Ropfen" bei Betrachtung abeffis nischer Verhaltnisse. Er berichtet von dem Gebiet des fruberen Konigreichs Siemen, "deffen grauen wegen ihrer weißen Saut bewundert werden". Solche Erfcheinungen, daß grauen mit hellerer Baut von den Großen eines dunkelhäutigen Volkes besonders gesucht und geschätzt werden, zeigen sich in Afrika und Asien da und dort. Die Herrscher Chinas ließen sich Frauen kommen aus einem Bebiet westlich der dinesischen Brenge, wo ein hellhautiges, hellhaariges und hellaugiges Volk lebte. Moch in unserer Jeit wahlen die turtischen Großen oft die als icon geltenden bellbautigen und hellaugigen grauen gewiffer Rautasusgegenden. Go ertlart sich auch das nordraffische Aussehen mancher turkischer Prinzen. In all diesen Erscheinungen zeigt sich, wie Einzelne in einem Volt und schließlich auch ein ganges Volt sein arteigenes Schonheitsbild, das feiner Raffe oder Raffenmischung entsprechende, aufgibt gegen ein artfremdes. Auch in dem Mitteleuropa der Gegenwart zeigen fich abnliche Erscheinungen. Auch in oftraffifchen Gegenden find 3. B. die finnbildlichen Gestalten der Dentmaler immer rein nordisch; auch außerhalb Mordfrantreiche zeigen z. B. die Denkmåler der Jungfrau von Orleans ein — bisweilen geradezu vorbildlich - nordisches Madchen. Mirgends in Europa gebort das Breitgesicht zum Schonbeitebild. Weit über feine Raffengrenze hinaus gilt in Europa als Schonheitsbild allein der nordische Mensch. Wo sind - außer in der Volkskunst gewisser Gegenden — die kurzkopfigen, breitgesichtigen Christusbilder, die ostrafsischen sinnbildlichen Gestalten, wo sind in Europa wahrend des Welttriege Rriegerbilder durch namhaftere Runftler ents standen, die nicht im Wesentlichen nordrassische Juge aufwiesen? Europa bat in seinen meisten Gebieten tein eigenes, sondern ein artfremdes Schons beitsbild. Soll irgendwo der "feine Zerr" dargestellt werden, 3. B. auf den Modedarstellungen der Schneider, so zeigt sich ein vorwiegend nordischer Mensch. Der Vorstellung eines "aristotratisch aussehenden Menschen" mannlichen oder weiblichen Geschlechts, hat noch nie ein vorwiegend ostischer Mensch entsprochen. Allein aus solchen Tatsachen könnte auf eine frühere Vorherrschaft der nordischen Rasse über ganz Kuropa geschlossen werden. Jede Störung des Schönheitsbildes innerhalb einer Bevölkerung, jeder Wandel des Schönheitsbildes, zeigt so eine geschende oder geschehene Rassenmischung oder Rassenschung an.

Die Begriffe arteigene und artfremde Sprache, arteigenes und artsfremdes Schönheitsbild sind gewiesen worden. Sucht man ihre Anwens dung auf die vorgeschichtlichen Verhältnisse und auf die ostische Rasse, so ergibt sich auch die Möglichkeit einer Deutung für die vorhandenen Versschiedenheiten der mongolischen (innerasiatischen) und der ostischen Rasse. Die Ostrasse könnte das Ergebnis einer Umzüchtung unter der Serrschaft eines artfremden Schönheitsbildes, des nordischen, oder gar zweier Schönsheitsbilder, des nordischen und des westischen, sein. Das artfremde Schönsheitsbild der beiden eigentlich europäischen Rassen könnte innerhalb der Ostrasse eine Anderung in der Richtung der Auslese bewirtt haben. Durch eine Anderung in der Richtung der Auslese, der Juchtwahl, wäre so aus einem Iweig der mongolischen Rasse die Ostrasse entstanden.

Twischen der eigentlich mongolischen (innerasiatischen) Rasse und der oftischen Raffe besteben bestimmte Unterschiede (val. S. 131 ff.). Bewisse Unterschiede bestehen auch zwischen den vorgeschichtlichen breitgesichtigen Rurgtopfen und den beutigen. Der Laie ertlart fich folche Unterschiede gern aus Raffenmischungen. Wir wiffen, daß es zwar Mifcblinge gibt, aber teine Mifchraffen. Jede Anderung eines Raffenbildes muß aus einer Underung der Buchtungerichtung abgeleitet werden, aus der Richtung der Auslese. Umguchtend, ausleseandernd muß auch die Unnahme und Geltung eines artfremden Schonheitsbildes wirten. Das Breitgeficht tann unter fremdem Einfluß ichlieflich fich felbst als unschon empfinden. Die Solge wird fein, daß innerhalb einer breitgesichtigen Raffe die breitesten Gefichter in der geschlechtlichen Auslese gemieden werden und so ihre Erbanlagen allmablich aus dem Erbgang der Raffe schwinden. Das schmale Geficht ber langschädligen Raffen mag schlieglich immer mehr als schon gegolten haben. Die Solge innerhalb der Oftraffe mußte eine Bevorzugung der Gesichter sein, deren Jochbeine am wenigsten an den Wangenseiten binauss ragten. Die nordische Rorperhobe mag schließlich als schon gegolten haben. Die Solge mußte sein eine Ausmerzung der Menschen niedersten Wuchses aus dem Erbgang der Oftraffe. Es verfteht fich, daß die Umguchtung einer gangen Raffe größte Zeitraume benotigt; aber an Zeit dazu bat es ja sozusagen nicht gefehlt. Wenn das Erscheinen der Oftraffe in Mittels europa immer nur einer Einsiderung gleichtam, fo ergeben fich fur ihren Gesamtweg von Innerasien ber allergrößte Zeitraume. Daß aber die Umzüchtung auch heute noch unvollkommen, noch nicht abgeschlossen ist, dafür tonnte das gelegentliche Vortommen "afiatischer", "bunnischer" Juge in gang Europa sprechen. Daß ferner ein fortgesetztes westlich gerichtetes Einsidern von Asien ber heute noch stattsindet, zeigt die Erscheinung von Mischlingen, die nicht mehr durch ostische, sondern nur noch durch monsgolische (innerasiatische) Beimischung zu erklaren sind.

So ließe sich das Bild der Oftrasse wohl aus der Umgüchtung unter der Zerrschaft des artfremden, westischen und nordischen Schonheitse bildes erklaren. Einfach erklart sich der hohere Wuchs der heutigen oftischen Menschen gegenüber dem niedrigen Wuchs der vorgeschichtlichen Aurzeschädel. Schwieriger erklaren sich die Jormverhaltnisse am Schädel der Oftrasse gegenüber dem eigentlichen mongolischen (innerasiatischen) Schädel.

Der mongolische Schadel, der übrigens meift nicht fo turg ift wie der oftische, bat gegenüber diesem eine minder fteile Stirn. Don den Augen an wolbt sich der mongolische Schadel oft in gleichformigem Bogen zurud und hinauf bis zum Scheitel, der sich deutlicher als bochster Punkt des Schadels zeigt. Die Stirn des mongolischen Schadels ift schmaler, die Jochbogen liegen etwas hober, laden breiter aus und verringern nach vorn zu ihren gegenseitigen Abstand nicht so start wie die Jochbogen am oftischen Schadel, bei welchem sich die größte Jochbogenbreite viel deutlicher und erst gegen die Ohren bin abbebt (vgl. S. 131). Das mongolische Gesicht erhalt durch seine Jochbogenbildung und durch die mehr als bei der oftischen Rasse nach vorn und außen gerichteten Jochbeine eine deutliche breiteste Stelle. Es laßt sich daber oft als breites Eirund umschreiben, das oftische indeffen eber quadratisch, da ibm die breitere Stirn eignet (Abb. 117). Rennzeichnend mongolisch ift beim erften Unblid vor allem eine gewisse flachige Leere der Gesichtszüge (welche von gewissen Buddhabildwerten gut getroffen wird). Bu dieser flachen Gesichtsbildung tragt beim mongolischen Gesicht nicht nur die flache Mafe bei, sondern auch der untere Augenhöhlenrand, der weiter nach vorn liegt, viel weniger hinter dem oberen Augenhöhlenrand gurudliegt, als bei den europäischen Rassen. Endlich zeigt das mongolische Gesicht leicht porstehende Riefer (Abb. 291). Man kann also wohl sagen, daß die Ums zuchtung zur Oftraffe nicht eigentlich die Jochbogenbreite wefentlich verringert bat, sondern fie durch eine Verbreiterung und fteilere Aufrichtung der Stirn unauffälliger gemacht bat. Das oftische Beficht bat durch feine groffere Stirnbreite die Jochbogenbreite im Anblid des Gefichts fo ausges glichen, daß in der Vorderansicht ein Gesichtsumrig erscheint, der nicht mehr eigentlich "afiatisch", der jett schon "europaisch" wirkt. Durch steilere Aufrichtung der Stirn ift das oftische Gesicht bober geworden und mag jett eber an ein "europaisches" erinnern. Durch die bobere Stirn mußte nun eine Ropfform entstehen, bei der der Scheitel flacher liegt, nicht mehr deutlich auf dem bochften Dunkt des Schadels.

So konnte man an eine durch Auslesevorgange vor sich gegangene Umzuchtung der oftischen (alpinen) Rasse aus der mongolischen (innersasiatischen) denken. Doch bleibt sedenfalls auch die Annahme offen, die oftische Rasse stelle einfach eine besondere Gruppe, die westliche Gruppe eines asiatischen Menschenschlags dar, dessen mittlere Gruppe die monsgolische (innerasiatische) Rasse sei und zu dem ferner auch die Kskimos

und die ameritanischen Menschengruppen gehoren. Gerade der Menschensschlag, der — turz gesagt — "asiatische" Mertmale zeigt, läßt sa eine große Mannigsaltigkeit der Formen erkennen und hat sich über einen großen Teil der Erde verbreitet. In Europa, dieser Zalbinsel Asiens, wäre der "asiatische" Menschenschlag also durch die oftische (alpine) Rasse verstreten.

Die Wahrscheinlichkeit einer gewissen Umgüchtung bleibt aber besteben, und aus einer solden Umzüchtung ließe sich nun auch vieles in der Veranlagung der oftischen Menschen erklaren. Die Murrischkeit und das Miftrauen, der geringere Anteil an unfelbstischem Wirten, der geringere geiftige Umblid, die großere geschaftliche Betriebfamteit, ber Samilienfinn wie die geringere Vaterlandsliebe. Wo afiatische Menschenarten in arteigenen Jusammenhangen leben konnten und darin verblieben, baben fich gerade folde Buge nicht ergeben, wie etwa die feelischen Eigenschaften der Chinesen zeigen mogen. Der oftische Mensch ift der enteignete, stillose, unschöpferische, oft als Anecht unterworfene, doch durch gabes Weiterleben, durch Betriebfamteit und größere Rindergabl 1), auch durch untriegerisches Wefen, immer wieder fich ausbreitende Menfc. Eine Buchtung zu ichopferischen Bigenschaften bin, wie sie bei ben anderen asiatischen Menschengruppen moglich war, bat es innerhalb der Oftraffe seit Urzeiten nicht mehr gegeben, nur noch die Juchtung zur Anpassung an artfremde Gesittungen, die Buchtung zu geduldiger Einordnung.

"Die fremden Eroberer tommen und geben, wir gehorchen, aber wir bleiben fteben."

Dieses Wort aus Schillers "Braut von Messina" kennzeichnet die vorgeschichtliche und fruhgeschichtliche, ja noch die mittelalterliche Lage des oftischen Menschen. Er bat den Berrn mehrfach gewechselt, er fühlte sich nicht angegriffen, wenn Eindringlinge die Machtstellung feines Berrn brechen wollten. Er bildete nicht die Ehre und den Freiheitsdrang aus, deretwegen feine Berren erschlugen und felbst erschlagen wurden. Sur ibn gab es keinen Stamm mehr und daber keine Stammesehre. Er glich sich dort fener Zerrschaft, hier dieser an. Seine Raffegenoffen sprachen sudlich der Alpen eine andere Sprache als nordlich der Alpen; seine Vorfahren hatten vielleicht zu gewissen Zeiten wieder andere Sprachen gesprochen und andere Gesittungen übernommen. So hielt die Samilie gab gusammen; ein Stamm ober gar ein eigentliches Vaterland und Stammesehre ober Doltsehre, dergleichen mußte dem oftischen Menschen fremd oder minbestens verhaltnismäßig fremder bleiben. Umfo beffer lernte er den felbstischen, kleineren Jusammenhalt pflegen. Die Empfindungen der Wurde und Ehre führten die Menschen der andern Raffen oft gegens einander in Streit; der oftische Mensch tannte diese Bebote in fich felbst nicht. So blieb er "besteben", wahrend die "fremden Eroberer" fich um bie Berrichaft über feine Siedelgebiete ftritten und fich gegenseitig barum

<sup>1)</sup> Der Geburtensieg scheint bisber das tennzeichnende "asiatische" Aussbreitungsmittel zu sein. In raffenbegienischer Sinsicht konnten 3. B. die Chinesen fur uns in manchem vorbildlich sein.

erschlugen. Da alle Gesittungsguter und Aunstformen Europas ibm nicht eigen, sondern artfremd waren, tonnte er ein fleißiger, geschäftiger Machbilder werden, ein Vermittler und - zeitwidrig ausgedruckt - ein Geschaftsmann. Aus diesem Bild, das gruberes und Spateres zusammenzieht, mogen sich viele der seelischen Eigenschaften auch des beutigen oftischen Menschen ertlaren. Das Eine jedenfalls erhellt aus der ganzen obigen Ausführung: war schon die Ostrasse nicht so schöpferisch veranlagt wie bie beiden langschädligen europäischen Rassen, so ift ibre Schöpferkraft bis in die Wurzel zerftort worden dadurch, dast fie auf die Entfaltung eigenen Wesens, auf eine eigene Gesittung, verzichtet bat1). Sie bewegt sich heute in lauter artfremden Jusammenhangen, die sie vielleicht gers ftoren tann oder bei ihrem Geburtensieg mindestens vollig entstellen wurde; die Sabigkeit aber, Kigenes, Meues, an Stelle des Artfremden gu fegen, bat fie icon in dem Zeitraum der Vorgeschichte verloren, als fie auf arteigenen Ausbrud verzichtete. Wenn fie nicht gerade unschöpferisch war, ist ihre Schopferkraft doch ichon in der Vorzeit durch die Juchtung zur Kinordnung vertummert; da fie ihre Besittungeguter von anderen Raffen übernahm, fand in der Oftraffe auch teine Buchtwahl mehr ftatt, die gur Bervorbringung icopferischer Menschen geführt hatte. Aus diefer Dorzeit der Raffe mag fich auch ihre Meigung gur Gleichheitslehre ableiten, ja sogar die Gehaffigteit gegen Große, die sie nicht fassen tann (vgl. S. 175). Da ja die Bestrebungen der haufig die Oftraffe beberrichenden nordischen Gerrenschichten fur die Oftraffe oft eine Storung durch Arieg und Besitywechsel brachten, mußte ein überragender Mensch oder eine Schicht überragender Menschen fur die Oftrasse nur unerwunscht sein. So mag der oftische Mensch ichon fruhzeitig zu der - man mochte sagen: asiatischen — Uberzeugung getommen fein, die ein dinesisches Sprichwort so ausdrudt: "Ein großer Mann ift ein offentliches Unglud."

Wher das Auftreten der dinarischen Rasse in Vorgeschichte und Geschichte läßt sich heute noch taum etwas aussagen. Es scheint, daß die dinarische Rasse in Europa erst auftrat, als die anderen Rassen Europas sich schon längere Zeiträume hindurch ausgebreitet hatten. Man muß ansnehmen, daß zur Zeit des ersten Auftretens der anderen europäischen Rassen die dinarische Rasse mit der vorderasiatischen noch eine Kinheit bildete. Die Urheimat dieser Rasse muß ein Gebiet Vorderasiens gewesen sein, vielsleicht das Gebiet, in welchem heute die vorderasiatische (armenoide) Rasse verhältnismäßig am reinsten vertreten ist. Mit dem Vordringen eines Teils dieser Rasse nach Europa mögen dann Auslesevorgänge verbunden gewesen sein, die schließlich zur Abspaltung eines dinarischen Zweigs von einem vorderasiatischen geführt haben (vgl. S. 124). Beide Zweige mögen nach längerer Absonderung erst viel später, vielleicht erst in geschichtlicher Zeit, wieder auseinander gestoßen sein, wie dies heute im süddstlichen Europa der Sall ist.

<sup>1)</sup> Schurg (Urgeschichte der Aultur, 1900) nimmt ja an, daß allein bei Abers nabme einer fremden Sprache ein Mensch ichon "die geistige Erbschaft seiner Vorsfahren" verliere.

über den Zeitpunkt des ersten vorgeschichtlichen Auftretens der dinarisschen Rasse schreibt Sischer: "In der Kiszeit ist sie nicht nachweisbar. Es ist wohl anzunehmen, daß sie um diese Zeit noch in Vorderasien saß. Die ersten Spuren sinden wir erst in der jungeren Steinzeit und dann durfte sie wohl nochmals in der Bronzezeit sich erheblich ausgebreitet haben. In der jungeren Steinzeit durften die außersten Vorposten in den sogenannten Rundgräbern Englands ihre Reste hinterlassen haben. So tann es uns nicht wundern, daß wir heute noch dinarische Rassenmerkmale bis ins zerz von Kuropa sinden").

Oben (S. 258) ist von einer turzkopfigen Bevolkerung berichtet worsen, die sich beim übergang der Steinzeit in die Metallzeit von Mordsfrankreich aus quer durch Mitteldeutschland verbreitete, dorthin die sogen. Glodenbecher und das Aupfer mitbringend. Die Vermutung ist oben gesaußert worden, daß diese Bevolkerung einen gewissen Einschlag dinarischen

Blutes hatte. Möglicherweise war es eine Bevölkerung dieser Art, die von Frankreich nach England hinüberdrang und deren Körperreste sich in den dortigen Aundgräbern (round barrows) sinden. Oder sind die Kurzköpse der englischen Rundgräber nur die von einer solchen Bevölkerung abstammende Unterschicht eines (keltischen?) Volkskums, dessen nordische Oberschicht die Leichenverbrennung pflog? — Solche Fragen bedürfen noch der Lösung. Da eben manche Betrachter gar nichts vom Bestehen einer dinarischen Rasse wußten, konnten sie auch nichts zur Erforschung des frühesten Auftretens dinarischer Menschen beitragen.

Offensichtlich ist die Beimischung, ja das Vorwiegen dinarischer Rasse erst bei einer Bevolkerung, der ebenfalls der westeuropäische Gloden-



Abb. 303. Vorgeschichts licher Schadel vom Adlersberg bei Worms. Dinarisch.

becher eigen war und deren Körperreste sich auf dem Ablerberg bei Worms gefunden haben. Dort hat man neben einer geringeren Jahl nordischer Langsschädel eine überwiegende Jahl dinarischer Rurzschädel gefunden. Die betreffende Bevolkerung, "eine weniger seshafte, einwandernde, reisige Bevolkerung, die die Sohen besetzt"), scheint in der frühen Bronzezeit von Westen her in das heutige mitteldeutsche Gebiet eingedrungen zu sein; einer westeuropäischen Gesittung hatte sie ja auch den Glockenbecher entsnommen.

Ebenfalls in der fruhen Bronzezeit scheint die schwäbische Alb und Teile Bayerns von einer oftisch-dinarischen Bevolkerung mit stärkerem dinarischen Einschlag bewohnt gewesen zu sein; die Sügelgraber dieser Gegenden enthalten ihre Korperreste.

Ein Gefittungefreis der frubesten Bronzezeit, der in feinen Gefäße formen nach Schuchhardt eine nabe Verwandtschaft mit dem Gloden-

<sup>1)</sup> Baur-Sifder-Leng, Grundrig I, 1923.

<sup>9)</sup> Sifcher, "Spezielle Anthropologie oder Raffenlebre" im Band "Anthrospologie", Aultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923.

becherfreise zeigt, ift die fog. Aungetiter Aultur. Ihr Mittelpunkt ift Mordbohmen, von wo sie bis nach Ostthuringen, wie nach Schlesien, Mabren, Miederosterreich und Ungarn gereicht bat. Allem Anschein nach war in der (in der Sauptfache oftischedinarischen) Mischung der diesem Breis entsprechenden Bevolkerung die dinarische Raffe ebenfalls ftark vertreten. - So icheint die frube Brongegeit ein Zeitabschnitt ftarterer dinarischer Ausbreitung gewesen zu fein. Indeffen eine eigentlich dinarische, etwa der vorderasiatischen Sertunft entsprechende Gesittung zeigt sich dabei nirgends. Die fogen. Aunsetitzer Aultur weist nach Schuchhardt auf sublichen Ursprung. Das wurde wohl dem Vordringen vorwiegend dinas rischer Bevolkerungen aus Sudosteuropa entsprechen. Aber Blodenbechermenschen des deutschen Westens, so batte auch die Bevolles rung ber Aunjetitger Gesittung ihre Sormen einem westeuropaischen Areis entnommen, der im Wefentlichen eine Schopfung westraffischer Bevoltes rungen darftellt. "Es muß irgendwo in Suddeutschland oder Ofterreich die Abzweigung aus der westlichen Pfahlbautultur erfolgt sein, wo läßt fich bisber nicht ertennen" 1).

Ein verstärktes Vordringen dinarischer Menschen oder vorwiegend dinarischer Bevolkerungen scheint die spätere Fallstatzeit gebracht zu haben. Man hat ja die Sallstattgesittung oder einzelne ihrer Güter vom Balkan her ableiten wollen, woher ja eine dinarische Kinwanderung wohl auch erfolgt sein müßte. Schon in der früheren Sallstatzeit scheint sich eine dinarisch untermischte Bevolkerung vom Nordbang der Alpen nach Böhmen (und Schlesien?) vorgeschoben zu haben. Die spätere Sallsstatzeit brachte eine Verbreitung dinarischen Blutes nach Südwestdeutschaland; zu dieser Zeit auch in den süddadischen Sozenwald? Diese vorwies gend dinarischen Menschen müssen wohl damals dem keltischen Volkstum angehört haben. Die nordrassischen Kelten waren damals in die Alpen eins gedrungen, wo sich dann eine nordischschinarischschische (nordischschinarischschischswestliche?) Bevolkerung bilden mußte. Durch die Reltenherrschaft mag gelegentlich dinarisches Blut wie auch ostisches weithin über Kuropa verbreitet worden sein, so wahrscheinlich auch nach England.

Das dinarische Blut in der Utraine, in den Karpathen und in Ungarn stammt vielleicht noch großenteils aus dem Jeitabschnitt der Aunsetiger Kultur, so vielleicht auch das dinarische Blut Bohmens (und Schlesiens?). Das dinarische Blut des heutigen dinarischen Reingebiets mag aus viel früherer Jeit stammen. Das dinarische Blut im deutsschen Vollstörper möchte ich verschiedenen Wellen dinarischer Ausbreiztung zuschreiben, den allenthalben im heutigen Mitteldeutschland ersichtslichen leichten Kinschlag hauptsächlich vorgeschichtlichen Vollerbewegungen, das Vorwiegen dinarischen Blutes in den ditlichen Alpengebieten binsgegen in der Sauptsache erst einer späteren Welle dinarischer Ausbreitung, dem Vordringen süsslawischer Stämme im frühen Mittelalter. Diese letztere, geschichtliche Welle dinarischer Ausbreitung betrachtet der 19. Absschnitt. Erst bei dieser Welle kann man eigentlich von einem Kindringen dis

<sup>1)</sup> Schuchbardt, Alteuropa. 1919.

narischen Blutes ins deutsche Volkstum reden. Sur die Vorgeschichte verbieten sich Volkernamen; nur das Keltentum konnte einmal genannt werden.

In manchen Sallen wird man das Auftreten dinarischer Merkmale außerhalb des Alpengebiets auf verhältnismäßig späte, oft erst neuzeitliche Einwanderung vorwiegend dinarischer Menschen aus den Ostalpen zurücksühren mussen. Im späteren Mittelalter 3. B. wurden Tiroler Bergeleute zum Bau von Bergwerken in den Schwarzwald berufen. Um ihres

protestantischen Glaubens willen mußten im Jahre 1731 25-30 000 Salzburger, alfo Bewohner eines vorwiegend dinarischen Bebiets, auswandern; fie fiedelte fich außer in Mordamerita großenteils im oftpreußischen Begirt Gumbinnen an, teils auch in Wurts temberg und Sannover (daber die bochge= wachsenen dunklen Auratopfe der Luneburger Beide? vgl. S. 211). Aus dem vorwies gend dinarifden Billertal mußten um ihres protestantischen Glaubens willen i. 3. 1837 414 Menichen auswandern; fie grundeten die Unfiedlung Jillertal in Schlefien (Areis Birfcberg). — In einigen Sallen tonnte ich bei vorwiegend dinarischen Menschen Guds westdeutschlands ofterreichische Abstammung und ofterreichische Mamen feststellen. Man dente auch daran, daß gewiffe badifche Bebiete "vorderofterreichisch" waren und fo Ofterreich Beziehungen 3U bestanden.



Abb. 304. Oftpreußin salzburgischer Abstammung. Vorwiegend dinarisch.

Sicherlich aber ist ein gewisser Teil des leichten dinarischen Einschlags in sud mitteldeutschen Gebieten vorgeschichtlicher Einwanderung gugusschreiben.

In all den betrachteten vorgeschichtlichen Erscheinungen aber zeigt sich, daß die dinarische Rasse ebensowenig wie die oftische mit einer artzeigenen Gesittung erkenntlicher Urt nach Mitteleuropa vorgedrungen ist. Eigentlich schöpferisch zeigen sich nur zwei Rassen, die westische und die nordische, diese letztere sich als die eigentliche geschichteschaffende Rasse.

Die nordische Rasse soll im nachsten Abschnitt eine gesonderte Bestrachtung erfahren, sodaß jett nur das vorgeschichtliche und frühgeschichtliche Schicksal der westisch en Rasse noch betrachtet werden muß. Die Schilderung kann sich sehr eng den Ergebnissen von Schuchhardts "Alteuropa" anschließen und braucht, da die westische Rasse für das deutsche Volkstum minder wichtig ist, nur einige Sauptsachen zu erwähnen.

Der Mame westische Rasse, der auf Sudwestnorwegen (?), Schottsland (?), England, Frankreich und Spanien als Zeimatgebiete dieser Rasse weisen soll, empfiehlt sich auch aus archaologischen Grunden. Westseuropäische Gesittungsformen haben sich wirklich nach Often ausgebreitet,

den Rusten des Mittelmeers entlang. Ob die Ausbreitung dieser Gesittungssformen geradezu einer rassischen Ausbreitung gleichtommt, ob also die dflicheren Mittelmeergebiete eine eigentliche Kinwanderung oder gar Ersoberung durch westische Menschen erfahren haben, steht nicht fest. Aur dies läßt sich sagen, daß die Kigentumlichteiten westrassischer Gesittung ihre erste Ausbreitung im Westen Kuropas erfahren haben und daß die dort entssalteten Geräts und Gesäßsormen dann eine ungestorte Ausbreitung nach Often sanden, wobei die Grundsormen sich so einheitlich gleichblieben, daß dadurch auch eine Kinheitlichteit des Menschenschlags, der sie pflegte und weiterbildete, angezeigt ist. Selbst für die Tatsache der Beimischung westischen Blutes in den ägyptischen Bevollterungen ergeben sich in Schuch hardts "Alteuropa" immer wieder auffällige Kntsprechungen der archäoslogischen Junde.

Es gab in der vorgeschichtlichen und geschichtlichen Sorschung eine Richtung, die alle menschliche Gesittung aus dem Often ftammen ließ: "das Licht aus dem Often (ex oriente lux)". Und noch heute findet sich diese grundlich falsche und veraltete Unsicht in vielen Sandbuchern und vollstumlichen Schriften. Wie alle Kunft, alle menschliche Gesittung überhaupt, von Often stammen follte, fo schlieflich auch felbst die Voller, welche die fog. indogermanischen Sprachen mit sich gebracht batten. Je mehr aber die Sorschung in die vorgeschichtlichen und geschichtlichen Jusammenhange eindringt, desto mehr erhellt die Unhaltbarkeit solcher Berleitungen. Auch die Gesittung und Aunft der alten Mittelmeerbevols terungen batte man von Often abgeleitet; auch diese Unnahme ist falsch 1). "Micht vom Often, wie die meisten immer noch glauben mochten, sondern vom Westen ber, aus der alten Aultur des Palaolitbitums von grantreich und Spanien, bat das Mittelmeer feine Sauptanregungen erhalten. Das zeigt sich im Saus- und Grabbau, in der Stulptur und in der Berate und Befägbildnerei. Die alteren Stufen pflegen im westlichen Mittelmeere zu fein, und die letzte Ausgestaltung bat fich in der Regel im mytenischen Kreise vollzogen" 1).

En ist außerst aufschlußreich, bei Schuchhardt die Einzelheiten dieser im Westen entstandenen, sich oftwarts ausbreitenden Jormen zu verfolgen, zu erfahren, wie sie aus einem Geist gebildet sind, der in Sudengland der gleiche ist wie in Troja, in Troja der gleiche wie in Spanien. Eine Gessittung ergibt sich, gekennzeichnet durch runde Sauser, denen runde Grabs anlagen nachgebildet sind, gekennzeichnet durch die Bestattung der Toten in Sockerlage im Innern des Sauses, gekennzeichnet durch den Glauben an ein "seliges Jenseitsleben" (Schuchhardt), durch Saulenverehrungen und

<sup>1)</sup> Allerdings nach Ausbreitung der westeuropäischen Gesittung (westischer Rasse) über die Mittelmeerlander in der Jungfteinzeit scheint ein fruhe bronzezeitlicher Vorstoß vorderasiatischer Rasse von Aleinasien nach Westen erfolgt zu sein, welcher dem etrustischen Volk einen gewissen vorderasiatischen Kinschlag (und die etrustische Sprache?) und Teilen der Bevölkerung Spaniens die bastische Sprache gebracht bat (vgl. S. 218). (Vgl. auch Agmann, Altspanische Ortsnamen als Jeugen babylonischer Kolonisation, Itschr. f. Auslandskunde, 1921.)

3) Schuchbardt, Alteuropa. 1919.

durch eine Reihe tennzeichnender Juge, welche von den tennzeichnenden Bugen der nordischen Sormen meist klar und einheitlich unterschieden sind.

Schuchhardt scheint mir hierin jedoch zu irren, daß er die fogen. Dols men und Menbirs, große Steinsetzungen, die sich von Mordwesteuropa aus den europäischen Ruften des atlantischen Ozeans und den afritanischen Ruften des Mittelmeers entlang 1) verfolgen laffen, daß er diefe Steinsetzungen für die von ihm beschriebene westeuropäische Gesittung in Unspruch nimmt, wahrend die bei den Dolmen gefundenen Schadel, die Schadel also einer besonders bestatteten Bevolkerungeschicht, nordische Merkmale zeigen. Ich mochte annehmen, die Dolmen seien errichtet worden von einzelnen Wellen nordischer Menschen, welche von der Mordsee aus den Ruften entlang als Oberschicht westischenordischer Bevolkerungen bis nach Afrika gedrungen sind und ihre letten Ausläufer bis nach Abeffinien ausgefandt haben. In Abessinien kommen heute noch vereinzelte Blonde und Gelläugige vor.2). In den Dolmen Algiers fand man Gebeine, die eine durchschnittliche Rörperhöbe von 1,74 und eine durchschnittliche Kangenbreitenzahl des Schadels von 75 ergaben 3).

Innerhalb der westeuropäischen Gesittung westrassischer Gertunft haben fich Sormen ausgebildet, die über den Kreis der Westraffe binauss greifen mußten. So tam Spanien durch feinen frubentdecten Aupfers und Silberreichtum in der fruhesten Metallzeit dabin, die sogenannten Dolche stabe auszuführen in Lander, welche die Sormen nachahmten: Dolchstabe spanischer Gertunft finden sich auch in Mords und Suddeutschland. Erst als eine fpatere, ber Steinzeit fernere Zeit fich bas Schwert bilbete, schwanden die formen des Doldstabs allenthalben. Die Erfindung der Bronze, diefer Verschmelzung von Aupfer und Jinn, scheint im westrassischen Gebiet por fich gegangen zu fein. "Es gibt nur eine Stelle, wo Aupfer und Jinn zusammen gefunden werden, das ist Cornwall" 4), und Cornwall ift beute noch durch feine start westisch untermischte Besiedlung gekennzeichnet. Die Soderbestattung des westeuropaischen Gesittungetreises bat mehrfach in das damalige Gebiet nordischer Rasse hineingereicht. Die Bestattungsform der Mordraffe, bevor fie zur Verbrennung überging, war die Bestattung in Strecklage.

All die westeuropäischen Sormen wandern nun nach Often und bilden sich in langeren Zeitraumen zu den frubgeschichtlichen Aunstformen aus, welche einen Teil der agyptischen, nordafritanischen, und die frubeste vorgriechische und frubgriechische Gesittung Griechenlande tennzeichnen. Da, wo auch beute noch in Mordafrika westisches Blut start zugemischt ift, namlich in Agypten nilaufwarts, am Mordrand Afrikas entlang bis nach Marotto - überall da finden sich schon in der altesten Geschichte west: raffische Gefittungsformen. Das Rundhaus, das fur diese westeuropaische

<sup>1)</sup> Besonders in Schweden, Danemart, Jutland, Schleswig-Solftein, Mords deutschland, Belgien, britische Infeln, Westfrantreich, Portugal, Spanien, Marotto, Algier, Tunis, Cyrenaita, Palastina.

Dgl. Verneau, Anthropologie et Ethnographie de l'Ethiopie. 1909.

<sup>1)</sup> Meblis, Die Berberfrage (Arch. f. Anthr. IT. S. 8, 1909). 4) Schuchbardt, Alteuropa. 1919.

Gesittung tennzeichnende Saus, entwidelt sich in Italien bis zum romis schen Saus. "Die alte einfache Rundhutte bat man vervielfacht und in größerer Jahl symmetrisch um einen rechtedigen Sof gelegt. Im Laufe der Zeit sind dann die einzelnen Raume rechteckig geworden und das Regels dach ist einem flachen Dach gewichen, aber immer ift der Binnenhof geblieben, in dem gekocht und gewirtschaftet wurde, so daß man ihn noch im Atrium des Pompejanischen Sauses wiedererkennt." (Schuchbardt.) Und ant Rundhaus und seiner Weitergestaltung erkennt man einen sicheren Bestandteil der westrassischen Gesittung. Sein Kennzeichen ift "der offene Sof, um den sich die Wohnraume im Bufeisen herumlegen. In ihm bat offenbar ursprunglich unter freiem Simmel der Berd gestanden und immer ein gut Teil hauslichen Lebens sich abgespielt. Mit diesem Hofe ale Mittelpunkt ftebt das mittellandische Saus in ftarkftem Gegensate gu dem nordischen Megaronhause, das darauf ausgeht, den Berd unter Dach zu bringen und damit fur die taltere Jahreszeit einen großen wohnlichen Raum zu schaffen. So bringt das Hofhaus den Suden, das Berdhaus den Morden zum Ausdruck." (Schuchhardt.)

Rein Volk hat die westeuropäischen Sormen besser bewahrt als die Etruster. In ihnen darf man wohl, felbst wenn einzelne Unzeichen auch auf eine zeitweilige nordische Berrenschicht deuten sollten, ein vorwiegend westisches Volt seben. Die Etruster find "die treuesten guter und Bewahrer der alten westmittellandischen Kultur" (Schuchhardt), so daß Schuchhardt von ihnen annehmen will, fie feien im etrustischen Gebiet Italiens urheimisch gewesen. Dem stehen die Vermutungen anderer Sorscher entgegen, welche von einer Heinasiatischen Gerkunft der Etruster reden. Mir scheint nach den Bildniffen, welche die Etruster von fich hinterlassen haben, daß es sich um ein vorwiegend westrassisches Volt mit einem ziemlich starken Einschlag porderasiatischer Rasse bandelt. In dem Werk "Etruskische Malerei" (1291) von Wege findet sich (Tafel 51) ein Bild, das ein blondes nordisches Madchen neben einem echt vorderasiatisch aussehenden Manne zeigt. Die Vermutungen über die Bertunft der Etruster scheinen mir also alle einen gewissen Teil des wahren Sachs verhalts zu enthalten. Der etrustischen Gesittung entsprach das Mutters recht, auf das icon (vgl. S. 169) als eine westische Erscheinung bingewiesen wurde. Von vorderasiatischen Menschen bingegen mag die etrustifche Sprache überbracht worden fein, die vielleicht der bastifchen am nachsten verwandt ist (vgl. Lugnote 1, S. 218 und S. 270).

Im Gegensatz zu den Etrustern zeigen die andern Mittelmeervoller gleich bei ihrem Eintritt in die Geschichte Spuren eines Abbruchs alter, der Westrasse entsprechender Gesittung, eines Abbruchs, bewirkt durch die Einwanderung nordischer Eroberer. Damit wird die Schilderung dieser spätesten Jeiten vorwiegend westischer Gesittungskreise zugleich die Schilderung der frühesten Einbrüche nordischer Stämme. Das heitere Leben der vorwiegend westischen Bevölkerungen muß da und dort plotzlich gestort worden sein durch Erobererscharen, denen der Glaube an ein seliges Jenseitsleben fremd war, denen die heiteren, gautelnden pflanzlichen Jiersformen fremd waren, die eine andere Bestattungsart, eine andere Jauss

form und andere Waffen mit sich brachten. Die Statten von Troja, von Mytene und Tiryns legen davon Zeugnis ab. Troja gablt neun Bauichichten, die über eine lange wechselvolle Geschichte Aufschluß geben. Schon die erste Schicht ergab eine tleine gerrenburg, in der, ihrer norbischen Bauart entsprechend, nordische Eroberer als Berricher gesessen baben muffen. Schon die erfte Schicht zeigt in den gefundenen Kunfts formen neben dem westischen Bestand den nordischen Einfluff. Die zweite Schicht zeigt deutlich das rechtedige nordische Saus, das in Briechenland zum Megaron wurde. Aber noch weisen die Befestigungsanlagen beis mische, d. b. westischebedingte Sormen auf, und die Aleinfunde zeigen Troja II noch vorwiegend westisch gerichtet. Alles weist immer wieder auf eine geringe Jahl von nordischen Eindringlingen, die als Berren über einer vorwiegend westischen Bevolterung fagen. Die Aufschluffe deuten auf die Zeit zwischen 2500 und 2000 v. Chr. "Die neuen Uns tommlinge brachten damals ihren gewohnten Sausrat mit, tauchten dann aber immer mehr in die boberstebende Aultur von Aleinasien und dem Inselmeere ein und besagen so in Troja II als einziges festes Stud nur noch ihre alte Sausform." (Schuchhardt.) Ein gewaltiger Untergang, ein alles zerstorender Brand, bat dieses zweite Troja ploglich beendet; die Urereignisse der Ilias baben fich damals abgespielt.

Es folgen ohnmächtige Zeiten. "Troja III bis V sind offene Sieds lungen mit armlichen Sausern aus dunnen Mauern." (Schuchhardt.) Erst Troja VI ist wieder eine Burg, eine starke Burg mit großen rechtsectigen, also nordischen Sausern, und die Junde der Jeit zeigen die Gessittungsstufe der späteren mytenischen Jeit. Troja VII weist aus neue einen Einbruch nordischer Scharen auf: die nordischen Kimmerier scheinen damals, im s. Jahrhundert v. Chr., aus den Donauländern vorzgestoßen zu sein. Mit der s. Schicht beginnt dann die griechische Serrsschaft, mit der 9. die römische. Immer stärker sind die nordischen Eroberer geworden, immer mehr ist die heimisch-westische Sormenwelt zurückzgedrängt oder im nordischen Sinn umgebildet worden. Die Geschichte Trojas erzählt einen Teil des Untergangs einer eigenen westischen Gesittung.

Die gleichen Aufschlusse über das Kindringen nordischer Kroberer und damit über den Untergang einer selbständigen westrassischen Gessittung geben Mykene und Tiryns. Jedesmal erscheinen eigenartige Mischungen der heimischen westischen und der überbrachten nordischen Sormen. "So ist die Burganlage im mykenischen Rreise wohl sicher vom Norden gebracht, aber die Art, wie sie ausgeführt wird in einem Mauerbau aus mächtigen Steinbloden, ist doch wieder mittelländisch, das haben die nordischen Abtommlinge erst im Süden gelernt. Auf ihrem Wege die Donau hinunter haben sie in holz und Lehm gebaut und auch in Thessalheiten zeigt sich die Auseinandersetung, "wie die Grabsormen südzlich sind, aber die Bestattungsart als gestreckte Körper nordisch, der Palast wiederum nordisch, aber mit einer südlich geformten Säule, die Burgzanlage an sich nordisch, aber in ihrer technischen Aussührung südlich" (Schuchhardt). Die gleiche Mischung und Auseinandersetung ergibt sich

in den mykenischen Kunstformen, und neben kretischen, also heimischwestischen Schwertern, hat sich ein nordisches Schwert gefunden. Wieder
mussen nordische Eroberer das vorwiegend westisch besiedelte Land als
zerren unter sich geteilt haben, wieder ist die eigene Gesittung des vors
wiegend westischen Volks langsam untergegangen, und langsam hat es,
das eine eigene Schrift gekannt hat, die artfremde Gesittung der nordischen
zerren übernommen und umgebildet, der nordischen Zerren, die als schrifts
lose Eroberer gekommen waren. — Ahnliches bietet Tiryns. Waren Troja
und Mykene schon von ihrem ersten Andau an gekennzeichnet durch eine
nordische Burg, so zeigt die Statte von Tiryns zwei Meter unter den
nordischen, mykenischen Bauten einen riesigen Rundbau, in dessen Schicht
sich Sockergräber fanden. So bietet Tiryns vielleicht das deutlichste Bild
vom Untergang einer alten arteigenen Gesittung westischer Rasse.

Wie es in Briechenland und Aleinasien geschehen ift, daß nordische Scharen der westischen und westischevorderasiatischen Welt ein Ende bereiteten, so muß in Italien eine westische Gesittung unterdrudt worden fein. Die Einzeldarstellung dieser nordischen Eroberungezüge gehört in den nachsten Abschnitt. Bier bei Betrachtung der Westrasse bietet sich als Endergebnis der Untergang der westischen Gesittung als einer felbstandigen Erscheinung. Die nordraffischen Griechen und Italiter (Romer) beginnen jett ihre Geschichte und zwingen dem Mittelmeer und ferneren Bebieten ihre Ausdrucksformen auf. Gesittungen entstehen, die einen Ausgleich nordischen und westischen Lebens barftellen; ihre Richtung ergibt sich aus dem nordischen Willen der führenden Oberschicht. Die eins beimischen westischen oder in Italien auch dinarischen und oftischen, in Briechenland auch dinarischen und vorderafiatischen Menschen, werden die Geführten, Beberrichten, die Dienenden und Gehorchenden. Erft mit dem Versiegen des nordischen Blutes beginnt ihre Zeit wieder. Man konnte wohl bis ins Einzelne im spateren Untergang des eigentlichen Griechentums (Sellenentums) und des eigentlichen Romertums zugleich das Wiederaufleben mancher in wesentlichen Dingen westischen Erscheinungen aufdeden. Der Geschichtsschreibung ist damit eine neue Aufgabe gewiesen. Als die ronische Welt, diese Welt aus nordischem Blut, untergegangen war, mußte das einheimische vorwiegend westische Blut wieder seinen Ausdruck finden, dem dann auch die oftischen Menschen Italiens wieder folgten. Sollte 3. B. der Rundbau des Pantheons nicht folch ein Unzeichen westischen Wiederauflebens sein? Sind die sogenannten romanischen Sprachen nicht mitbestimmt durch westischen Beift? Weisen ihre vielen Vertleinerungs, Vergrößerunges, Vergröberunges und Verschlechterungefilben auf eine Bes vollterung, der eine fügende (agglutinierende) Sprache eigen gewesen war? 1) Romanische Sprachen zeigen sich beute ja eben auf einem Gebiet, in dem die westische Raffe entweder porwiegt oder doch beigemischt ift. Sind die gottesdienstlichen gormen der Mittelmeervolker nicht mitbestimmt durch das westische Blut?

Wie deutlich oder undeutlich aber das westische Blut sich wieder

<sup>1)</sup> Von fügender Art (jedoch nicht von der fügenden Art der uralaltaifchen, sondern von der fügenden Art der tautasischen Sprachen) ift auch das Bastische.

regen mochte und regen mag: die eigentliche Schopfertraft feiner Urzeit wird es nicht mehr gurudgewinnen, ift es doch besonders in der Zerfallszeit des romischen Reichs auch so vielfach vermischt worden mit mannig. fachem afrikanischem und asiatischem Blut und vor allem mit dem Blut der oftischen und dinarischen Raffe. Der Verluft selbständiger Gesittung muß den Verluft der ichopferischen Rrafte nach sich gieben. Die Buchtung gu schöpferischen Kigenschaften ift in folden gallen einmal abgebrochen worden. Im allernachsten und allertäglichsten Ausbrud, in der Sprache felbit, tann fich der westische Mensch nicht mehr arteigener Sprachform bedienen 1). Die westrassischen Menschen aller Voller tonnen nicht anders, sie mussen eine artfremde Sprache fprechen, fie muffen in Italien italienisch, in Spanien fpanisch, in England englisch, in Irland irisch sprechen, und all diese Sprachen leiten fich ber von den Sprachen nordraffischer Eroberer. So ift es der Westrasse nicht nur in der Sprache, sondern in ihrer gangen Ges fittung, gefcheben, daß fie die Zeichen einer Enteignung tragen muß. Das artfremde But überwiegt, der eigene Beift vermag fich binfort nur noch in der Umgestaltung des Artfremden zu außern; die eigentliche Schopfung bleibt ihm verwehrt. Mag die Westraffe als Menschenschlag ein freudiger Unblid fein - die iconfte der menschlichen Unterarten nennt sie ber Italiener Sergi - mag fie Dafeinsformen gefälligiter Urt ausfullen: die großen ichopferischen Menschen bleiben ihr versagt 2). Ein Erbe ichopfes rischen Beistes scheint beute nur noch der nordischen Rasse eigen gu fein. Sie allein hat immer aus Kigenem gelebt. Sie allein unter den euros paischen Rassen spricht eine arteigene Sprache, denkt im arteigenen Beift und gestaltet arteigenen Ausdrud. Die Jahl rein nordischer Menschen ift beute gering; die Schopfertraft der Raffe aber ward nie gebrochen.

<sup>1)</sup> Die arteigenen Sprachen westischer Rasse, zu denen wohl das Iberische und Ligurische gebort bat, sind untergegangen — vielleicht mit Ausnahme des Bastischen —, falls dieses nicht, wie ich doch annehmen möchte, zu den tautasischen Sprachen (vorderasiatischer Rasse) gehort und dann von vorderasiatischen Menschen überbracht worden ware, die ja ein Bestandteil des etrustischen Volles gewesen zu sein scheinen (vgl. S. 218, 224, 272).

<sup>2)</sup> Daber berührt es eigenartig, wenn heute das "Giornale d'Italia" (nach einem Bericht der Munchen-Augeburger Abendzeitung vom 31. Jan. 1923) im Beift des Safdismus die Wiederbelebung westischen Geiftes feiert und dartut, wie das "Europaertum" und "Ameritanertum", beide talten, rechnerischen, genußfuchtigen Geistes, das Leben der westischen Raffe getnechtet batten durch artfremde Einfluffe, wie aber jett die Raffe des "sonnigen Gemuts und der beiteren Lebensfreude" wieder aufleben und den nordischen Einfluß befiegen muffe. Die nordischen Gesittungen der Griechen (Bellenen) und Romer (Italiter) und der italienischen Wiederbelebungezeit (Renaiffance) werden von der gleichen Zeitung als westische Schopfungen gefeiert und schließlich die Aussicht eroffnet, der nordische Barbar werde den Blutegenoffen Somers und Michelangelos den Staub von den Sugen tuffen. - Solche Rednergabe und Beraufchung am eigenen Wort laffen als Schreiber eines folden Auffages einen vorwiegend westischen Menfchen vermuten; an eine schöpferische Wiederhelebung westischen Beiftes mochte man trogdem nicht glauben, und der feinem Blut nach als echt "romifch" bezeichnete Subrer des Saschismus scheint mir nach Bildern oftischedinarisch (oftische dinarisch-westisch?) zu sein. — über den Wert oder Unwert des Saschismus für Italien ift damit nichts ausgefagt.

## 19. Die nordische Rasse in Vorgeschichte und Geschichte.

Die Darstellung des Untergangs westrassischer Ligengesittung und Selbständigkeit, die oben gegeben ward, hat immer wieder auf nors dische Eroberungszüge hinweisen mussen. Die Vorgeschichte wie die frühe Geschichte; die frühe Geschichte, wie die Geschichte des frühen Mittelsalters, geben immer wieder Aunde von einzelnen Erobererscharen wie von Eroberervölkern, die aus dem Norden kamen und in südliche und disliche Gebiete eindrangen. Die Schriftsteller des Altertums haben den Norden Europas den Mutterschof der Volker" (vagina gentium) genannt. Ist ihnen schon die Vorstellung geläufig gewesen von einer Zerstumft frischer, geschichteschaffender Völker aus dem Norden?

In kleinerem Magstab batte ja auch schon die Besiedlungskarte des deutschen Sprachgebiets auf eine nordische Einwanderung hingewiesen. Bleich nach Aufzeichnung der Ergebniffe, welche die Schultinderunters suchung gebracht hatte, hatte ja schon Virchow den Jusammenhang beutiger Befiedlung mit nordischen Eroberungezügen ausgesprochen: "Es zeigt sich ein Strom boberer Blondheit und geringerer Ungahl der Brunetten, der den Main überschreitet und fich spater in zwei Arme gabelt. Der Sauptstrom durchsetzt Unterfranten, Wurttemberg und einen Teil des bayrischen Schwaben, indem er über Ulm nach Rempten und Suffen lauft und sich fortsetzt, der alten Strafe nach Tirol, die fich gegen Imft und Landed offnet, entsprechend, durch das obere Inntal und das obere Etschtal bis an die Sprachgrenze bei Meggo Combardo [Deutschelletz] und Meggo Tedesco [Welschetflett]; in Bozen und Meran wird er noch einmal bes sonders deutlich, ja von da nach Often sieht man noch wieder ein lichtes Bebiet, das Puftertal. Der mehr westlich gerichtete Urm wendet sich, indem er noch den Bodensee berührt, durch Sudbaden an den Oberrhein, teils nach dem Elfaß, teils, indem er bei Waldsbut den Rhein überschreitet, nach dem schweizerischen Gebiet, und erstreckt sich schließlich mitten durch die Schweiz, zum Bochgebirge ansteigend, bis in die Kantone Tessin und Wallis. Es sind das die Juge der suevischen und alemannischen Stamme. Auf diesem Wege ist die deutsche (suevisch-alemannische) Einwanderung fowohl in die Schweiz, als auch nach Meran und Bozen vorgedrungen" 1).

Bis in Kinzelzüge stimmt die Rassenverteilung in Deutschland mit der germanischen Ausbreitung zusammen. Bis ins Kleinste hangt in England die Rassenverteilung mit der Ausbreitung der nordrassischen Angelsachsen zusammen: dafür gibt Beddoes Buch "The races of Britain" (1885) aufsschlußreiche Belege. Für Deutschland ließe sich — das ist noch eine Aufsgabe der Geschichtswissenschaft — die Rassenverteilung sicherlich soweit geschichtlich erhellen, daß in vielen Sällen bis auf die Namen einzelner Sippen und die auf einzelne Geschehnisse und Jahreszahlen hinaus die heutige Besiedlung erklart ware. Was so für die englische und die deutsche Besiedslungskarte gilt, das gilt minderdeutlich vielleicht, aber immer noch ganz

<sup>1)</sup> Ardiv für Anthropologie, Bd. 16, 1886.

tlar ertennbar, für die Rassentarte Frankreichs: noch zeigen sich in Frankreich die Gebiete der einstigen gotischen, burgundischen, franksschen und norsmannischen Eroberungen deutlich an durch ein verstärktes Auftreten des Wuchses, der Schädelgestalt, der Farben und der seelischen Sigenschaften nordischer Rasse. Und selbst in Italien und Spanien sind die Spuren der germanischen Eroberer, der Goten und Sweben, der Langobarden und Norsmannen, noch nicht ganz verwischt. Wo diese Voller germanischer Art gesiedelt und geherrscht haben, da treten heute noch vereinzelt die Merkmale nordischer Rasse auf. So bestätigen sich die Schilderungen, welche das Altertum und das frühe Mittelalter von den Germanen hinterlassen haben: die Germanen waren ein Volk nordischer Rasse.). Vor allem in Deutschland, in den sogen. Reihengräbern, den germanischen Gräbern der Volkerwanderungszeit, sind germanische Gebeine in großer Jahl zutag gekommen, und kast ausnahmslos weisen sie die Merkmale nordischer Rasse auf.

Sollte darum fur die nordische Rasse die Bezeichnung "germanische Raffe" oder Ripleys "teutonic type" nicht doch die beste sein? — Mein, denn eine folde Bezeichnung tann bochftens der mablen, der feine Schluffe aus der beutigen Befiedlungstarte Buropas giebt oder bochftens aus der Besiedlungstarte Europas etwa seit dem Beginn des Mittelalters. Die Beschichtsschreiber des Altertums haben ja auch überliefert, die Kelten seien bochgewachsen, blond und blaudugig gewesen, und die Ausführungen des vorigen Abschnitts haben ja nordraffische Eroberungezuge ergeben schon fur die vorgeschichtliche Zeit. Schon das erfte Auftreten nordischer Uberreste, seien es Gebeine oder seien es Gerate und Gefafte, schon das erste Auftreten der Mordraffe in der Steinzeit ift gekennzeichnet durch den Drang der Ausbreitung und Eroberung. Schon diese vorgeschichtlichen Zeiten weisen Wanderungen auf, Eroberungezuge nordraffischer Scharen in solder Vorzeit, daß man an bestimmte Volkernamen noch gar nicht denten darf?). Schuchhardt ("Alteuropa") verfolgt diese Eroberungszüge als Archaologe im einzelnen:

"In breitem Strome tonnen wir nunmehr die verschiedenen Stilarten der Steinzeit von Mittels und Suddeutschland nach dem Balkan wandern sehen. Mit ihnen zieht das rechtedige Saus, und der Jug geschicht in schwerer Rustung: Burgen bezeichnen seinen Weg. Nicht bloß friedliche Durchdringung, Eroberung ist die Losung gewesen. So wird Troja am Sellespont erreicht, so durch Thessalien und Bootien Mytene und Tiryns. Auf der Burg von Tiryns liegt unter dem von Schliemann freigelegten

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. den Abschnitt "germani" im Realleriton der flaffischen Altertumes wiffenschaften von Pauly-Wiffowa.

Die Bezeichnung "germanische Rasse" für die nordische Rasse ware aber selbst beute (d. b. nach Versiegen der vorgermanischen Wellen nordischer Rasse) nicht brauchbar, da sich in dem Gebiet stärtsten Vorwiegens der nordischen Rasse nicht nur Völter germanischer Sprache sinden, sondern auch Völter des baltischen ich weiges des indogermanischen Sprachtamms und Völter des uralsaltaischen (mongolischen) Sprachstamms. Immer ist zu betonen, daß sprachliche und rassische Jugehörigkeit scharf zu trennen sind. Das gilt besonders auch für die Bezeichnung "arische Rasse" für die Nordrasse; hierüber Susnote 1 S. 278.

MegaronsPalaste ein riesiges Aundhaus als Denkmal der alten Mittels meerkultur. Die Mischung der nordischen Clemente mit dem alten Mittels meergute schafft die mykenische Aultur. Damit beginnt für das Mittels meer eine neue Ara. In Italien kommt der nordische Justrom erst über die Straße von Valona herüber nach Apulien und Sizilien, dann auch über die Alpen in die Pos und Tiberlandschaft. In die Westländer Frankseich und Spanien ist er erst erheblich später, zur Hallstatzeit, gelangt. In diesen gleichmäßig vom selben Jentrum ausgehenden Strömungen, die nach und nach ganz Europa überfluten, haben wir, das leuchtet wohl ein, die Indogermanisierung unseres Erdteils zu erblicken."

So ist hier das Wort gefallen, das die wichtigste Grundtatsache umserer gangen europäischen Vergangenheit und Gegenwart angibt: die Indogermanifierung unferes Erdteils, ja die Indogermanis sierung eines großeren Gebiets, eines Gebiets, das sich von Indien bis nach Irland in feiner Langerichtung erftredt. Mit ibren Gefittungen, mit ihrem Blut, haben die nordraffifchen Einzelstämme über Europa und darüber hinaus ihre Sprachen, die fogen. indogermanischen (indoeuros paifchen, fruber auch "arifch" genannten) Sprachen, verbreitet, haben fie den unterworfenen Volkern aufgezwungen, all den Volkern dieses weiten Erdgebiets, deren nichtnordische Volksbestandteile feither die ihnen artfremden indogermanischen Sprachen sprechen muffen. Bier tut fich der Jufammen. hang zwischen Sprache und Raffe auf, der im nachsten Abschnitt dargestellt werden foll. Die nordische Raffe tonnte schließlich - 3 u empfehlen ift es aber durchaus nicht! - die indogermanische Raffe genannt werden. Auch die geradezu abzuweisende Bezeichnung "arlsche Raffe" tonnte fich in diefem Jusammenhang einstellen 1). Es ift aber fehr wahrscheinlich, daß einzelne nordraffische Stamme, die im Vergleich zu den von ihnen unterworfenen Bevolkerungen an Jahl zu gering waren, ihre Sprache im Fremogebiet aufgegeben haben, wie im Mittelalter einzelne germanische Stamme, die Boten in Spanien, die Langobarden in Italien, die Franten und Mormannen in Frantreich, ihre Sprachen aufgegeben haben. Die Spuren nordischen Vordringens zeigen sich in der Geschichte vieler Vollter, die nicht mehr in den Kreis der Vollter indogermanischer Sprache hineingehoren. Dieses Buch tann die vielen Einzelheiten nicht aufgablen, die fich alle gufammenfugen gu einem gewaltigen Bild norde

<sup>1)</sup> Die Sprach wiffenschaft hat früber die indogermanischen Sprachen ofters als arische Sprachen bezeichnet; beute wendet sie die Bezeichnung arisch meist nur auf den indischpersischen Iweig der indogermanischen Sprachen an. Die Rassenschaft Rasse und an als arisch bezeichnet, später auch ab und an die Odler indogermanischer Sprache als arisch bezeichnet, später auch ab und an die Noller indogermanischer Sprache als arische Voller und schließlich auch die nordische Rasse als arische Voller und schließlich auch die nordische Rasse als arische Neute ist der Ausdruck arisch wissenschaftlich unbrauchdar geworden und seine Anwendung ist deringend zu widerraten, zumal sich in nicht-wissenschaftlichen Rreisen das Wort arisch in noch mehr Bedeutungen berumtreibt, meist in einer ganz verschwommenen Anwendung auf die Voller, die nicht semitische Sprachen sprechen. Den "Ariern" werden dann die "Semiten" entgegengesetzt. Die Bezeichnung "Semiten" ist aber in der Rassenstunde ebenfalls ausgegeben worden, da Menschen und Voller verschiedenster Rassenbertunft semitische Sprachen sprechen (vogl. bierüber den Anbangsabschintt).

raffischer Wanderungen, Rampfe, Siege, Untergange, nordraffischer Taten und nordraffischer Werte. Baufer bat in feinen S. 160 genannten Buchern ein weites Gebiet nordischer Ausbreitung zu umreifen versucht; Wilfer bringt in seinem umfassenden Buch "Die Germanen" (1913) wichtigste Tatsachen; Arlot bat eine Sulle von Tatsachen bargelegt in seinem Buch "Germanische Vollerwellen und ihre Bedeutung in der Bevollerungegeschichte Europas" (1917). (Das Wort "germanisch" bedeutet bei Arlot dasselbe, was bier nordrassisch. Leider folgt Arldt noch der unhaltbaren Raffeneinteilung Deniters, was indeffen feiner Schilderung nordischer Eroberungszüge keinen Abbruch tut.) Andere Sorscher haben mehr oder minder bedeutende Ergebnisse gewonnen. Allmablich entsteht so ein einheitliches Bild nordischer Eroberungezuge, deffen Einzelheiten überall die gleichen find: der Einbruch in fremdes Gebiet, das gerrentum mit feinen Burgen und seinen Abelsanschauungen, das allmähliche Entstehen eines ftandisch gegliederten Volkes mit nordischen Subrern, einem vorwiegend nordischen Bauernstand und unnordischen unteren Standen, bas allmabliche Verfiegen des nordischen Bluts in Rampfen und in Mischungen, das allmäbliche Wiederauftauchen der Gesittung der Unterworfenen und endlich das pollige Aussterben der nordischen Polksteile, das jeweils dem Untergang eines Beiftes: und Sittenlebens gleichkommt.

Eines geht tlar aus allen Tatfachen der Vorgeschichte und Geschichte hervor: die Ausbreitung der Mordrasse seit der Jungsteinzeit ift nirgends Einsiderung gewesen wie die Ausbreitung der Oftraffe; sie ift überall Eroberung gewesen, sie geschah überall "in schwerer Ruftung" (Schuchhardt) und zeigt eine geschichteschaffende Gestaltungstraft, die in der gangen Geschichte ohnegleichen ift. Immer wieder sind diese nordischen Stamme hereingebrochen über fremdes Land und fremdes Volt, Welle auf Welle bat den Guden und Often Europas, bat schlieflich Asien und Afrita erreicht und sich im Fremdgebiet oft so verloren, daß beute die Spuren nur noch schwer zu verfolgen find. Um deutlichsten mußte die Ausbreitung der Mordraffe feit der Jungsteinzeit sich im Menschenbild derjenigen Gebiete bemertbar machen, welche der Urheimat der Raffe am nachsten lagen. Diese Gebiete wurden durch aufeinanderfolgende nordische Vollerwellen febr ftart vernordet. "Selbst in frubbiftorischer Jeit sigen die Dolichotephalen [Langtopfe] noch in ziemlich geschlossenen Gruppen in Schweden, in Rufland, im flavischen Ofterreich und in den Landern des Rheine" 1).

Welches ist nun die Urheimat all dieser Nordstämme? Von wo sind sie immer wieder ausgegangen? — "Die gesamten Forschungen auf dem Gebiet der Sprachforschung, auf archäologischem und anthropologischem Gebiet, sprechen einheitlich dafür, daß die Urheimat der indogermanischen Sprachen in Nordeuropa zu suchen ist. Ob dabei nur Standinavien oder die norddeutsche Tiesebene oder das Baltitum in Betracht kommt, ist hier einerlei. Dort aber saß, wie oben gezeigt, als ursprüngliche Nasse von der Jeit an, da das weichende Lis menschliche Siedlung überhaupt

<sup>1)</sup> Martin, Cehrbuch der Unthropologie. 1914.

ermöglichte, die nordische Raffe" 1). Alle Anzeichen deuten so immer wieder auf die Gebiete, in welchen die Rasse heute noch am reinsten erhalten ift, auf ein Bebiet, deffen innerster Rreis etwa die westlichen Ruftenlander der Oftfee umfagt. Einen außerften Rreis indogermanischer, d. b. nords raffischer Urheimat wird man etwa so angeben tonnen wie Much: "Die Beimat der Indogermanen liegt nicht in Usien, sondern im nordwestlichen Buropa und umfaßt die Ruften und Infeln der westlichen Oftsee; sie wird im Westen von der Mordsee bespult und reicht im Guden bis an den quer durch das beutige Deutschland sich erstredenden Gebirgszug vom Barg zum Thuringerwalde, zum Sichtels, Erge und Riefengebirge bis an die außersten Ausläufer der westlichen Karpathen; im Often burfte die Oder die ursprungliche Brenze gebildet haben, die frube icon an die Weichsel vorgeschoben worden fein mag, wie denn überhaupt eine ftrenge Umgrenzung nicht moglich ift, weil fie in einer fteten Erweiterung begriffen war"1). Als innerften Urbeimatbegirt nehmen einige Sorfcher auch Schweden an, andere Schleswigeholftein. Wahrscheinlich ift Morwegen erst von Schweden aus nordisch besiedelt worden, woraus sich dann auch feine heutige geringere Raffenreinheit erklaren liefe. Ob aber Mordwestdeutschland von Schweden aus oder Schweden von Mordwests deutschland ber besiedelt wurde, ift nicht sicher auszumachen. Man wird, ohne zu fehlen, jenes gange Austengebiet der westlichen Oftsee und wahre scheinlich auch das deutsche Mordsegebiet als innersten geimatbezirt ans seben durfen. Dom nordwestdeutschen Gebiet aus beginnt dann ichon in der Steinzeit die Ausbreitung. Moch innerhalb der Steinzeit "überschritten die Indogermanen das deutsche Mittelgebirge und drangen einerseits bis an die Alpen, schifften nach Großbritannien und Irland, und erreichten etappenweise die mittlere Donau und den Baltan, sowie den Dnjestr und die sudruffische Steppe, endlich die Lander am Schwarzen und Agaischen Meere" 2).

Die Junde zeigen es deutlich, daß auf deutschem Boden Nordwests deutschland die alteste nordische Gesittung besaß, zeigen ferner, daß Mittels und Suddeutschland spater besiedelt worden sind. Die frühesten Junde auf süddeutschem Gebiet weisen eine Gesittung auf, die für das thürins gische Gebiet schon eine der spatesten Stusen bedeutet. Je mehr die Vorzeschichte sich erhellt, desto deutlicher wird die Ausbreitung der Nordasse von Nordwestdeutschland her. Die nord und mitteldeutsche Steinzeit zeigt sich in Schuchhardts Darstellung mit ihren Geräten und Gefäßen deutlich als diesenige Gesittungsstuse, von der sich süddeutsche und ostdonaus ländische Jormen herleiten, und die sich ausbreitende Rasse ist immer wieder getennzeichnet durch die nordischen Korpermerkmale. So ist die Unnahme berechtigt, ein nordrasssisches Urvolt, eine Menschengruppe also, bei der Rasse und Volk noch eines waren, ein reinrassiges Volk oder reinstassige nordische Stämme müßten die letzte Ausprägung ihrer Art in

1) Sischer in Baur-Sischer-Lenz, Grundriff I, 1923.
2) Much, Die Beimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung. 1902.

Gesittung, Sprache und Runftform wie in der Leiblichkeit im Nords westen Europas und vor allem auch im Nordwesten Deutschlands erfahren haben, mußten — vielleicht durch eine gewisse Inzucht — ihre Kinheit so gesteigert und ausgeprägt haben, daß auch die sich zersstreuenden Scharen und Stämme auf weiten Sahrten die alte Jucht und Kigenart des Leibes und der Gesittung, der Sprache und der Kunst, durch lange Zeiträume und unter fremdesten Vollern fest bewahrten.

Schon der in manchen Gebieten tärgliche Boden Morddeutschlands weist darauf bin, daß das an Jahl erstartende Urvolt immer wieder einzelne seiner Glieder auf Eroberung aussenden mußte. Bei der großen Sruchtbarteit, die gerade auch fur die alten nordraffischen Voller bezeugt ift, mußte es rasch zur Ausbreitung, Auswanderung und zur Eroberung neuer Gebiete tommen. Wie fernbin aber auch nordraffische Voller gers ftreut wurden, nirgende, wo die vereinzelte nordische Schar nur gablreich genug war, tam es zu einem Verzicht auf die nordische Sigenart, nirgends nahmen diese Bolter, wenn ihnen ihre Jahl eine dauernde Berrschaft als Oberschicht über einem fremdraffigen Dolt verburgte, eine artfremde Sprache an, nirgends ein artfremdes Schonheitsbild oder artfremde Sitten. Im Gegenteil: sobald diese Mordstamme in einem Fremdgebiet erscheinen, beginnt eine Auseinandersetzung der Stile, die schlieflich mit dem Sieg des nordischen endet; es beginnt der Wandel im Schonbeitsbild des unterworfenen Volkes: helle Saut und helles Saar, helle Augen und hoher Duchs geben das Maß des iconen Menschen an wie bei den Eroberern, fo bei den Beberrichten; die nordische (indogermanische) Sprache fiegt, obgleich die nordrafsischen Eroberer an Jahl wohl meift geringer sind. Damit ift dann das gremdvolt nordraffifc beberricht und fprache lich indogermanisiert. Wo beute ein Gebiet eine indogermanische Sprache fpricht, muß es fruber bas Berrichgebiet einer nordraffifchen Berrenschicht gewesen sein. In weitem Umtreis und in einer Langens ausdehnung von Indien bis Irland besteben heute noch die indogers manischen Sprachen, wenn auch das Blut ihrer nordischen Überbringer in vielen diefer Gebiete icon lange verfiegt fein mag. Was man in ber Spradwiffenschaft Indogermanifierung nennt, ftellt fich raffentundlich dar als die Berrichaft einer nordischen Serrenfchicht. Die Berrenfchicht (Abel und freie Bauern) mag vielfach schon lange geschwunden sein, die überbrachte Sprache wird heute noch gesprochen. In diesem Sinne tann man die Volter, die beute indos germanische Sprachen sprechen, als die "Spracherben des indogermanischen Urvolts" (Bartholomae) bezeichnen 1).

Es wird eine Aufgabe der Geschichtswissenschaft sein, einmal bis ins Einzelne die Indogermanisierung, d. h. also die Vernordung der weiten Gebiete aufzuhellen, welche heute noch indogermanische Sprachen sprechen. Arldt hat mit seinem Buch "Germanische Volkerwellen" einen Sorschungssweg gezeigt und reiche Ergebnisse erbracht. Sat die Sorschung erst die

<sup>1)</sup> Bgl. Boops, Realleriton der germanischen Altertumstunde unter "Indos germanische Sprachen".

raffentundlichen Bedingungen des Geschichtsbilds eingefeben, fo wird fie bald die "Indogermanisierung", die Ausbreitung der nordischen Rasse und ihre Taten, die Taten des nach einer Eroberung fich bildenden nordischen Abels und freien Bauerntums vieler Volkstumer, bis ins Einzelne darstellen tonnen. Die Archaologie zeigt den Weg, auf dem die nordischen Briechen in ihre spatere geschichtliche Zeimat gezogen find, fie zeigt den Weg der nordischen Italiker, die spater das Romische Reich gegrundet baben, sie zeigt die Ausbreitung der nordischen Relten und der nordischen Germanen. Sie zeigt Wege nordischer Voller, auf benen die Ausbreitung nach Asien bin erfolgt sein mag; deutlich zeigt sie den Weg eines Morde volle, das ins Bebiet der Bettiter einbrach und die Sprache diefes der Raffe nach vorwiegend vorderafiatischen Fremdvolts in ihrem Bau so gewandelt hat, daß fie als eine indogermanische Sprache erscheint. Immer wieder muß fur alle Einzelheiten diefer Ausbreitung nordischer Stils formen auf Schuchhardts "Alteuropa" verwiesen werden. Von gundort zu Sundort, von Burg zu Burg, hat Schuchhardt die nordischen Wege aufgewiesen. Es ift tein Zweifel, daß von Schuchhardts "Alteuropa" wie in anderer Weise auch von Kossinnas "Deutscher Vorgeschichte" 1) ein ftarter Untrieb ausgeben wird auf alle Wiffenschaften, welche bas Besamtgebiet indogermanischer, d. b. nordraffischer Gesittung erforschen.

Wie aber, wenn fur gange Vollergruppen, die heute eine indogers manische Sprache sprechen - die wichtigsten indogermanischen Sprachen find: Indifch, Perfifch, Armenifch, die flawischen Sprachen, Griechisch, Lateinisch und die von ihm abgeleiteten romanischen Sprachen, die germanischen Sprachen, darunter das Deutsche, Englische und die vier standinavischen Sprachen Danisch, Morwegisch, Schwedisch und 38s landisch, endlich die keltischen Sprachen — wie aber, wenn fur Volkergruppen, die beute eine der indogermanischen Sprachen sprechen, die Einwanderungswege ihrer nordischen Schicht nicht ober noch nicht aufgebeckt find? Laft sich allein aus der indogermanischen Sprache darauf schließen, daß die betreffenden Volker einmal eine nordische Zerrenschicht gehabt haben muffen? -- Schon aus der Sprache, aus der Tatfache, daß Volker, die heute kaum noch nordisches Blut haben, doch eine nordische (indos germanische) Sprache sprechen, muß der Beweis zu erbringen fein. Die Sprachwiffenschaft arbeitet an der Aufhellung diefer Erscheinungen. Sicher ift heute schon dies, daß auch der alteste Wortbestand, der aus der Vergleichung aller indogermanischen Sprachen erschlossen werden tann, auf eine Urheimat hinweift, deren tierische und pflangliche Umwelt, deren Simmelestrich und Wetterlage, deren menschliche Gesittung auf eine mittele oder nordeuropaische Beimat hinweisen, wie andererseits auch archaos logische Sunde in all diesen Wolkern übereinstimmend den Anbau von Rornerfrüchten nordwesteuropaischer Zerkunft und die Verwendung von Oftseebernstein bezeugen. Die indogermanischen Sprachen geben durch Ubereinstimmung in ihrem altesten Wortschatz selbst Austunft darüber,

<sup>1)</sup> Rossinna, Die deutsche Vorgeschichte, eine bervorragend nationale Wiffensschaft. 1921.

daß alle anderen Gebiete als Urbeimat der Mordvoller nicht in Bestracht tommen.

Wenn aber folche Sinweise sprachlicher und archaologischer Urt nicht zu erbringen maren, fo bestunden zur Aufbellung der gragen die altesten Teuanisse der indogermanischen Voller über ihre Korperbeschaffenheit oder wenigstens über die Korperbeschaffenbeit ibrer oberen Stande, ibres Abels. ihrer Subrer, ihrer freien Bauernschaft. Da ergibt fich benn, daß die alten Inder wie die alten Derfer, die Griechen wie die Romer, die Relten wie die alten Slawen, diefelben Merkmale aufwiesen wie die Bermanen und wie beute noch die Menschen nordischer Rasse: boben Wuchs, belle Baut, belles Baar und belle Augen; und wo fich Gebeine aus der grubzeit diefer Voller erhalten haben, weisen sie neben dem hohen Wuchs auch die lange Schadelform auf, die der nordischen Raffe eignet. Außer all diefen Teugnissen sind aber aus der grubzeit aller indogermanischen Doller viele Einzelheiten überliefert, die auf einen übereinstimmenden Gesittungsbestand hinweisen. Alle haben einen Grundbestand gleicher Ans schauungen in Sitte, Recht und Glauben; alle überbrachten fie den unterworfenen Volkern eine Gesittung ibrer Art, nordischer Art, die der jes weiligen bodenständigen Gesittung der Fremdgebiete nicht entsprach, wohl aber der Gesittung ibrer nordwesteuropaischen Urbeimat.

Fragt man sich nun, in welchem Zeitabschnitt die Ausbreitung der Nordrasse so weit vorgeschritten war, daß etwa geschiedene Volker sich gegeneinander abgetrennt hatten, daß etwa in der Ursorm einer gemeinssam nordrassischen (indogermanischen) Sprache mundartliche Spaltungen ein Auseinanderstreben zu selbständigen Volkern angezeigt hatten, so erzgeben sich eine Reihe schwierigster Fragen, die den Wissenschaften noch ausgegeben sind. Der erschließbare älteste Bestand der indogermanischen Sprachen weist auf eine Gestitungsstuse hin, die etwa dersenigen der Pfahlbauzeit entspricht in einem Zeitraum, der ziemlich weit vor der Bronzezeit liegt. Einige sprachliche Anzeichen weisen darauf hin, daß die nordrassischen Volker aber noch zu Beginn der Metallzeit eine Gemeinssprache, eine mundartlich kaum gespaltene Sprache, gesprochen hätten, daß also vielleicht noch etwa in der Mitte des z. vorchristlichen Jahrtausends ein Jusammenhang der Nordvölker, wenigstens in der Sprache, bestanden hätte.

Die Trennung nordischer Vollter voneinander muß aber schon bes gonnen haben, lange bevor ihre sprachliche Trennung sich anzeigte. Es scheint, als ob den Volltern nordischer Rasse in ihren Frühzeiten ein großer Kinderreichtum eigen gewesen ware, sodaß der Norden wirklich zum "Mutterschoß der Vollter" wurde. Den an nordischem Blut arm geworsdenen, durch Geburtenbeschräntung dahinschwindenden Kömern der Versfallszeit siel wieder an den Germanen die starte eheliche Fruchtbarkeit aus, und die nordrassischen Kömer der Frühzeit Roms waren selbst ein kindersteiches Vollt gewesen, sodaß ein Vater für seine Sohne oft gleichsam nicht mehr Namen genug wußte und sie den Jünsten, den Sechsten und den Jehnten (Quintus, Sextus, Decimus) hieß. Der Kinderreichtum der Nordzvöller muß auch durch die Wanderungen nicht beeinträchtigt worden sein,

benn zur Aufzwingung der Sprache auf ein Fremdvolt, daß dieses fortan nur noch die artfremde nordische (indogermanische) Sprache spreche, best durfte es eines starten, gesunden, tinderreichen Stammeslebens. Der Voltssüberschuß hatte in den verhältnismäßig durftigen Gebieten Nordwestseuropas selbst dann zur Auswanderung führen mussen, wenn der Nordsrasse ein gewisser Wanders und Erobererdrang nicht arteigen gewesen ware.

gruh schon, lange vor der sprachlichen Spaltung, sind nordische Doller im Suden und Often Europas, ja in Afien und Afrita, erschienen. Im 5. Jahrtausend v. Chr. waren die Sumerer im Zweistromland (Mesopotamien) erschienen, das fie zu bober Blute brachten. Mit einer aewissen Wahrscheinlichkeit erblickt man in ihnen ein Volt mit nordischer Oberschicht und einer rundtopfigen, stumpfnafigen (innerafiatischen?) Unterschicht und damit wohl in diefer Oberschicht eine der fruhesten nordischen Vollerwellen, die den Suden erreichten. Die sumerische Sprache hat Worter, die zum indogermanischen Sprachtreis geboren, sodaß sie das Beispiel einer Sprache zu bieten scheint, die zwar in ihrem Bau als fügende (agglutinierende) Sprache noch unindogermanisch, in ihrem Worts schatz aber start indogermanisch durchsetzt ift. Die Sprache dieses Voltes, das vielleicht über einer Unterschicht vorwiegend innerasiatischer Rasse eine verhaltnismäßig nicht febr ftarte nordische Zerrenschicht gehabt baben muß, ist icon um das Jahr 3000 p. Chr. als lebende Sprache ausgestorben und hat nach diefer Zeit nur noch als gottesdienstliche, beilige Sprache gedient, abnlich dem mittelalterlichen Kirchenlatein. Die Sumerer, bzw. ihre schöpferische Schicht, sind die Schöpfer der Reilschrift, sowie überhaupt der meiften Gesittungsguter, wie der Mage und Gewichtsordnung, der Jahlenlehre, die man gemeinhin den Babyloniern guschreibt, por allem auch die Schopfer jener erstaunlich ausgebildeten "babylonischen" Sterntunde. Aus sumerischer Zeit stammt der Kern der "babylonischen" Gilgameschoichtung. Der Untergang der fumerischen Welt war einerseits wohl die Solge des Aussterbens der schöpferischen nordischen Oberschicht; andererfeits wurde der sumerische "Untergang" eingeleitet durch die Einwanderung semitisch-sprechender Stamme (orientalischer Raffe), die sich als eine babylonische Schicht allmablich über die sumerische hinzogen, wobei diese langsam erstickte. Mit den Bestandteilen sumerischer Gesittung tonnten aber die "semitischen" Babylonier noch einen langen Zeitraum hindurch eine bobe Bildungsstufe erhalten. Die Bildniffe, die uns von sumerischen Menschen erhalten find, follen gum Teil eine Abnlichteit mit dem Menschenschlag der hellenischen Runft zeigen, also mit den norde raffischen Bricchen.

Wahrscheinlich ift, daß die Oberschicht der Sumerer nicht die einzige nordische Welle dieser Frühzeit darstellt. In jene Zeit oder in einen der folgenden Zeitabschnitte mag auch der Einbruch der (nach biblischen Berichten als bochgewachsen geschilderten) blonden Um moriter in ihr aus der Bibel bekanntes Gebiet fallen. Die ägyptischen Bildnisse zeigen die Ummoriter als ein blondes Volk, und auf die Besiedelung Palästinas

durch Ammoriterstämme führt die Forschung vielfach das verhältnismäßig häufige Auftreten von blondem Baar unter den Juden zurud. Nordisches Blut scheint auch nach Agypten gedrungen zu sein, wofür einige Junde, Beinamen und Bildnisse zeugen 1). Nordisches Blut scheint vor allem weit nach Asien hineingedrungen zu sein. Die Cocharer werden noch erwähnt werden mussen. Die Wanderungen der stythischen Saten scheinen vor allem einer näheren Untersuchung wert zu sein. Ein Reisender des 17. Jahrhunderts, Beneditt Goes, berichtet über die blonden Bergvölter, die er in den Pamirtalern vorfand?).

Es wurde innerhalb dieses Buches zu weit führen, wenn all die einzelnen Spuren nordischer Volker dargestellt werden sollten. Sur all diese Dinge ist immer wieder auf Arlots "Germanische Volkerwellen" zu verweisen. Sier seien nur die für unser heutiges Geistesleben wichtigen nordrassischen Schopfungen erwähnt.

Spatestens um 2000 v. Chr. muffen die nordraffischen Inder von den nordindischen Gebirgen ber ins Tiefland vorgedrungen sein, in die Gebiete, in denen dann das indische Geistesleben entstanden ift, das immer wieder die bobe Bewunderung der Sorfcher erregt. Es scheint, als ob die nordraffischen Inder fich der Gefahren einer Raffenmischung in einem Gebiet, dem fie am wenigsten angepagt waren, wohl bewußt gewefen feien. Eine unerbittlich ftrenge Raftengefetgebung follte jedes nabere Jusammenleben zwischen den nordischen Berren und den Kingeborenen verhindern. In den altesten indischen Berichten erscheint das eine gedrungene Volt indogermanischer Sprache als "groß", "weiß", "bell" und "iconnasig", die vorgefundene Eingeborenenbevolterung wird die "duntle Baut" genannt und als "tlein", "schwarz" und "ohne hervortretende Mase" oder "nasenlos" (anasa) beschrieben. Bezeichnend ist es, daß das indische Wort für Kaste ("varna") soviel bedeutet wie "Sarbe" — an der hellsten Sautfarbe find heute noch, nach Jahrtausenden, die Inder der hochsten Kaste erkenntlich —, und der nordische Europäer begegnet — so ift es Sadel auf feiner Indienreise geschehen - dem Staunen der Inder, welcher überaus boben Rafte er angeboren muffe. Mach ihrem eigenen Bilde faben die alten Inder ihren obersten Gott, den Gewittergott Indra, den man nach den Schilderungen der alten Gotterlieder eine echt nordische Redengestalt nennen mochte. Er ist gekennzeichnet durch blondes Saar und rotblonden Bart. Der Beiname "der Blonde" tennzeichnet auch immer wieder andere indische Gotter und ebenso die Belden der indischen Beldendichtung. Lange Zeiten hindurch icheint die Raffenmischung verbindert worden zu fein: die noch verbaltnismäßig reinraffigen Zeiten haben die Zeldenlieder, die indische Philosophie und Dichtung bervorgebracht, jene hohen Jeugnisse des nordischen Wesens in indischer Sonders

<sup>1)</sup> Sowie vielleicht die vorübergebend eingeführte, nur dem nordeuropäischen Menschen verständliche Sonnenverebrung. Die einbeimischen Agypter, die ja die Sonne durch ihre Glut geradezu als feindlich empfinden muffen, unterdrückten auch den Sonnendienst bald wieder.

<sup>2)</sup> Dal. Grundriff der iranischen Philologie von Geiger und Rubn, S. 290.

gestaltung. In jenen fruben Zeiten bat die indische Sprache - uns als Sanstrit überliefert — ihren Reichtum entfaltet und indische Sprachgelehrte ju ihrer Darstellung gefunden, deren Werte an grammatischem Beift unerreicht und ohnegleichen find. Vielleicht bat erft das Auftreten Buddbas und des seinem Wesen nach nicht mehr reinrassigen Buddbismus die Raffenzucht diefes herrlichen und herrlich begabten Volkes gang und uns wiederbringlich aufgeloft. Entstanden in einem von nordblutigen Indern nur schwach besiedelten Gebiet und verbreitet hauptfachlich von unnordifchen Sendlingen, bat der Buddhismus die alten blutechten überlieferungen der nordischen Inder aufgeloft, bat an Stelle der reinen nords blutigen Philosophie eine fragwurdige Beilelebre gesetzt, die fich - das ift das Entscheidende - nicht mehr an die nordische Volksschicht allein, sondern an die Menschen aller Raften und Raffen wandte. Die mutige Stimmung der fruben indischen Weisbeit bat der Buddhismus zersetzt und dafür die Verzichtstimmung gepredigt, sodaß der große indische Denter Cantara in seiner Widerlegung des Buddhismus diesem vorwerfen mußte, er habe "nur feine eigene maflofe Gefcwätigkeit an den Tag gelegt oder aber feinen Bag gegen bas Menfcbengefcblecht" 1).

Von Buddhas Auftreten ab — geboren ist er 520 v. Chr. — wird man wohl eine Steigerung der raffifchen Auflofung verfolgen tonnen. Iwar hat das reinere Indertum den Buddhismus wieder von sich getan, so daß er auch heute nur unter nicht-indogermanischen Völkern fortkommt. Aber die Verwischung der Raffengrenzen war vollzogen, die nordische Berrenschicht wurde immer geringer, die Mischlinge gablreicher, der beutige Raffenguftand Indiens bereitete fich por. Bei der Entnordung des indischen Volkes hat begreiflicherweise besonders mitgewirtt, daß die nordischen und nordischeren Inder entsprechend der in Mordwesteuropa berangezüchteten Erbanlagen nordischer Raffe dem indischen Simmelestrich nicht angepaßt waren. Die indifche Umwelt bewirtte eine grundliche Gegens auslese des nordischen Bevolkerungsteils. In heißen Sommern ift die Sterblichkeit blonder Rinder ichon in Aleinasien viel größer als die brauner Rinder 2). Gegenauslese des nordischen Volksteils und Raffenmischung mußten nun auch Wandlungen im Geistesleben mit fich bringen. Das Mischlingstum des Binduvolkes begann. Der alte Gotterglauben der nordblutigen Inder erfuhr durch den Sindugeist seine Abwandlung und Derzerrung. "Der Sindugeift, dem alten Ariertum fich immer tiefer entfremdend, erschuf die Bindugotter mit ihren vieltopfigen, vielarmigen Ungestalten, durchlochert von Sinnlichkeit, Grausamkeit, Wildheit" 3). Indessen noch im 7. Jahrhundert n. Chr. muß das nordische Blut der boberen Stande aufgefallen fein. Bildniffe aus diefer Zeit beweisen es. Beute tritt belle Saut nur vereinzelt auf, selten auch noch bellere Augen. Einige Stamme haben noch deutlich mehr nordisches Blut erhalten, fo

<sup>1)</sup> Angeführt nach S. St. Chamberlain, Arifche Weltanschauung. 19172) So berichtet v. Luschan, Voller, Raffen, Sprachen. 1922.

<sup>3)</sup> Oldenberg, Die indische Religion, Aultur der Gegenwart, Teil I, 21bt. III, 1.

3. B. die Sikhs, deren Korperhohe durchschnittlich noch 1,71 m beträgt 1). Sonst zeigen die obersten indischen Kasten, die Brahmanen, noch körperlich die nordische Beimischung am besten. Sie weisen eine (um 6—9 cm) größere Körperhöhe auf als die niederen Kasten, haben eine hellere Zaut gegenüber der braunen die braunschwarzen Zaut der niederen Kasten, haben serner auch ein schmäleres Gesicht und schmälere Nasen. Man hat schon gesagt, in Indien stehe die Sohe der gesellschaftlichen Schicht eines Menschen durchschnittlich im umgekehrten Verhältnis zur Nasenbreite.



Abb. 305. Mordwestindien. Sith. (Aufn.: v. Eickstedt.) (Lichtbildverlag: Bildarchiv Freiburg.)



Abb. 306. Sith nach einer Bufte des Bildhauers Audolf Marcufe 2).

Die indische Sprache oder vielmehr: das, was durch Rassenmischung aus der reichgestalteten indischen Sprache geworden ist, wird zwar heute in weitesten Gebieten Indiens gesprochen, das Blut aber der Aberbringer dieser Sprache ist fast spurlos versiegt. Sprachlich sind die heutigen Bewohner Indiens zwar zum größten Teil indogermanisch, leiblich sind sie eine Mischung mehrerer dunkler Rassen geworden.

Wie sich der Untergang der indischen Gesittung zugleich bis in Einzelheiten als der Untergang der nordischen Serrenschicht beschreiben ließe, so ließe sich auch die griechische Geschichte als eine Ausseinandersetzung der Rassen darstellen. Der vorige Abschnitt hat gezeigt, wie in Griechenland und Kleinasien eine westrassische Gesittung endete unter dem Vordringen nordischer Stämme. Was die griechische Sage

<sup>1)</sup> v. Eickstedt, Rassenelemente der Sith, Zeitschrift f. Ethnologie, 1920/21.
2) Der Kunftler, mit dessen Genehmigung der Abdruck erfolgt ist, hatte die Freundlichkeit über den Dargestellten mitzuteilen, "daß er (Kar Singh) 25 Jahre alt, etwa 177 cm groß war; Sautfarbe bellbraun, Augen donkelbraun, Saarschwarz, fast armlang, ebenso ging der Bart, wenn er ihn auskämmte, bis auf die Brust. Mein Modell legte besonders Wert auf die Feinbeit und Weiche seines Saares und behauptete, daran könne man die edle Rasse erkennen."

die ionische und dorische Wanderung nennt, das sind die volkstümlichen Erinnerungen an den Einbruch der Nordstämme. Die griechische Sage und Geschichte bewahren auch deutliche Erinnerungen an die selbständigen — vorwiegend westrassischen, doch sicher schon damals mit dinarischer und vorderasiatischer Rasse ziemlich start durchmischten — Volker des griechischen Bodens, vor allem an die Pelasger. Die griechischen Ortsnamen sind bäusig vorindogermanische Namen. Im Gotterglauben der Griechen (Gellenen) haben sich Gestalten der vornordischen Zeit erhalten, so Poseidon, so Sephaistos, und die ganze sogenannte mytenische Rultur hat Schuchhardt als einen westlichendrichten Ausgleich klar beschrieben, die Kultur also, die in der Zeit von 1500—1200 v. Chr. geblüht hat.

Wann sind die Sinwanderungen nordischer Stamme nach Griechens land vor sich gegangen? — "Sins ist sicher: wie ein erster Justrom aus Mitteleuropa schon mit der Steinzeit nach Griechenland tam, das Megarons haus, die gestreckte Leichenbestattung und allerhand neue Ornamentik brachte und damit sehr allmählich die mytenische Rultur aus der altmittelz ländischen erwachsen ließ, so ist mehr als 2000 Jahre später, gegen Snde der Bronzezeit, ein zweiter solcher Justrom erfolgt, von mehr nördlichem Charakter als der erste und von einem hartnädigeren Selbsterhaltungsztriebe beseelt. Er hat besonders Bootien und Attika erfaßt und dann den Peloponnes mit Aussparung von Arkadien überschwemmt."

"Don der ersten Einwanderung erklingen im Volksgedachtnis der Griechen nur einige dumpfe Untertone: die Vorstellung, daß es vor ihren ersten Nationalhelden, den Achdern, eine stammfremde Urbevolkerung, die Pelasger, im Lande gegeben habe, die aber nicht ausgerottet wurde, sons dern sogar große Stude ihrer alten Rultur auf das neue Geschlecht verserbt habe, wie den Dionysos und Rabirenkult und die Hermenbilder." "Ein deutlicheres Bewußtsein, so hat man schon vielsach gemeint, habe sich beim griechischen Volk von der zweiten nordischen Juwanderung, die die Dipylonkultur brachte, erhalten.. Achtzig Jahre nach der Eroberung von Troja, erzählt die griechische Legende, seien die Dorer, die Serakliden, vom Norden ber nach Griechenland gekommen".

Die Seldensagen der Griechen (Sellenen) spiegeln deutlich die Art der nordischen Rasse wieder?). Sie haben deutlich Erinnerungen erhalten an die nicht sehr starke Zerrenschicht der ersten Abdommlinge, die mit ihren Taten die griechische Welt erfüllten, deren Scharen im Gegensatz zu den alten westischen Bogenschützen unterm Selm daher kamen, mit Speer und Rundschild bewaffnet. Diese Seldensagen weisen auf die früheste griechische Vorzeit, in der gleichsam erst einzelne Geschlechter als eine Vorhut nordischer Rasse den Weg nach Griechenland gefunden hatten. Dann mögen als erste größere Volksschar die Jonier — in der Bibel als Javan erwähnt — eingedrungen sein. Es folgten die Aioler und Achaier, die "belläugigen Achaier", wie Homer sie nannte. Die mytenische Gessittung erstand. Endlich, um 1100 v. Chr., ereignete sich die letzte größe

<sup>1)</sup> Schuchbardt, Alteuropa. 1919.

<sup>2)</sup> Auf das nordische Blut der Griechen bat Bulwer (Lord Lytton) in feinem Roman "Janoni" schon i. J. 1842 bingewiesen.

nordische Kinwanderung, die der dorischen Stamme; die Dipplonkultur erstand. Dieser spateren Kinwanderung der dorischen Stamme scheint es zu entsprechen, daß sie in ihrer Mundart die altertumlichsten Formen des Griechischen bewahrt haben ').

Bezeichnend ift fur all diese Stamme von Beginn der Einwandes rungen das nordische Saus, nordische Stilarten und Waffen und feit der mytenischen Zeit die Leichenverbrennung, deren Brauch uns die Ilias überliefert. Die Gesittung, die man die dorische Dipplonkultur nennt, weist deutlich auf das nordische Erbe bin. Un Stelle des westischen Glaubens an eine Entrudung der Seele zu den Göttern oder in selige Inselaefilde ift der nordische Glaube an ein dusteres Totenreich getreten, an das Reich des Hades, das dem Reich der Hel im germanischen Glauben gleicht. Langfam erft fette fich fpater wieder der westische Glaube durch und zwar von den Gegenden aus, in welche die nordische Einwanderung nicht gelangt war. Langfam entsteht aus der Welt der nordischen Berren und der Welt der westischen untergeschichteten Bevollerung jene gludliche Mischung der Daseinsformen, die wir als die "beitere" griechische Welt Die Oberschicht der griechischen Unschauungen aber: der Gotterglaube eines homer, die griechische Wissenschaft und Philosophie, die griechische Aunft, zeigen das nordische Wesen der schöpferischen Menschenschicht Griechenlands deutlich an. Die Gottergestalten und die Botterfage haben jene heldischen Juge bewahrt, die fur die nordische Raffe bezeichnend find. Die blonde, blaudugige Athene ift streitbar bewaffnet wie die germanischen Walturen, das Leben der Gotter bewahrt die Juge des griechischen Beldenzeitalters. Das eben ift das Rennzeichen der grubzeit aller nordraffifchebedingten Volter, d. b. aller Volter, die durch eine nordische Schicht zu großen geschichtlichen Taten und Werten des Geiftes oft ungestum mit fortgeriffen wurden, daß ihre frube Geschichte deutlich ein Seldenzeitalter zeigt. Ob es sich um die indische, persische, griechische, romische, ob es sich um die teltische, germanische oder flawische Frubzeit handle: überall entsteht eine Beldenzeit und mit ihr und nach ihr die Zeit der großen Beldendichtungen, jener Dichtungen, die überall eine solche Abereinstimmung der heldentumlichen Anschauungen zeigen, daß allein aus ihnen ichon ber Schluß auf eine gleiche Raffe berechtigt ware, auf eine Raffe, die man füglich die belbifche Raffe nennen tonnte. Den Griechen gibt homer ihre heldendichtung, und die Ilias ift ein getreues Bild der Abelsanschauungen aus dem Beldenzeitalter der Griechen, aus dem Zeitalter, da unter ihnen das heldische nordische Blut am frischesten war. Es ift klar, daß wir — soweit wir uns nordischem Wefen angeborig fuhlen — für unsere geistige Bildung die Ilias erft bann gang gewonnen haben, daß wir uns überhaupt das frube Griechentum in feinem Sandeln, Denten und Bilden erst dann gang zu eigen gewonnen haben, wenn uns einmal diese Welt flar dargestellt worden ift und uns flar erschienen ift als die bellenische Sondergestaltung nordischer Urt, als

19

¹) Auf die dorische Mundart hatte der Sprachgeist der nicht-nordischen unters geschichteten Bevolterung noch am wenigsten einwirten tonnen (vgl. hierzu den 20. Abschnitt).

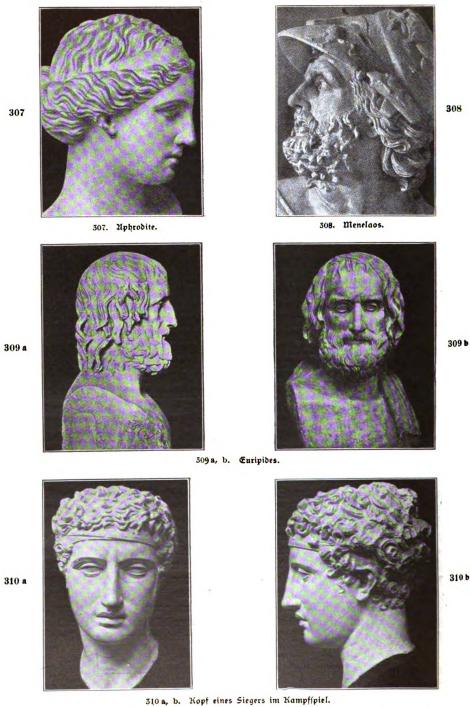

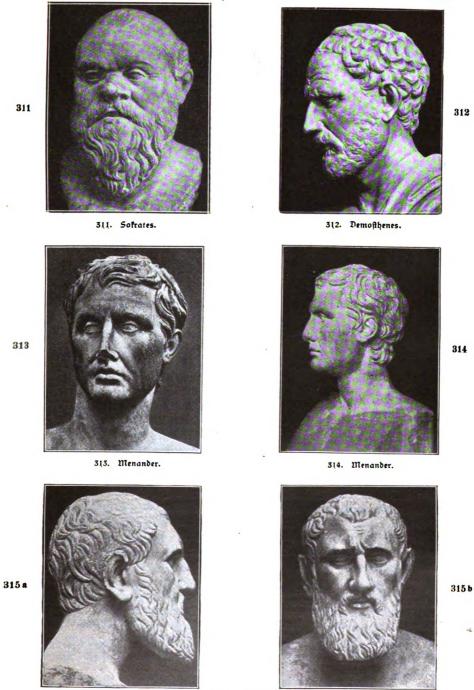

3'52, b. Zenon.

19\*

die Schicksantwort nordischer Menschen auf all jene Schicksalgen, die ihnen gestellt waren mit dem Einbruch in dieses besondere Land und mit dem Berrschertum über diese besondere Unterschicht 1).

Das Schönheitsbild des Griechentums ist durchaus nordisch?). Die griechischen Bildwerke zeigen immer wieder die reine Mordrasse. Die Götters und Seldengestalten sind gekennzeichnet durch hohen Wuchs, helle Zautfarbe und helles Zaar. Noch im 5. Jahrhundert n. Chr. schildert der Arzt Adamantios die griechische Bevolkerung so, daß man das nors dische Blut noch erkennt: "Wenn irgendwelche noch den hellenischen und

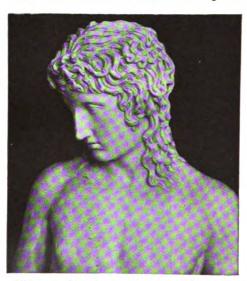

Abb. 316. Der sogen. Eros von Centocelli. (Nach Woermann, Geschichte d. Kunst.)

ionischen Stamm rein bewahrt haben, so find dies hinlanglich große Manner von ziemlich breitem und geradem Wuchfe, gut gefügt, von ziemlich beller Saut und blond; fie befigen eine mittlere Sestigkeit des Sleisches, gerade Gliedmaßen und wohlgebildete Ertremis taten. Der Kopf ift von mitt= lerer Große und febr beweg: lich, der Sals fraftig, die Behaarung zum Blonden binneigend, zart und leicht wollig, das Untlitz vieredig, die Lippen fcmal, die Mafe gerade, und die Augen bellblidend, beftig und von starker Leuchts fraft; denn unter allen Voltern hat das griechische die schönsten Augen"3). Schilderung ift nicht febr flar;

man hat auch den Eindruck, als sei sie kunftlich in Abereinstimmung gebracht worden mit dem Schönheitsbild des frühen Griechentums, denn es ist ziemlich unwahrscheinlich, daß sich im 5. Jahrhundert n. Chr. in Griechenland noch viele reinrassig nordische Menschen gefunden hatten. Aber ein solches Jeugnis aus der Spätzeit des Griechentums zeigt doch gerade durch seine Absicht mindestens noch die Richtung auf ein nordisches Schönheitsbild, auf das Schönheitsbild des Seldenzeitalters. Das Schönheitsbild der vorchristlichen Jahrhunderte mögen am ehesten die

2) Somer nennt in der Ilias die Aphrodite, die Demeter, den Rhadamanthys, die Aurora blond; er nennt blond den Adilleus, den Menelaos, den Meleager, die Belena, die Briseis.

3) Angeführt nach Boernes, Matur: und Urgeschichte des Menschen. 1909.

<sup>1)</sup> Gerade zwischen der fruben germanischen und der fruben griechischen Gesittung besteben ja besondere verwandte Juge (vgl. Schuchbardt, 30f, Burg und Stadt bei Germanen und Griechen. Neue Jahrbucher f. d. klass. Altertum, Bd. 11, 1908). Auf das start entfaltete Naturgefühl gerade bei diesen vollern nordischer Abkunft hat man ebenfalls schon hingewiesen.

318

320

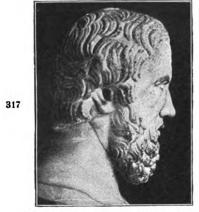

317. Berodotos. (Binterhaupt fteil abfallend, weil der Kopf der Berme Ubb. 319 nachgebildet ift?)

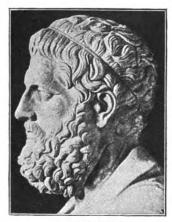

318. Sophofles.

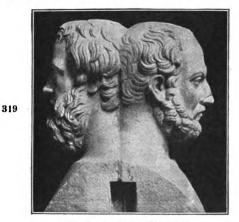

319. Berodotos und Chufydides.



320. Ceres (geschnittener Stein). Römische Darftellung, ju S. 298.

tleinen, meist aus dem 4. vorchristlichen Jahrhundert stammenden Tonbildwerke (Terrakotten) wiedergeben, die man hauptsächlich bei Tanagra gefunden hat und welche meistens Frauen und Madchen darstellen und diesen, soviel sich noch erkennen läßt, oft belles Zaar und blaue Augen gegeben haben, dazu die Gesichtszüge der nordischen Rasse. "Das Zaar erscheint in den mir bekannten Beispielen ohne sede Ausnahme rotbraun, die Augen sast stets, doch nicht immer, blau" 1). Am schonsten empfand das griechische Altertum die Frauen Thebens, die Sophokles ebenfalls rühmt. "Sie sind durch hohen Wuchs, durch ihren Gang, ihre Bewegungen die vollkommensten unter allen Frauen in Griechenland. Sie haben blondes Zaar und pflegen dies auf dem Scheitel aufgebunden zu tragen." So schildert

<sup>1)</sup> Retulé, Griechische Tonfiguren aus Tanagra. 1878.

ein griechischer Schriftsteller (Ditaiarchos)1) des zweiten vorchriftlichen Jahrhunderts. Dag icon in fruberen Zeiten duntle Menschen felbst unter den Freien vorkamen, zeigt sich bei Somer an Thersites und an Eurybates, dem Berold des Odyffeus. Beide werden als wollhaarig geschildert, Therfites als treischend und lafternd, als "maglofer Schwätzer", Kurybates mit duntlem Geficht und runden Schultern. "Man ertennt in Therfites sofort den Raffefremden, den levantinischen Mediterranen, der dem nordischen Menschen auf die Merven gebt" 2). Es scheint, daß schon in fruber Aeit vom Baltangebirge ber das Blut turgtopfiger Raffen in Griechenland eingefidert ift. Auf oftisches Blut weisen die Gesichtszüge des Sofrates (Abb. 311) wie auch die Darstellungen der Satyrn, Silene und Rentauren. Den oftischen Menschen muß man als lächerlich empfunden haben, das zeigt auch die Gesichtsbildung der sogen. tomischen Maste im Gegensatz zu der rein nordischen tragischen Maste. In auffallender Weise zeigen griechische Spottdarstellungen (meistens tleine Tonbild: werke) immer wieder Juge oftischer und vorderafiatischer Raffe: breite, stumpfe Gesichter, tleine Augen oder start vorspringende oder vorbangende fleischige Masen oder gelegentlich auch wulftige Lippen negerischer Bertunft, jedenfalls immer ein Abweichen vom Bild der nordischen (und ber westischen) Raffe. Alls folde nicht-nordische Menschen im Sellenentum zahlreicher geworden waren, begann (wie anscheinend in jeder Spatzeit eines Voltes indogermanischer Sprache) das Blondfarben der duntlen Baare baufiger zu werden. Euripides erwahnt Mittel zur Blondfarbung ber Baare. So fucht die an nordischem Blut arm gewordene Zeit außerlich mit der grubzeit und Beldenzeit übereinzustimmen.

Die griechische Geschichte ließe sich darftellen als die Auseinanders setzung des Beiftes der nordischen Oberschicht mit dem Beift der fremd. raffigen Unterschicht in folder Umwelt. Klar erscheint der Raffenaufbau des jetzt aus gerren und Unterworfenen entstandenen Volkes in der Verfassung der dorischen Spartaner mit ihren streng geschiedenen drei Rlassen, deren oberfte die der reinrassigen dorischen herren war, die Rlasse der Spartiaten, deren zweite, die Klaffe der zwar freien, beerespflichtigen, aber auch zinspflichtigen Perioten, wohl hauptfachlich aus den Machtommen der vordorischen, aber immer noch vorwiegend nordrassischen Achaier bestand, und deren dritte, die Klasse der Beloten, die schon von Uchaiern unterworfenen vorwiegend westraffischen Leibeigenen umfaßte. Iede Spartiatenfamilie hatte ihr unveraußerliches Erbgut zugewiesen erhalten — auch das deutsche Wort Adel hängt mit einem Wort für Erbgut zusammen. Der spartanische Staat erbielt sich bauptsächlich durch die strenge und echt nordische triegerische Jucht, der alle greien lebenslang unterstellt maren.

<sup>1)</sup> Diegearchi Messenii composita, berausgeg, von Subr. 1841. — Dikaiarchos schildert die "Attiker", wie er die nicht-gebildete Schicht der Athener nennt, als "neugierige Schwäger" (was auf das westische Blut der Unterschicht hinweist), die "Athener", die Oberschicht, bingegen als "bochberzig, bieder, aufrichtig in der Freundschaft". Auch Platon ("Die Gesete") scheidet zwischen Attikern und Athenern in der Bevolkerung Athens.

<sup>1)</sup> Baufer, Genie und Raffe. 1917.

Minderdeutlich, aber doch bestimmt erweisbar, ift der raffische Aufbau des athenischen Staatswesens, das erft durch ein Konigtum, fpater durch eine Abelsberrichaft geführt wurde. Deutlich aber zeigt fich in Athen, wie in Sparta ber Miedergang baburch getennzeichnet, baf bas Blut der nordischen Raffe verfiegt. Sobald in einem Staatswesen, das auf Raffenschichtung berubt, anstelle einer ftandischen Schichtung die Schichtung nach Gelbbefitz eintritt, ift der Beginn der Raffenmischung tlar angezeigt. Der reich gewordene unnordische Emportommling gewinnt. immer mehr Macht über den Staat; der nordische grundbesitzende Abel und Bauernstand verliert feine Macht, fallt in den Kriegszugen, die allein ber Schicht ber greien obliegen, fallt in Zweitampfen, die fur die nordische Schicht so bezeichnend find, geht schlieflich Mischen ein, die am rafcheften zur Verwischung aller Raffengrengen beitragen. Solonische Verfassung Athens (549 v. Chr.), die zuerft nach dem Grunds befit gewertet batte, wertet ichlieflich nach dem Gelbbefit. Das zeigt den Raffenwandel an. Das Auftreten von Tyrannen, die fich auf das Volt ftuten - Deifistratos 3. B. ftutt fich auf die bandeltreibenden Ruftenbewohner und die armeren Gebirgsbewohner; beides ficher unnordische Bevolkerungsteile -, folde Ereignisse zeigen eine vorgeschrittene Wandlung der Raffenverhaltniffe an. Schlieflich erfolgen Sinrichtungen adliger Parteiführer, d. h. also die Ausmerzung der Rubnften unter der nordischen Oberschicht, Verbannung führender Manner, d. b. also ichlieflich Buchtung einer Masse, die einen großen Mann als ein offentliches Unglud ansitht. Die Kriege mit den Perfern, die griechischen Brudertampfe, mußten schlieflich zur schnellen Tilgung der triegerischen Oberschicht führen. "Wie der Glang fo erklart fich auch der Verfall Athens durch die Jusammenfetzung feiner Burgerschaft, welche felten mehr als 30 000 Ropfe ftart war. Mun verloren aber die Athener im Deloponnesischen Kriege allein durch den Jug nach Sizilien 60 000 Mann, naturlich nur zum Teil Vollburger. Nach der Schlacht bei Charoneia muften 20 000 Nichtburger in den Burgerstand aufgenommen werden. Go verlor der Demos Athens feinen adeligen Charatter. Bier erinnern wir an die tlaffifche Stelle in der Rede des Cupatriden Lyturgos wider den Ceotrates, worin er die nach der Schlacht von Charoneia eingetretene Motwendigkeit einer Ausdehnung des Burgerrechtes beklagt und fie als das ichmerglichfte an dem gangen Uns glude der Stadt bezeichnet, da fruber die reine Abtunft aus dem Cande der hochste Stolz des athenischen Volles war. Athen verfiel aus Mangel an Athenern, und was von feiner Berrlichkeit gurudblieb, gleicht dem Lichte eines fener Planeten, die in Wirklichteit langft verschwunden find"1).

Athen verfiel in gleichem Maße, wie das Blut seiner nordischen Oberschicht versiegte. Noch ersteht, schon mitten in der Volksberrschaft, aus dem Blute des Adels der große Platon — aber er sieht das Ende: er entwirft in seinem Wert "Die Gesege" Verfassungsplane voll außers ordentlicher, man mochte sagen rassendigenischer Einsicht, Verfassungsplane, die aufbalten und retten wollen; aber es ist zu spat. Außere Ariege und Burgerbriege hatten die nordische Schicht getroffen. "Weiter scheint

<sup>1)</sup> Boernes, Mature und Urgeschichte des Menschen. 1907.

dazu die Malaria wesentlich beigetragen zu haben, gegen welche die norsbische Rasse augenblicklich viel weniger widerstandssähig ist als die südlichen dunklen".). Mun kam der Wandel der sittlichen Anschauungen hinzu. "Den eigentlichen Todesstoß aber hat das Sellenentum erst durch die absichtliche Geburtenverhütung erhalten, die natürlich gerade wie bei uns in erster Linie die oberen Stände betras. Wie eine berühmte Stelle des Polybios bezeugt, wollten die Sellenen seiner Zeit nicht mehr heiraten oder, wenn sie es taten, doch höchstens ganz wenige Kinder ausziehen. Es waren mancherlei Maßnahmen zur Verhütung der Empfängnis im



21bb. 321. Unbefannte Briechen.

Bebrauch, und auch die Abtreibung wurde baufig geubt. Die gleich= geschlechtliche Liebe, welche ichon gur Zeit Platons gar nicht mehr als anftoffig galt, erfreute fich gum guten Teil wohl eben, weil fie nicht zur Sortpflanzung führte, so großer Beliebtheit. Auch das Ideal der Betare, d. b. des freien gebildeten Weibes, das dem Manne in freier Juneigung und ohne Bindung durch die Ebe ibre Gunft schenkte, war wohl 3. T. aus der Surcht por dem Rinde ges boren. Wie febr es zum Untergang des Bellenentums beitrug, das vers anschaulicht eine Inschrift auf dem Dentmal der Lais: Bellas, fonft uns bezwinglich und fruchtbar an Selden,

wurde besiegt und geknechtet durch die gottliche Schönheit der Lais. Alle diese Umstände zusammenwirkend führten dahin, daß 3. B. von dem dorischen Militäradel der Spartiaten, der zur Jeit der Perserkriege noch sooo Mitglieder ins Seld gestellt hatte, nach der Schlacht von Leuktra nur noch 2000 und im Jahre 230 nur noch 700 Mitglieder vorhanden waren").

Schon ersteht im Norden Griechenlands die Macht, die das Erbe antreten sollte, eine Macht, zur Serrschaft deutlich vorbestimmt durch ihre zu diesem Zeitabschnitt im Vergleich zu Griechenland viel stärtere nordische Oberschicht: Makedonien. Gegenüber dem alternden, sich rassisch vers dunkelnden Griechenland waren jett die Makedonier das reiner gebliebene Nordvolk, das sich zur Vorherrschaft rüstete. Wir wissen aus rassenkundlichen Untersuchungen, wie nordisch die Makedonier Alexanders des Großen waren; wir wissen von Alexanders Aussehen selbst, daß er langkopfig, hellhäutig, blond und von so zarter Gesichtsfarbe war, daß er nicht nur in den Wangen, sondern auch auf der Brust erröten konnte?). Seine nordischen Jüge bewahren viele Bildwerke. Es ist rassenkundlich klar verständlich, warum setzt Makedoniens Zeit gekommen war: in

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Sifder-Leng, Grundrif I, 1923.

<sup>2)</sup> de Ujfalvy, Le type physique d'Alexandre le Grand.



322 a



322 b

21bb. 322 a, b. Alexander der Große.

Griechenland Verfiegen des nordischen Bluts, in Makedonien ein eben aufstrebendes, vielleicht noch nicht allzu lange aus einer nordlicheren Beimat nach Guden gewandertes nordraffisches Dolt. Raffenkundlich liegt diefer Machtubergang ebenso flar wie das Burudtreten Ofterreichs vor Dreugen in der Subrung des deutschen Volkstums. Griechenland mar erschopft: zablt man die großen Manner ber einzelnen Zeiten griechischer Befchichte, fo fiebt man, wie ibre Jabl allmablich immer mehr abnimmt; man sieht auch, wie mancher bochbegabte Grieche einen Vater oder eine Mutter aus dem Blut nordlicherer Stamme batte, aus dem nordraffischen thras tifchen oder matedonischen Blut. Diese Mordstamme, deren lichten, blauaugigen Menschenschlag und lichte, blauaugige Gotter Renophanes erwahnt, führte nun Alexander der Große gum Ruhm. - War das alte Briechenland in der Sauptfache durch eine nordisch-westisch-dinarischporderafiatische Mischung gekennzeichnet, fo find die spateren Zeiten und das heutige Griechenland durch eine westisch-vorderafiatisch-dinarische Mifchung gekennzeichnet und anscheinend durch ein immer ftarteres Einfidern des Blutes turgtopfiger Raffen vom Baltangebirge ber.

Die Machterben aller Mittelmeergeschichte des Altertums waren endslich die Romer, die gleichfalls dem nordischen Blut entstammten. — Schon um 2000 v. Chr. zeigen die Pfahlbauten Oberitaliens "Eigenstümlichkeiten, die auf einen Einfluß von nördlich der Alpen her schließen lassen. Man hat ihn zuerst beobachtet an der allgemeinen Kultur. Die Einwanderer bauen sich ebenfalls geschützt in den Seen an und verbrennen ihre Toten".). Die Gefäßtunst und die Totenverbrennung weisen auf einen nordischen Einbruch. Da die norditalienischen Pfahlbauten kurzsschädlige und langschädlige Menschen ausweisen, ist anzunehmen, daß das von Norden gekommene Volk, wenn es schon die Totenverbrennung

<sup>1)</sup> Schuchhardt, Alteuropa. 1919.

mit sich gebracht und daher teine Gebeinreste überlassen hat, als Gerrensschicht über oftischewestische Bevolkerungen geherrscht habe. War es einer der italischen Stämme, der hier vor der eigentlichen italischen Kinwandesrung als deren erste Unkundigung erschienen war? — Die eigentliche italische Kinwanderung erfolgte später, "in der vollen Bronzezeit"). Sie



Ubb. 323. Die Göttin Roma (Nach Pflugk-Sarttung, Weltgeschichte.)

zeigt durch ibre Befäßformen eine Einwanderung an, die aus einer mitteldeutschen Urbeimat erfolgt fein muß, und auf eine mitteldeutsche Urbeimat der Italiter (Italer) weifen auch fprachwiffen= schaftliche Grunde bin. Much 2) urteilt über die Urheimat der Italiter: "Daß die Italer einmal nördlich der Alpen feghaft waren, ift ein zwingender Schluf aus ihren verwandtschaftlichen Begiebungen zu den europäischen Mordvoltern." "Die nach Italien auswandernden Stamme fagen aber wohl schon in ihrer nordalpinen Beimat mehr gegen Often - darauf weisen griechische Begies bungen - und mehr fublich von den Germanen, schon naber den Aipenübergangen als die nach= maligen Relten." Den Weg der italischen Gefit= tungeformen beschreibt Schuchbardt: "Diefe Kultur debnt fich an der Adria entlang aus, über= fdreitet dann den mittleren Appenin und giebt den Tiber binunter nach Rom, wo die porros mulischen Sorumgraber ihr angehören. Ein anderer 3weig balt fich etwas nordlicher und gewinnt

Tarquinii, also das fudliche Etrurien; zugleich geht aber die Ausbreitung dillich des Appenin weiter bis nach Tarent." "Bezeichnend ist, daß die neue Kultur das Zauptgebiet Etruriens umgeht, offenbar weil hier ein wohlgefestigtes Staatswesen Widerstand leistete. Und die Kultur Etrustiens bildet in der Tat einen alten festen Block") (vgl. S. 272).

Man hat bei Betrachtung der romischen Geschichte die Empfindung, als ob die Jahl der nordrassischen Abkömmlinge, die sich dann rüsteten, ein Weltreich zu begründen, im Verhältnis zu den nicht-nordischen Menschen Italiens nicht sehr hoch gewesen wäre, als ob aber die norsdischen Geschlechter (gentes) durch straffste Willenszucht und einfachsharte triegerische Sitten die römische Sondergestaltung nordischer Art so ausgesprägt und fortgepflanzt hätten, daß bis in späte Zeiten hinein die Männer aus dem Blut der schöpferischen Rasse wie ein immer wieder sich gleichendes Geschlecht von harter Tatgesinnung erschienen. Die sagenhafte Zeit der Königsberrschaft scheint noch Jüge aus dem rassischen Sinsundscher der ersten nordischen Eindringlinge sestzuhalten. Die älteste römische Versfassung bietet aber schon, ähnlich der dorischen, ein deutliches Bild der rassischen Schichtung: die 300 Patrizier, die allein den römischen Senat zusammensezen, entsprechen den 300 Geschlechtern des latinischen Stammes

<sup>1)</sup> Schuchbardt, Alteuropa. 1919. 2) Deutsche Stammeskunde. 1920.

der nordischen Eroberer; die Plebeser entsprechen der vorwiegend westerassischen, doch sicher schon damals ostisch, dinarisch und vorderasiatisch untermischten Vorbevolkerung und sind politisch rechtlos. Patrizier und



Abb. 324. Frau aus Bertulanum (in der Stulpturensammlung Dresden).

Plebejer standen also ursprunglich nicht in einem Standes gegensat, sondern in raffisch er Trennung einander gegenüber. Die Burgerzucht und triegerisch einfache Sitte der altromischen Jeiten erinnert in manchen Jugen an die echt nordische Gesittung, die zwei Jahrtausende spater auf

325 a

326 a





325 b

326 b

325 a, b. Julius Caefar.





326a, b. Unbefannter Romer.



327. Matibia, Michte Trajans. (?)



328. Mitglied des julifchen Kalferhaufes. (?)

327

328

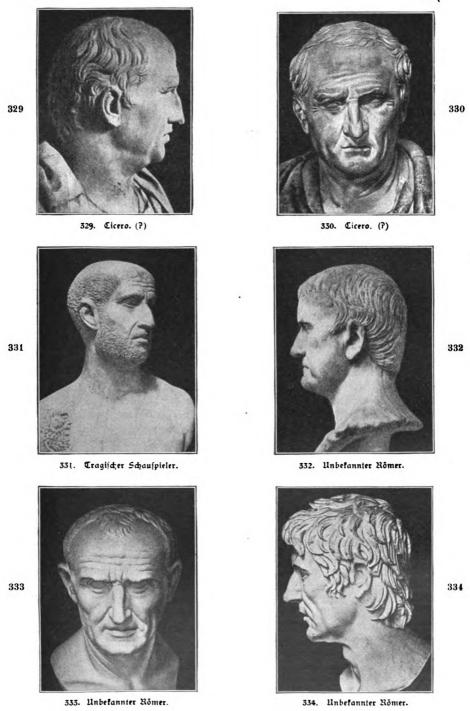

Island herrichte; felbst im sprachlichen Ausdrud der lateinischen Sprache bat man manches Vergleichbare gefunden mit dem sprachlichen Ausdruck der inlandischen Saga. Un die felbständige Geschichte der vorromischen Volker erinnert wenig. Die romifche harte Willenstraft icheint sich gang von der Vorbevolkerung abgeschlossen zu haben. Saben die blonden Romer den dunkelhaarigen Menschen miftraut? Ein von Borag angeführtes Sprich: wort sagt: "Der ist schwarz, vor dem bute dich, Romer!" (hie niger est, hunc tu, Romane, caveto!) Diefes Sprichwort erinnert an die im ftandinavischen Altertum gebrauchte Redensart: bosartig und schwarz (illr og (Saufer teilt diese Beispiele mit.) swartr).

Die republikanische Zeit brachte dann schon einige Wandlungen der raffifchen Schichtung. Der Konful P. Valerius Poplicola führte Gefette durch, die ihm die Bunft der Plebejer fichern follten: in den Senat follten fortan auch Reichgewordene aus unpatrizischem Blut aufgenommen werden (510 v. Chr.). Rampfe der beiden Schichten entsteben, junge Datrigier wollen das Konigtum wieder einführen, die Plebejer wandern aus auf den Beiligen Berg, um ihre forderungen zu erzwingen; Spals tungen trennen schlieglich selbst die patrizischen Geschlechter von einander, bis endlich gegenseitige Vergleiche geschloffen wurden, Vergleiche aber, die den Beginn der Rassenmischung bezeichnen. Im Jahre 445 v. Chr. werden durch ein Gesetz - die lex Canuleia de connubio - Eben von Datrigiern und Dlebejern fur rechtsgiltig erklart. Fruber waren bei Mifchs verbindungen die Kinder der pars deterior gefolgt, der "argeren Sand", wie ein altdeutscher Rechtsausdruck fagt. Dadurch blieb das Blut der Oberschicht rein erhalten. Jetzt folgen die Kinder dem Stand des Vaters: die Raffengrenze ift verwischt. - Die allmabliche weitere Wandlung der romischen Verfassung tonnte man zugleich als die Wandlung der Raffenschichtung darstellen. Das nordische Blut versiegt langfam; aus ibm geben hauptsächlich die Krieger bervor, die fur Roms Große tampfen und fallen, aus ihm die Beamten, welche die unterworfenen Lander verwalten. Die Rampfe mit den von Norden bereingebrochenen nordrassischen Relten hatten zu langen Ariegen geführt, in denen in den beiderseitigen Beeren Mordrasse der Mordrasse gegenüberstand. Das nordische Blut zehrte sich auf im Dienst fur das Vaterland. Das Schwinden des Bauernstands durch die Solgen der Getreideeinfuhr aus den Rolonien gab der rassischen Araft Roms (wie später der Englands) den ftartsten Stog. In landlicher Siede lung scheint sich jeweils der nordische Volksbestandteil am gefundeften und am langsten zu halten. Das Schwinden des Bauernstandes scheint jeweils am raschesten zur Entartung beizutragen. Doch muß sich im romischen Staat eine gewisse nordische Oberschicht noch lange Jahrhunderte hindurch deutlich erhalten baben. Das Schonbeitsbild auch der romischen Spatzeit ist nordisch; vielfach auch noch die Menschen. Erst von der Zeit des Augustus ab (31-14 v. Chr.) wird nach Hauser 1) lichtes Haar besonders erwahnt. Der größte Teil der Bevollerung mußt aber um Chrifti Geburt gang überwiegend westischsostisch gemischt gewesen fein; Caefar erwähnt ja die geringe Rörperhöhe der Römer gegenüber den Galliern, und Strabo

<sup>1)</sup> Benie und Raffe. 1917.

(68—20 v. Chr.) erwähnt bei Beschreibung eines britischen (keltischen) Stammes, der Coritavi (im heutigen Lincolnshire), daß Jünglinge dieses von ihm als blond bezeichneten Stammes, die er in Rom betrachtet habe, erheblich größer gewesen seien als die Bewohner Roms. Der römische Adel blieb sedoch noch vielfach an seinem blonden Saar kenntlich. Wer unter den Reichen und Vornehmen dunktes Saar besaß, verbarg es gern: von Messalina erzählt Juvenal, daß sie ihr schwarzes Saar unter blonder Perücke verberge. Die reichgewordenen Emporkömmlinge ließen ihren schwarze haarigen Frauen und Tochtern blondes Saar in Germanien erhandeln. Man wollte sich ein "adliges Aussehen" damit verschaffen. Sorazens Schönheitsbild ist nordisch, obzwar er selbst dunkel, klein und dick war.



Abb. 335. Augustus.

Dergils Schonheitsbild ift nordisch 1). Die meiften Bildwerte, die Romer barftellen 2), zeigen einen nordischen oder vorwiegend nordischen Ausbrud. Das fcmale Beficht, der lange Schadel, das icharfe Rinn, die "Romernafe" - all diefe Buge gusammen ergeben immer wieder Kopfe, die von barten nordischen Kopfen unserer Zeit nicht unterschieden sind. Augustus selbst war nach Sueton hellblond und batte belle Mugen: fein milber Musbrud erinnert an gewiffe stillere nordische Menschen. spateren Raifer der romifchen Derfallszeit waren oft aus "barbarischem" Blut, aus dem Blut nordlicher Volker, und werden von den alten Schriftstellern oft nordische Manner geschildert. Der erfte eigentliche Germane auf dem Thron der

Caesaren war Maximinus Thrax (235 bis 238), der in Thrakien gesborene Sohn eines Goten und einer Alanin. Er war nach den Berichten der Alten riesenhaft groß, auffallend schon, von blendend heller Zaut. Unter diesen spatrdmischen Kaisern, die oft aus germanischem Blut waren, strömten so viele germanische Soldner ins römische Zeer und siedelten sich schließlich innerhalb der Grenzen Italiens an, daß von dieser Spatzeit an ein neues Kinströmen nordischen Blutes ins Römerreich begann, das dessen Jerfall wieder einige Zeit aufhielt. Aber die eigentlich römisch-nordische Schöpferkraft war versiegt; das Reich ging seiner Auslösung entgegen und wurde schließlich von der letzten nordischen Völkerwelle, den eindringenden

<sup>&#</sup>x27;) Vergil nennt in seiner "Aeneis" blond oder goldhaarig den Merkur, Turnus und Camillus, die Lavinia und selbst die Phonitierin Dido. Daß er nach seiner Empfindung nicht anders konnte, als auch die Phonitierin Dido sich blond vorzustellen, läßt sich dem an die Seite stellen, daß Tasso in seinem "Besfreiten Jerusalem" (1081), worin er übrigens alle hervorragenden Menschen nicht anders denn als Blonde darstellt, sich sogar die Athiopierin Chlorinda blond denken muß und diese Saarfarbe dann durch ein "Verschen" der Mutter erstlären will.

<sup>2)</sup> Setler, Die Bildnistunft der Griechen und Romer. 1912.

Germanen, zerschlagen. Der letzte romische Kaiser Romulus Augustulus wurde — es wirkt wie ein Sinnbild — im Jahre 476 vom ersten germanisschen König Italiens, von Odoakar, seines Thrones entsetzt. Was jetzt noch romisches Volk hieß, ja, was schon zur Jeit eines Augustus römisches Volk hieß, war ein Rassensumpf, entstanden aus Völkerzersetzung und Allversmischung, eine Masse, in der hin und wieder auch nordische Jüge auftauchen mochten. Das zerfallende Kömische Reich, wenigstens die Mittelmeerlander, waren setzt besiedelt in der Sauptsache aus einer Mischung der vorrömischen



Abb. 336. Konstantin d. Gr.

Westraffe mit febr viel "femitischem" Blut, d. b. mit dem Mifcblut aus verschiedenen Raffen, por allem aus porderafiatischen, orientalischen. hamitischen und negriden Bestandteilen (vgl. Unbangsabschnitt), dem Blut der vielen "femitischen" (d. b. aus Doltern femitifcher Sprache ftammenden) Stlaven und greigelaffenen. Dague tamen in den Beeresdienft eingestellte negerblutige Ufritaner und versprengte innerafiatische Raffenbestandteile. In Italien felbst tamen dazu ftarte Einschläge oftischer und dis narischer Raffe. Es war der Untergang, ein wirklicher Raffenfumpf, beffen Ents artung und Berfetjung die etelhaften Dinge gezeugt bat, von denen die fpatefte Zeit Roms berichtet 1). Es war der Sumpf - fo habe ich mich an anderer Stelle

einmal ausgedrückt — durch den das Christentum erst hindurch mußte, ebe es zu den germanischen Völkern kam. Die Bedeutung des Rassenstums eines Volkes erscheint am romischen Beispiel. Der englische Staatsmann Disraeli, ein seines Blutes stolzer Jude, drückte sich einmal so aus: "Die Rassenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte", ein andersmal: "Rasse ist alles, es gibt keine andere Wahrheit; und jede Rasse muß untergeben, die ihr Blut sorglos Vermischungen hingibt"?). In Indien batte die rassische Scheidung durch unerbittliche Kastengesetze lange besstanden, ehe sie durch Wandlungen der Weltanschauung verwischt wurde; in Griechenland und Rom scheint der Rassengegensatz minder bewußt gewesen und schneller verwischt worden zu sein. Überall aber war das Versiegen des nordischen Blutes, war seine sorglose Vermischung, gleichs bedeutend mit dem Untergang einer ganzen Gesittung.

<sup>1)</sup> Aus der Spatzeit Roms konnte Jahn die Kinsicht gewonnen haben, die er in seinem "Deutschen Volkstum" (1810) so ausdrückt: "Ie reiner ein Volk, je besser; je vermischter, je bandenmäßiger."
2) Coningsby. 1844.

<sup>3)</sup> Die "Geschichte des Untergangs der antiken Welt" (1010) von Seet, verswertet für ihre Darstellung dieses "Untergangs" schon vielfach raffenkundliche und erbgesundheitskundliche Kinsichten, sodaß man dieses Werk schon fast als ein Werk anthropologischer Geschichtsbetrachtung bezeichnen mochte.

Wie es am Beispiel der drei betrachteten Voller erschienen ift, so tonnte man die nordrassischen Schopfungen auch innerhalb des pers fifchen Reiches verfolgen, das ein ebenfalls nordisches medisches Reich abloste. Im Jahre 630 v. Chr. hatten die Perfer schon im Lande Elam ein Reich errichtet. Im Jahre 559 v. Chr. grundeten fie, ein Gebirgs. volt mit traftigen, einfachen Sitten, von Morden ber vordringend, ihr Reich in Vorderasien. Berodot beschreibt sie als hochgewachsen, kraftig und von stolzer Erscheinung. Die Bildwerte zeigen ihr nordisches Musfeben: "Sie waren fast alle bellblond oder rotblond wie die Griechen; ibr Gesichtsschnitt war feiner, ibr Bau weniger traftig als bei den Mates Ihre Sitten bezeugen echt nordische Unschauungen; den umwohnenden Vollern fiel ihre Reinlichkeit auf; in manchen Einzels beiten, so in der Erziehung zu strengster Wahrhaftigkeit und Berechtigs teit, erscheinen sie nordischer als die Griechen. Ihr Reich war seiner Lage nach der Blutmischung, hauptfachlich der Mischung mit vorderafiatischem Blut, allzu ausgesetzt und mußte mit dem Verfickern des nordischen Blutes untergeben. Auch der nordische Glaube der Derfer, die Lebre Jarathuschtras, mußte mit dem nordischen Blut wieder schwinden. Um 400 v. Chr. schon drangen in den Volksglauben wieder vorpersische Unschauungen ein. Um 330 v. Chr. vernichtete Alexander der Große mit seinem makedonischen Beer das persische Reich.

Glauben und Sitte der Perfer, dieser iranischen Gruppe der Nords volker, scheint besonders getreu nordische Art widerzuspiegeln. Es scheint, daß eine Erforschung des altpersischen Lebens, vor allem des altpersischen Glaubens, des sogen. Mazdaismus, zur Erfassung nordischen Geistes besonders viel beitragen mußte:

"Einen brauchbaren und zuverlaffigen Magftab fur Werte der relis giofen Aultur bietet nun der Magdaismus in weltgeschichtlich maße gebender und vorbildlicher Weise. In ihm bildet die auf beidnischer Glaubenpuberlieferung berubende Sitte einer bestimmten voltischen Menschenart, der Iranier, die Grundlage religioser Sittlichkeit. Dieser Maß: stab ift ein naturlicher, volltisch bestimmter. Zwar beruht er auf derselben, aus gutem Gewiffen stammenden Juverficht zum eigenen Wefen, die auch den Bellenen, wie allen auf eigenen Sugen ftebenden Boltern, eigen mar. Aber wahrend die Bellenen es bei diesem zuversichtlichen Selbstbewußts fein, also einer rein triebhaften Verhaltungsgewohnheit, bewenden ließen, gestalteten Spitama ,Jarathuschtra' und seine Schuler daraus eine mit Bewuftsein aufbauende, ergiebende und bildende fittliche Weltanschauung. Was dem Bewuftsein des reinen Volkes der Arier als edel oder schlecht, als nutlich oder schädlich erschien, galt von nun an als sittlich gut oder bofe, als zu verteidigender und zu schützender Weltwert oder zu vernichtender Unwert. Go war zum erstenmal in der Weltgeschichte der Begriff der positiven Religion erstanden und verbreitete sich in Gestalt von Sittlichkeitesvitemen verschiedener Urt über die gange Erde. Und

<sup>1)</sup> de Uffalvy, L'Anthropologie, 1900, angeführt nach Wilfer, Die Gersmanen. 1918.

<sup>6.</sup> Bunther, Raffentunde.

damit war auch mit einem Male der Begriff der Aultur in die Welt gesetzt, klar umrissen und zutiefst begrundet" 1).

Volk auf Volk erscheint aus dem Morden, Reich auf Reich wird ges gründet und zerfällt wieder. Immer wieder versidert das nordische Blut. Die Philister, ein Volk mit nordischer Oberschicht, erscheinen um 1000 v. Chr., aus Kreta kommend, in Palästina. Durch Palästina war schon, von Morden her, um 1500 v. Chr. ein blondes blaudugiges Volk gezogen — dayptische Jeugnisse berichten davon — und hatte die Ostgrenze Agyptens angegriffen. Die nordischen Stythen waren zu gleicher Jeit in Kleinasien erschienen und hatten die Settiter unterworfen. Saben sie die bettitische Sprache umgestaltet, daß sie als eine Sprache zwar fremden Wortschatzes, aber indogermanischen Baues erscheint? Sängt mit ihrer Wanderung die Ausbreitung eines nordischen Stils im bettitischen Gebiet zusammen, auf die Schuchbardt hinweist? "Die Sprachforschung hatte die Indogermanisserung des Settitertums erkannt, die Archäologie zeigt den Weg, auf dem sie ersolgt ist, nämlich von der nördlichen Agäis her"?).

Im Salle der Bettiter war es nur zu einer Wandlung im tunftlerischen Stil gekommen und zu einer gewissen Wandlung des Sprache baues; im Salle der Urmenier und einiger Rautasusvollter muß es gu einer solchen Berrschaft nordischer Eroberer gekommen sein, daß die vollige Aufnahme der indogermanischen Sprache erreicht wurde. Wo heute indos germanische Sprachen gesprochen werden, muffen dereinst Menschen nordischen Blutes geherrscht haben und zwar als Abel und Bauernstand in fo bedeutender Jahl, daß sie die eigene Sprache durchsegen tonnten. In den meisten sudosteuropäischen und asiatischen Volkern ist das nordische Blut schon längst versiegt. Jumal unter den Armeniern scheint es vollig verschwunden zu sein. Doch leben im Kautasus einige Stamme, die belle Baut und gelegentlich helles Baar und helle Augen aufweisen, Stamme, die heute nicht immer der indogermanischen Sprachgruppe angehoren. Um auffälligsten ist der Gehalt nordischen Blutes unter den Kurden in der Gegend von Karatusch und Mimrudsdag und unter den Offeten, die allers dings auch noch indogermanische Sprachen sprechen (vgl. S. 229).

Die neueste Sorschung hat noch ein weiteres nordrasssisches Volt oder wenigstens seine (etwa aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. stammenden) sprachlichen Reste entdeckt, ein Volt, das bis zur Westgrenze Chinas vorzgedrungen war, das Volt der Tocharer. Es muß mindestens eine starte nordische Oberschicht gehabt haben. Durch Auffindung dieser indozgermanischen Sprache an der Grenze Chinas sind setzt auch die alten chinessischen Aufzeichnungen erklärt, die von einem Grenzvolt der "Wusum" erzählen, das helles Saar und helle Augen habe. Durch die Auffindung der tocharischen Sprachreste sind die chinessischen Tempelbilder erklärt, die einen solchen Menschenschlag darstellen.

2) Schuchhardt, Alteuropa. 1919.

<sup>1)</sup> Geper, Bildungswerte aus Often und Orient; Vortrag abgedruckt in dem "Sorschungeinstitut fur Often und Orient". 1919.

Don all diesen nordischen Boltern sind nun fur das beutige Europa und vor allem fur Deutschland besonders wichtig: die Kelten und die Bermanen, die zweitlette und die lette Welle der Mordraffe. Die Dorberrschaft der Relten in Europa mag sich zeitlich etwa vom Jahre 900 bis zum Jahre 200 v. Chr. erstrecken. Ihre Urheimat verlegt die Sprachwiffenschaft nach Suddeutschland, vor allem ins Donautal. Schuchbardt ift zu dem Ergebnis gekommen, daß der teltischen Gefittung die fogen. Bandteramit, ein bestimmter Gefägstil, zuzuschreiben fei, ein Befänstil, in dem man wieder zwei Urten, die Spiralteramit und die Bintelsteinteramit unterscheidet. Als Urbeimat diefer Stile muß "bas oftliche Suddeutschland mit Mabren und Bohmen" gelten. Wieder weisen fo Sprachwissenschaft und Archaologie auf gleiche Urbeimat. Beide weisen auch auf die gleichen Ausbreitungswege. Schon in frubester Zeit aber, in der Jungsteinzeit, zeigen fich durch die Ausbreitung der Bandteramit Vollerscharen an, die vom Urgebiet des teltischen Volles auszogen. Siebenburgen wird erreicht, Sudruffland wird erreicht und icon in einer Zeit, die der mytenischen vorausgeht. Sollen wir icon dieses Vordringen mit einem Vollernamen der spateren Zeitraume belegen? Wenn ja, fo wird sich am ehesten der Name der Relten bieten, falls man nicht an die frube Ausbreitung eines Voltes benten muß, bas bann auch seiner Sprache nach in die oftliche Machbarschaft der Relten geborte. — Auch in Deutschland bat die Spiralteramit ihr Bebiet erweitert. "Die Spiralteramit ift den Abein binuntergegangen bis zum Meuwieder Beden und von da wahrscheinlich durch die Kifel nach Belgien" (Schuchhardt). "Die bohmische Bintelfteinteramit aber bat fich in einer großen Welle durch Sachsen und Thuringen bis in die Barggegend geworfen. Ihre letten Ausläufer erreichen oftlich und fudoftlich von Braunschweig die Grenze der Megalithkultur" (Schuchbardt). Urteltische Stilformen erreichen also die Brenze gegen bas Urgebiet der Germanen. Die Sprachwissenschaft legt in Ubereinstimmung hiermit die Oftgrenze der Kelten an eine Linie Luneburger Beide-Bildesbeim-Bottingen-Kifenach-Thuringer Wald 1). "Don Guddeutschland und der Bbene zwischen Abein und Wefer aus begann dann der Vorstof der Relten nach dem spateren Gallien, über deffen Zeit wir allerdings gar nichts festsen tonnen. Jedenfalls ift der Stoff erft nach dem Ablauf der bellenischen Vollerwanderung erfolgt, also etwa nach 1000, sicherlich aber por 600, da um diese Zeit die Relten schon nach Spanien zogen. Die erste Einwanderung in das linkerbeinische Gebiet tann mithin gut bis in die Beit zwischen goo und soo v. Chr. gurudreichen" 2). Diese letztere Dermutung erweist sich durch archaologische gunde als richtig: gur Sallstatte zeit, wie Schuchhardt (vgl. S. 278) ausgeführt bat, ist der nordische Bus ftrom nach grantreich und Spanien gelangt.

Es begann die weite Ausdehnung, die fernen Erobererzüge der Relten, welche die nachsten Jahrhunderte umfassen. Das heutige belgische und franzosische Gebiet wird keltisch; nur einzelne iberische, d. h. also vor-

<sup>1)</sup> Dgl. Birt, Gefdichte der deutschen Sprache. 1919.

wiegend westrassische Stamme des heutigen frangofischen Bodens, bewahren zunächst noch ihre Selbständigkeit. Um 600 v. Chr. beginnt die Eroberung Spaniene; in diese Jeit etwa fallt auch ein keltischer Ubergang auf die britischen Inseln, auf denen jedoch einzelne teltische Stamme, 3. B. die Raledonier, Sibernier und Briten ichon lange vorher festhaft gewesen zu sein scheinen. Auch auf den britischen Inseln bielten fich westraffische oder westisch-nordische Stamme, zu denen wohl die Dikten gur Zeit ihres frus besten Auftretens auf beutigem schottischen Gebiet zu rechnen sind. Dann muß der Einbruch der Relten ins oberitalienische Gebiet erfolgt fein, die Unterwerfung der dort lebenden Ligurer und Tyrrhener. Die Erschütterung der etrustischen Macht durch Relten muß erfolgt fein; es scheint, daß die Etruster (vgl. S. 272) in ihrer Spatzeit viel oftisches Blut aufgenommen baben; ein romisches Sprichwort spricht von fetten Etrustern (pinguis etruscus). - Die Romer fühlten das ungestume Vorwartsdrangen der Relten. Mach der fur die Relten siegreichen Schlacht an der Allia - nordisches Blut flof auf beiden Seiten — fiel Rom als Beute den Kelten ans beim (390 v. Chr.). Der teltische Seldberr Brennus 30g erft wieder ab, als ein Sofegeld bezahlt mar. Aber auch die nachsten Jahrzehnte maren erfullt von den Kriegezugen der Relten; bald siegten fie, bald die Romer. Oberitalien war unbestrittenes Reltengebiet und tonnte nur langfam der wachsenden romischen Weltmacht einverleibt werden. Aus dem teltischen Oberitalien, das allmählich zur lateinischen Sprache überging, stammten dann eine Reihe der begabtesten Manner des romischen Staats- und Beisteslebens, darunter Vergilius und Catullus. Es fceint, als habe Oberitalien fein keltisches, d. b. nordisches Blut langer verbaltnismäßig rein erhalten als die sudlicheren, romischen Gebiete Italiens.

Der keltischen Ausdehnung nach 600 v. Chr. entsprach die Ausbreistung der sogen. La Teneskultur, einer reinen Kisenkultur, welche die Zallstattkultur abloste. Schon die Sallstattkultur, die das Kisen zunächst nur für die Waffen verwendet hatte, war aber eine eigentlich keltische Kultur. Kiner ihrer Mittelpunkte, das Alpengebiet um Zallstatt (im Salzkammergut) muß wenigstens in der späteren Sallstattzeit einem Volk entsprochen haben, das eine starke keltische Serrenschicht nordischer Aasse eine starke kelten in die Alpenkäler eingedrungen sein. Die Verbreitung der Sallstattstile nach Frankreich und Spanien war ein Werk der Kelten. Sie stellt sich dar als "eine erste vom Osten her ausgeführte große Kroberung, die wir . . . als die keltische erkennen können. Unter diesem Gesichtspunkte ist es doppelt wertvoll, über den Ursprung der Zallstattkultur als eine im Donaulande autochthone völlig im klaren zu sein." (Schuchbardt.)

Dom Donauland her, vom heutigen dsterreichischen Donautal aus, dieser Urheimat keltischen Volkstums, drangen keltische Scharen auch nach Steiermark und Karnten vor, nach Ungarn und in die venetianische Tiefsebene, also in Gebiete, die schon damals wohl vorwiegend dinarisch waren. Ein starker Vorstoß führte volksreiche keltische Stamme um 280 v. Chr. auf die Balkanhalbinsel, von dort nach Thrakien und Kleinasien. Sie übers zogen Jahrzehnte lang dortige Volker mit überfällen und Kriegen, ebe sie

im oftlichen Phrygien seßhaft wurden, in dem Gebiet, das nach ihnen, den Galatern, Galatien genannt wurde. Schließlich verfielen sie dort der Rassenmischung, aber noch die zum Jahre 25 v. Chr. besaßen sie ihre eigenen Sursten, und noch Paulus, der Apostel, schreibt an sie in einer Weise, die anzeigt, daß dieses versprengte keltische Volkstum sich Achtung erzwungen hatte.

Das machtige Volt der Relten mußte in all feinen Eroberungsgebieten, in Frankreich und Spanien, in den Alpenlandern und in der



Abb. 337. Gallier (Relte), etwa 200 v. Chr. Aus Bulle "Der Stil".

Doebene, langfam der Raffenmifdung perfallen und mit dem Versiegen des nordischen Bluts langfam feinem Untergang entgegen= geben. Auf deutschem Bebiet mogen die Relten anfänglich nabezu raffenrein gewefen fein, und mancher nordische Deutsche tonnte schließlich ebensowohl von Kelten wie von Germanen abstammen, ja fogar von Ur: griechen oder Uritalitern, die deutschen Boden befiedelt batten. Auf mitteleuropaischem Bebiet icheinen die Kelten außer in Bobmen und Schlefien weithin eine Derdrangung oftischer und dinarischer Menschen erreicht zu baben; mindestens bat die keltische Berrs schaft, darunter die Berrichaft der teltischen Belvetier in der Schweiz und im Alpengebiet, den Veroftungsvorgang wieder auf= gehalten. Wie sich über die vorwiegend oftisch besiedelte Dfahlbauschicht Suddeutsch=

lands und der Schweiz mit dem Anbruch der Bronzezeit eine nordische Schicht gelegt bat, so muß wohl auf eine Zeit ungestörterer oftischer, vielleicht auch dinarischer Ausdehnung und Einsiderung der nordische Vorstoff der Kelten erfolgt fein, der diese Menschen wieder in unwirtlichere Bebiete verdrangte. Waren die Relten in Bobmen, in Guddeutschland, im Alpengebiet und in Oberitalien der Dermischung mit oftischer und dinarischer Raffe ausgesett, fo in grantreich, England und Spanien hauptfachlich der Dermischung mit westischer Raffe. Der Mame der Keltiberer weift deuts lich auf ein Volkstum bin, das aus einer nordischen Gerrenschicht und einer iberischen, d. b. westischen Unterschicht bestand. Eine abnliche Raffenmifchung, in der allerdings mit der Zeit der oftische Einschlag immer ftarter wurde, fcheint dann in grantreich das eigentliche "gallifche" Wefen erzeugt ju baben, wie es die alten Schriftsteller, vor allem Caefar, beschrieben baben: jene Kigenschaften, die wir auch im beutigen grangosentum noch gu erkennen glauben. Deutlich mischten fich da westisch-leidenschaftliches, erregbares Wefen mit nordischetriegerischem Wefen, nordische Schopfertraft mit westischer Munterkeit und Eitelkeit. Was wir heute als bezeichnend "teltisch" empfinden, ift in der Sauptsache ein nordisch-westischer Raffenausgleich. Do fich "teltisches" Wefen zeigt, weift es diefe Juge auf. Man bat gerade bei Betrachtung der beutigen grangofen das Gefühl, daß gewiffe

seelische Eigenschaften ber Westrasse bei ihnen, trothem sie nur noch wenig (?) westisches Blut zu haben scheinen, immer wieder auftreten.

Banglich falsch ift es aber, den heutigen oftischen Menschen als "teltisch", als "type celtique" (Broca) zu bezeichnen. Bu solcher Sehlbezeichnung laft fich verleiten, wer die beutigen Bewohner einiger ebemals teltischer Gebiete betrachtet. Die Relten in ihrem mittels und suddeutschen Beimatbezirt waren vorwiegend nordraffisch, die teltischsprechenden Menfchen aber, die, aus England verdrangt, fich in der Bretagne niederließen, waren vielleicht ichon eine vorwiegend oftische Bevolkerung geworden, sodaß heute allerdings die teltischsprechende Bretagne oftische Bewohner bat. Cbenfo darf man fich zu der falschen Bezeichnung "teltische Raffe" auch dadurch nicht verleiten laffen, daß die Bewohner des einstens teltischen Machtgebiets Bobmens, der Alpen, gewisser Teile Suddeutschlands und weiter Streden grantreichs heute vorwiegend oftisch sind. In all diesen Sallen bat mindeftens feit dem fpateren Mittelalter eine fich immer mehr verstärtende Einsiderung oftischer Raffe das Bild der Bevollerung gange lich verandert. Die teltischsprechenden Teile grantreichs find beute oftisch, die keltischsprechenden Teile Irlands sind beute vorwiegend westisch, die teltischsprechenden Teile Schottlands bingegen immer noch vorwiegend nordisch.

Der Rassenwechsel innerbalb des keltischen Volkstums zeigt sich deuts lich vor allem im Irland des fruben Mittelalters. Bier, in der irischen Saga, im irischen Schmudftil ber Sandschriften und Bilber, zeigt sich ein westischenordischer Ausgleich, der in einigen Dingen an den westische nordischen Ausgleich der Mytenezeit zu erinnern vermag. Man muß annehmen, daß in Irland und Gudwestengland die nordischeteltische Obers schicht nicht so gablreich war oder daß sie schneller dabinschwand. Die Beistesart des irischen Voltes, die aus der irischen Saga ersichtlich wird, ift schon wieder deutlich westisch bestimmt. Beusler bat 1) einen Vergleich angestellt zwischen der (nordraffische)germanischen Saga ber Islander und der (westraffisch beeinfluften) teltischen Saga Irlands. Gegenüber der islandischen Saga, die Beusler als "zeitgeschichtlichelebenstreu, wirtliche teitescharf, nuchtern" schildert, gegenüber dem festbestimmten, mannlichen Erzählerstil der islandischen Saga, erscheint die "feelische Zeichnung" der irischen Saga "maglos, hyperbolisch"; die irische Saga "steigert die Rede oft ins Pathetische oder Symnische"; ferner "die außere Erscheinung der Menschen wird gang gewöhnlich in schwelgender Wortfulle geschildert". "Die irische Saga liebt die Erwähnung leiblicher Juftande (3. B. bei Derwundungen), die in das Kraffe, Medizinische, nach germanischem Geschmad Unappetitliche binübergeben", fie "wechselt zwischen dunner Stiggierung auch bedeutsamer Vorgange und impressionistischer zerfliegender garbenglut in den ausgeführten Momenten". Die Saga der Iren zeigt gegenüber der gurudhaltenden Sachlichkeit der islandischen Saga eine auss schweifende Einbildungstraft, eine Lust an tollen Einfällen und über-

<sup>1)</sup> in den Abbandlungen der Agl. Preug. Atademie der Wiffenschaften, phil.s bift. Rlaffe, Jahrgang 1913, Ir. 9.

triebenen Schilderungen, die oft geradezu "morgenländisch" anmuten: Man glaubt, eine Geistebart zu erkennen, deren Järbung, wenn man so sagen darf, gelb und rot ist und gar nicht mehr an das nordische Grun und Blau erinnert, eine Geistebart, deren Wärmezustand viel höher ist als der der Nordrasse. Man muß annehmen, daß die untergeschichtete Westrasse nach Schwinden der nordischen Oberschicht wieder ganz zur Zerrschaft gekommen ist. Dem entspricht auch die überaus gründliche Umwandlung der irischen Sprache, die man bei ihrem späteren erneuten Auftreten in Zeugnissen der Neuzeit zuerst gar nicht mehr als eine Weitergestaltung der altirischen erkannt haben soll.

Auch die heutigen südenglischen Mundarten scheinen den Kinfluß der Westrasse anzuzeigen. Dort ist die germanische Sprache der Angelsachsen in westischem — daneben auch in ostischem — Sinn beeinflußt worden, zusgleich in einem Sinn, der an Erscheinungen innerhalb des romanischen, sa ebenfalls westischeeinflußten Sprachen erinnert. Macintosb 1) führt bei Betrachtung südenglischer Mundarten aus: "In einem Gebiet sagen mindestens 19 Jwanzigstel der Bevollterung wir (we) für uns (us), her für she, ich (I) für mich (me) und umgekehrt. Sie sprechen auch s aus, als obes 3 geschrieben ware, t, als ob es d geschrieben ware usw. Dieses Gebiet umschließt einen Teil von Dorsetshire und Wiltsbire, sast ganz Sommerssetssire (Jommerzetsbire) und ein Teil von Devon." So außert sich die rassische Jusammensetzung in der Umwandlung einer überkommenen Sprache; hierüber der nächste Abschnitt.

Der Entnordung und damit Verwestung des alten Keltentums ents fpricht vor allem auch das Auftreten gang unnordischer Gesittungs. anzeichen in der irischen Saga. Diese zeigt namlich, daß der Westrasse ursprunglich wohl mutterrechtliche Buftande arteigen gewesen fein muffen, eine Gefittung alfo, bei welcher die Kinder allein der Mutter folgen, die sie geboren bat, in denen der jeweilige Dater in Sitte und Recht teine Stelle bat, die mit der Stellung des Vaters in nordischebedings ten Gesittungen zu vergleichen ware. Das Weib mochte sich verbinden, mit welchem Mann es wollte, und fich wieder von ihm trennen; eine Ches form der dem heutigen Europäer vertrauten Art gab und gibt es innerhalb des Mutterrechts nicht, nur eine Jusammengehörigkeit aller von der gleichen Mutter geborenen Kinder. Der Mordrasse tommt das Vaterrecht, der West. raffe das Mutterrecht zu. Die irifche Saga zeigt, daß das Keltentum Irlands im fruhen Mittelalter nur noch ein "Sprachkeltentum" (Jimmer) war, daß im teltischsprechenden Bereich der britischen Infeln mutterrechts liche Justande das Vaterrecht der dahingeschwundenen echten, d. b. nordraffischen Relten wieder verdrängen wollten. Man muß annehmen, daß ber gangen Westrasse das Mutterrecht arteigen war. Es findet fich zu verschiedenen Zeiten bei vielen Volltern des westraffischen Gebiets. "Diefes vielbesprochene Mutterrecht wird von den Alten auf das bestimmteste für die Lytier in Aleinasien bezeugt. In Spuren findet es sich aber auch auf der Aleinasien gegenüber gelegenen Insel Ros und in Griechenland bei den

<sup>1)</sup> Anthropological Review IV. 1266.

epizephyrischen Lotrern, in Obers und Mittelitalien bei dem ratselhaften Volte der Etruster. Aus dem hohen Norden Europas wissen wir von den Pitten, die einen Teil der vorindogermanischen Bevolkerung Englands ausmachten, daß hier auf einen Zerrscher regelmäßig nicht der eigene Sohn, sondern der Sohn seiner Schwester folgte"). Die Basten, deren Sprache zwar durch Menschen vorderasiatischer Rasse überbracht zu sein scheint (vgl. S. 218, 224, 272), die aber in Spanien immer noch vorwiegend westisch sind, weisen heute noch ein Erbrecht auf, das der ältesten Tochter eines Zauses das Erbe übergibt; von ihr erst erhalten dann die Sohne ihre Erbteile zugewiesen. Deutlich erscheint die alte mutterrechtliche Überzlieserung bei den Basten auch in der Sitte des sogen. Mannerkindbetts (der Couvade), einer Sitte, die meistens mit dem Mutterrecht zusammenzgeht und die auch "aus dem alten Spanien, von den Balearen und den Tisbarenern am Pontus gemeldet" wird 1).

Das Mutterrecht kennt den Begriff des Vaters nicht. Die Samilie, wenn man dies so nennen darf, wird gebildet durch die Mutter mit ihren Kindern, gleichviel von welchem Mann diese stammen. Diese Kinder bezerben nicht irgend einen Vater, sondern ihre Mutter oder auch den Muttersbruder oder den mutterlichen Oheim. Ein Weib verbindet sich mit einem Mann, der ihr ein Kind oder Kinder zeugt, auf längere oder kurzere Jeit, jedoch nie in einer Sorm, die an die heutige europäische "Che" erinnern würde, d. h. an eine Ordnung, in der der Mann in rechtlicher Zinsicht ehezliche und väterliche Macht besitzt. "Allen diesen Juständen steht das, was wir von den Indogermanen wissen, aus sichroffste gegenüber, die als schon in der Urzeit im Besitze dessen, was wir Vaterfamilie nennen, bezsindlich durch die vollkommenste übereinstimmung der Verwandtschaftszwörter erwiesen werden"). Die klare Machtstellung des Mannes als Gatte und Vater ist Vaterrecht und galt innerhalb der Nordrasse.

Dem Mutterrecht entspricht sehr oft eine - für nordisches Empfinden große Jugellofigteit der geschlechtlichen Sitten. Jugellofigteit und Scham= losigkeit vor allem des weiblichen Geschlichts schildert die irische Saga immer wieder. "Dieser ausgeprägt sinnliche Jug in der irischen Citeratur muß jedem sofort auffallen. Er bat zur Solge, daß die Frauengestalten in Beldenfage und Legende mit wenigen Ausnahmen einen gemeinen Charatter tragen, wie er mir in der Urt bei meinen Studien nirgends fonst begegnet ift" 2). Jimmer führt eine Reihe Beispiele dafür an, daß unter den teltischsprechenden westischen Bevolkerungen der britischen Infeln eine Auffassung geschlechtlicher Sittlichkeit bestand, die fur die Menschen nordischer Raffe ein Greuel fein mußte. Schon an fich tommt ja der Wests raffe eine starter betonte oder minder gurudgehaltene Beschlechtlichteit gu; die mutterrechtlichen Juftande icheinen aber bagu beigetragen gu haben, diefe Weschlichteit unverhüllt und zügellos berrschen zu laffen. — Was beim neuerlichen Aufeinanderstoffen nordischer und westischer Gesittung erfolgen mußte, das erfolgte beim Eindringen nordischer angelsächsischer Stamme:

1) Schrader, Die Indogermanen. 1919.

<sup>2)</sup> Jimmer, Reltische Beitrage, Jeitschrift fur Deutsches Altertum, 28. 33.

diese irischen Justande mußten den Menschen der Mordrasse als die widerlichste Unzucht erscheinen, als ein Greuel, der die Ausrottung verdiene. Jeder Rasse kommt ihre arteigene Sittlickeit zu; Vaterrecht kennzeichnet die Nordrasse. Abzuweisen ist die Annahme, es habe in allen europäischen Gesittungen eine Entwicklung von ursprünglichem Mutterrecht zu späterem Vaterrecht stattgefunden.

Wie am irifchen Beis spiel der Untergang der nord= raffischen Relten erschien fie tonnten dem neuen Ein= bruch nordischer Scharen, den Ungelfachsen, nicht mehr widersteben: die friegstuch= tige Oberschicht mar fast geschwunden wie in Irland westraffische Juge wieder auftauchten und die irifche Sprache fcblieflich ge= fprochen wurde von einem Mischvolt mit westischen, oftischen und nordischen Beftandteilen, fo muß die teltische



Abb. 538. Zwei Gallier (Kelten). (Mach Roffinna, Deutsche Vorgeschichte.)

Macht auch in Spanien durch den Raffentod der Oberschicht langfam gerfett worden fein, fo schwand fie in grantreich und in Deutschland langsam dabin. Es ift febr bezeichnend, daß die keltischen Volker bei ihrem erften Erscheinen und in ihrer frühen Geschichte von den Schriftstellern des Alter= tums übereinstimmend als hochgewachsen, blond und blaudugig geschildert werden; von der Spatzeit keltischer Volker wird immer schon ein Wuchs überliefert, der nicht mehr die Große der Germanen erreiche und eine mehr rotliche oder rote Baarfarbe. Alle Teugnisse keltischer Spatzeit zeigen eine Raffenmischung an. In Suddeutschland mag sich der Bevolkerungswandel früher und schneller gezeigt haben. Don den Alpen ber und aus den unwirt= lichen Gebirgen beraus muß wieder die Oftraffe eingefidert fein. Go ent: stand in Frankreich ein teltischsprechendes Dolt, das eine westischsoftisch= nordische Mischung darftellte, in dem aber im Lauf der Zeit die Oftraffe immer mehr Boden gewann; in Suddeutschland ein teltischsprechendes Dolt, das in der Zauptsache eine dinarisch-oftisch-nordische Mischung darstellte. Die Zeit war reif geworden gur Machtverschiebung. Reine Mordraffe mufte die Macht über Mitteleuropa erben: die Bermanen rufteten sich dazu.

Es gibt in der frühen Geschichte Volker, von denen die Sorschung nicht weiß, ob sie zu den Relten oder zu den Germanen zu rechnen seien. Die nördlichsten keltischen Völker des Miederrheins erschienen leiblich genau so wie die Germanen, die noch in ihrer norddeutschen Urheimat saßen. Sier ist nicht der Raum, die ersten Anzeichen neuer nordischer Völkers wanderungen, die vom norddeutschen Boden ausgingen, zu verfolgen. Die Kimbern und die Teutonen sind bekannt, und die Geschichte des Alters

tums erhalt von ihrem Seldentum und ihrem heldischen Untergang. Die keltischen Stämme wie das römische Reich erfuhren die neue Unruhe, die den Norden erfaßt hatte. Das letzte, jungste Volk der Nordrasse, die Germanen — der Name bedeutet soviel wie "die Erhabenen") —, rüsteten sich zu einer Machtentfaltung ohnegleichen, zu sener Machtentssaltung, die der Geschichte durch ihr sichtbarstes Ereignis, durch die Volkerswanderung, bekannt ist. Man sollte die Volkerwanderung gesnauer als die germanische oder letzte Volkerwanderung



Rarte X.

Das gefchloffene Siedlungs, gebiet der Germanen um 2000 v. Chr. (nach Montelius).

Die Germanen waren aber icon in der Jungfteinzeit über das gefchloffene Siedlungsgebiet binaus nach Sinnland, in die baltischen Kuftenlander, nach Mitteldeutschland und der Weichsel entslang vorgedrungen.

Sprachlich haben sich die Gersmanen (durch die z. Lautverschiebung) im 2. vorchristl. Jahrtausend von den anderen Odltern indogermanischer Sprache getrennt. — Im Zeitraum von 120 v. Chr. bis 600 n. Chr. haben sich germanische Stämme über ganz Mittels, Wests und Südeuropa versbreitet. — Sprachlich haben sich die einzelnen germanischen Stämme im 4. Jahrhundert n. Chr. voneinander getrennt.

bezeich nen. Mur deshalb, weil diese Volkerwanderung geschichtlich schon so aufgehellt und überhaupt in eigentlich geschichtliche Zeiten fällt, ist sie zu dieser besonderen Bedeutung gekommen. Die eingehendere Sorschung aber enthüllt sie nur als die letze Welle der Nordrasse und als die, welche für die Geschichte unserer Zeit die wichtigste geworden ist, weil sie die Besiedlungsverhältnisse und Staatenbildungen Kuropas und Deutschlands begründet und schließlich durch die Erstartung des englischen Volkes die vorwiegend nordische Besiedlung Nordamerikas ermöglicht hat.

Man wird mit Arlot 2) die germanische Vollerwanderung
— so ist sie am besten zu bezeichnen — zeitlich begrenzen durch den Jeitzraum von 120 v. Chr. bis 600 n. Chr. und wird dann noch eine letzte, die normannische Welle, von 700 bis 1100 n. Chr. verzeichnen. Sogar

<sup>1)</sup> Much, Deutsche Stammestunde. 1920.

<sup>2)</sup> Die Voller Mitteleuropas und ihre Staatenbildungen. 1917.

die Ariegszüge Gustav Adolfs und der Schweden tonnte man noch als einen Vorstoft nordischer Rasse beuten.

Schon lange aber vor dieser Jeit von 120 v. Chr. bis 600 n. Chr., schon Jahrtausende vorher, in der Jungsteinzeit, lassen sich Wanderungen und Eroberungswege verfolgen, die aus dem Gebiet Norddeutschlands bers vorgegangen sind. Zwei jungsteinzeitliche Bezirke weisen in Deutschland



Rarte XI.

- I. Subgrenze des geschlossenen Siedlungsgebiets der Germanen 1750-1400 v. Chr. (nach Aoffinna).
- II. Sudgrenze des geschlossenen Siedlungsgebiets der Germanen 1400-750 v. Chr. (nach Roffinna).
- III. Das Vordringen der fwebischererminonischen Stamme der Germanen bis um 600 v. Chr. (nach Wable und Roffinna).
- IV. Das Vordringen der fwebischererminonischen Stamme der Germanen bis um 100 v. Chr. (nach Roffinna).

mit den Jeugnissen ihrer Aunstformen auf eine frühe Gesittung bin, die man einer germanischen Urzeit zuschreiben muß: in Nordwestdeutschland der Bezirt der sog. Megalithteramit und in Thuringen der Bezirt der sog. Schnurkeramit. Die alteste Stufe ist die nordwestdeutsche der Megalitheteramit. Auf diesem Gebiet der Megalithgraber (Sunenbetten) ist in der Steinzeit zuerst eine Gesittung erstanden, die als eine Ur form germasnischen Artung angesprochen werden darf. Sast scheint es, man tonne sie schon einem Menschenschlag zuweisen, dem die ruhige Beständigkeit der heutigen echten Niedersachsen eigen gewesen sein musse. "Wes Stammes die Sachsen waren, desselben waren auch die Megalithgraberleute, gleiche viel ob sie sich sehre Schon Germanen nannten oder nicht"). Der Kreis der

<sup>1)</sup> Schuchhardt, Alteuropa. 1919.

Megalithkeramik führt Neuerungen gar nicht oder am spätesten durch, ins dessen thuringische Arcis der Schnurkeramik sich ausbreitungsbedurftig zeigt und wandelbarer.

Aus dem thuringischen Gebiet hat sich die urgermanische Sorm der Schnurkeramit über die mittlere Elbe verbreitet und ist dann fernhin ges wandert. Welche Einzelvolker mögen sie verbreitet haben? — Ein Weg "hat die Weichsel hinaufs und den Dnjepr und Dnjestr hinuntergesübrt. Es ist schon derselbe Weg gewesen, den spater, kurz vor der romischen Zeit, germanische Völkerschübe von der Oftseee zum Schwarzen Meer genommen haben. Es lätt sich aber noch ein anderer Weg erkennen, auf dem ebensfalls von der mittleren Elbe ber die Rultur nach dem Südosten gedrungen ist. Der gebt zunächst nach Süden in das Ostalpengebiet und von da die Drau und Sau hinunter durch Slavonien auf die Balkanhalbinsel"). Mächtige Eroberungszüge mögen also schon früh vom heutigen osts mitteldeutschen Gebiet aus vorgedrungen sein; die Sprachwissenschaft wird die archäologischen Ergebnisse mit den ihren vergleichen mussen.

Man wird nur mit größter Vorsicht die Stilgebiete und Stilwandes rungen einer fo fruben fteinzeitlichen Gesittungsstufe mit Vollernamen belegen. Deutlicher schon bieten sich aber die Verhaltnisse Mord- und Mitteldeutschlands in der Brongegeit, por allem aber in dem Teitabschnitt, ben im Suben des beutigen deutschen Gebiets die Kallftattzeit bezeichnet. Unbedenklich darf man die Sallstattzeit und ihre Aunststile hauptsächlich dem keltischen Volkstum zuweisen, die spatere Sallstattzeit vielleicht einem der Sobepunkte keltischer Machtentfaltung. Die suddeutschen Stile der Sallstattzeit breiten sich weiterhin aus: die Relten wollen ihren Machtbezirk erweitern. "Man hat in diefer Zeit fast den Eindruck, als ob auch Oftdeutschland ihren Ausdehnungsbestrebungen erliegen wird" 1). Es mag die Zeit gewesen sein, und man wird sie in das 8. oder 7. Jahrhundert v. Chr. verlegen, da eine gewisse Vorherrschaft des Reltentums den germanischen Sprachen eine Reibe von teltischen Wortern als gremdworter übermittelt bat. Das Germanentum aber erlag dem Andrang nicht, im Gegenteil: um 700 v. Chr., in der frühen Eisenzeit, scheint es von Mordwestdeutschland aus zum Miederrhein vorgedrungen zu sein. In den letten Jahrhunderten v. Chr. verdrängt es die Relten aus dem westlichen Mittels deutschland und erreicht die Mainlinie etwa um 100 v. Chr. Seine Abwehr und sein Vordringen ist der Sorschung ersichtlich aus dem Burgenbau der keltisch=germanischen Grenzgebiete. Diese Burgen beschützen vor allem ein Volkstum, dem die fogen. Lausitzer Aultur eigen mar. Bei der Aufdedung dieser Burgen fanden sich die rechtedigen nordischen Vorhallenhauser wieder, die schon fur Mytene und Troja bezeichnend waren. Alles weist darauf bin, daß das Volt der Lausitzer Rultur, das dann einen machtigen Aufstieg erlebte, eines der startsten Germanenvoller war, die Sweben und die ihnen nachstverwandten Stamme. Weithin reichen die Linfluffe ihres Kunftstile, deffen Urheimat (nach Schuchhardt) die Mart Brandenburg und ein Stud von Bohmen und Schlesien ift. Nach Westen

<sup>1)</sup> Schuchbardt, Alteuropa. 1919.

und Often breiten sich diese Aunstformen aus, die Mordsee wird erreicht. Bald reichen die Sinflusse swebischen Stils bis an die Alpen. Moch in der Spätzeit Roms saß das swebische Volt in den alten nords und mittels deutschen Sitzen. Aber dann war die Jeit nahe, wo das volksstart ges wordene Germanentum aller Stämme die Eroberungswege betrat, die aus der Geschichte bekannt sind.

Das Seldengedicht der germanischen Vollerwanderungen tann hier im einzelnen nicht betrachtet werden. Der Ausgang war, daß im 5. und 6. Jahrhundert n. Chr. Europa von Germanen beherrscht wurde. Das Zeldenzeitalter der Germanen war angebrochen und dauerte Jahrhunderte lang. Tacitus hatte die germanischen Stämme noch beschrieben, da sie in ihrer deutschen Seimat saßen, ein nordrassisches Volt, "rein und nur sich selber gleich". Er und andere Geschichtsschreiber des Altertums berichteten immer wieder von dem riesenhaften Wuchs der Germanen, von ihrer Körpertraft, vom schrecklichen Blid der hellen Augen und ihrem hellen Zaar. Als die Germanen sich zur Serrschaft über Europa rüsteten, waren die Kömer schon kleine, dunkte Mischlinge, die Kelten hatten nicht mehr viel nordisches Blut. Durch Rassenmischung, Entnordung und Entzartung waren die südlicheren Völker geschwächt; durch Rassenreinbeit waren die Germanen zur Eroberung gleichsam vorbestimmt, und durch ihren Kinderreichtum waren sie volksstark geworden.

Sie flieften bei ihrer Ausbreitung gunachst auf teltische Stamme. Aber keltisch bedeutete damals schon lange nicht mehr nordrassisch. Es mag fein, daß 3. B. die Bevolterung Sudwestdeutschlands, auf welche die Ales mannen fliegen, nachdem fie den romischen Grengwall überschritten batten, eine teltische Sprache sprach; aber raffisch mag es annabernd ber gleiche vorwiegend oftische Menschenschlag gewesen sein, der beute im Schwarge wald und Wasgenwald wohnt. Die sinnlose Bezeichnung "Walders telten", die man in Baden bin und wieder auf folche oftischen Gebirgsbewohner anwendet, liefe fich bochstens verteidigen, wenn man fur die vorgermanischen Besiedler unnordischer Urt, auf welche die vordringenden Bermanen fliegen, wenigstens eine teltische Sprache annimmt; raffifc waren sie den Relten der grubzeit nicht mehr gleich. Den vordringenden Bermanen traten bei Rampfen um neues Gebiet wohl nur die freien Relten, d. b. der keltische Abel nordischen Bluten, entgegen und fiel fur die teltische greiheit. Die teltischen Anechte unnordischen Blutes aber floben entweder in die Gebirge und dichten Walder oder sie wurden die Anechte ber Eroberer, wechselten bann die teltische Sprache gegen die germanische aus und lebten weiter. Was die Germanen an "Kelten" trafen und was an "Relten" unter ihnen fortlebte, war vielleicht zum geringsten Teil aus nordischem Blut. Suddeutschland mag schon wieder vorwiegend oftisch und dinarisch-oftisch, grantreich schon wieder oftisch und westisch gewesen fein. Eine neue Verdrangung der Oftraffe, eine neue Vernordung diefer Bebiete begann; und die darauf folgende neue Einsiderung der Oftraffe, die neue Veroftung, ift daber nun ichon die Bevolterungsbewegung, die sich deutlich feit dem spateren Mittelalter und heute noch in Deutschland

und in Europa vollzieht, entsprechend dem langsamen Raffentod der beutigen und letten nordischen Schicht, der germanischen Volksbestandteile.

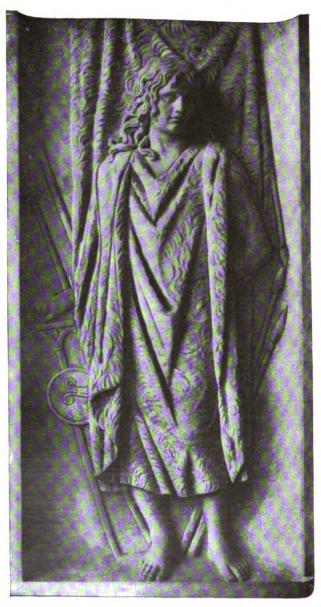

Abb. 339. Germane. Bildwert von einem romifchen Siegesdentmal. (Nach Beyne, Korperpflege und Kleidung der Germanen.)

Noch deutlich zeichnet sich aber in der Besiedlungskarte Deutschlands die germanische Volkerwanderung ab. Ju Beginn dieses Abschnitts ist erwähnt worden, wie Virchow nach dem Ergebnis seiner Schulkinders untersuchung auf die germanischen Siedlungsstraßen hingewiesen hat (vgl.

S. 276). Deutlich zeigt sich das Vordringen der Ber= manen auch auf der Raffen= farte Granfreiche. Aufzu= deden sind die germanischen Spuren noch in Spanien und in Italien; und wo die torperlichen Merkmale beute nicht mehr von nordischer Raffe zeugen, da zeugen Bauten, Schmudftile, Sas gen, Waffenfunde und unter den Bauten vor allem wieder die nordischen rechtedigen Sale von germanischer Beldenzeit. Albrecht Saupt bat berrliches Buch über "Die altefte Kunft, insbefondere die Bautunft der Germanen" (1909) gefchries ben. Er bildet darin u. a. den Grundrig eines west= gotischen Konigspalastes ab. der sich in Portugal das durch erhalten bat, daß er im Mittelalter gur Rirche St. Maria de Maranca um= gebaut wurde. Das Lang= baus diefes Dalaftes, ein echt nordisches Langhaus, wie es schon die Briechen aus ihrer nordischen Urbeimat mitge= bracht hatten und wie es jett die Bermanen in den Bebieten ibrer Eroberungen verbreiteten, gleicht fich gang jenem Saal an, in welchem



Abb. 340. Muncheberger Speerspitze mit Sakenstreuz und der Auneninschrift: "Raninga" (= dem Raninge.) Westgotisch? Burgundisch? Mach Rossinna, Die deutsche Vorgeschichte.

im Mibelungenlied der heldische Untergang der Burgunden erhallt. Saupt verfolgt die meisterlichen Kunftschöpfungen dieser kriegstüchtigen und hochbegabten Stämme, und staunend ermist man die unerschöpflichen Geistesgaben aus nordischem Rassentum. Bezeichnend für die letzte norsbische Volkerwanderung, die germanische Volkerwanderung, ift vor allem das germanische Schlingband (Tierornament), eine echt nordische

Runftform, die Gerate und Schmud überzieht, die sich zum Schlingwerk an Saulen und Pfeilern ausgestaltet und mit ihrem eigenartigen Stil starkster innerer Spannung und kraftvollsten Willensausdrucks eine Reimsform, ein Urgebild gotischen Stiles darstellt, des gotischen Stiles, der aus gleichem nordischem Geist in einer späteren Entfaltung im damals



Abb. 341. Speerspitze von Susyczno, Ar. Rowel (westgotisch?) mit Satenstreuz und der Auneninschrift:,, Tilaride" (etwa = Reittüchtig). Nach Rossinna, Die deutsche Vorgeschichte.

rein nordraffifden Mordfrantreich (Isle de grance) zuerft erftand und im das mals ebenfalls noch nordischen Deutsch= land feine bochfte Ausbildung finden mußte. Das germanische Schlingband ift eine gotische Schopfung, Schwarzen Meer in den dortigen go: tifchen Siten entstanden, dadurch, daß dort nordischer Beift Eigenes und gremdes zu einer neuen nordischen Ein= beit verschmolz. Dann aber ward es germanisches Gemeingut und wanderte mit den einzelnen Stammen. "Solch Berate und Schmud findet fich an der unteren Donau, von Italien durch Deutschland bis Standinavien, in grantreich und Spanien, überall, wo frub= germanifche Stamme gefeffen baben oder gewandert find" 1).

Da fich all diese Wanderungen germanischer Stamme in geschichtlicher Zeit ereignet baben, find diesmal die nordischen Eroberungen nicht nur aus Bebeinen - das Chriftentum brachte die Bestattung mit fich - oder aus Waffen (21bb. 340, 341) und Befagen ju ertennen. Die Weschichtsschreiber des Altertums und fruben Mittelalters befdreiben bis ins Einzelne germanifde Sabrten, Taten und Werte, germanische Menschen und Sitten, germanische Große und germanischen Untergang. Die Welt des fruben Mittelalters ballt wider von dem ungeftumen Beldenlied germanischen Raffentums. Schon Seneca 2) (3-65 n. Chr.) muß bewuns

dernd ausrusen: Wer ist mutiger als die Germanen? wer angriffsfreudiger? (Germanorum, quid est animosius? quid ad incursum acrius?)

In Deutschland die Reiche der Sachsen, Thuringer, Alemannen und Franken; in England die Reiche der Angelsachsen; in Frankreich die

<sup>1)</sup> Schuchbardt, Alteuropa. 1919.

<sup>2)</sup> de ira (1, 11), gefcbrieben um 41 n. Chr.

Reiche der Burgunden und Westgoten; in Spanien das Reich der Westgoten und ein Reich der Sweben; in Italien das Reich Goadars, in Pannonien am mittleren Donaulauf das Reich der Ostgoten, in Rorsita, Sardinien und Nordafrika das Reich der Wandalen — so wurde Westzund Mitteleuropa ein Besitztum germanischer, aus Deutschland ausgezogener Stämme. Eine Rastlosigkeit war in das Geschick Europas geztommen. Die Goten waren in Südrussland gewesen, in der Krim war ein Teil ihres Stammes zurückgeblieben, der noch im 17. Jahrhundert dort seine gotische Sprache sprach. Die Goten hatten Kleinasien durchzogen, ebe sie ein italienisches Reich gründeten, das auf Odoakars Gerrschaft solgte. Die Westgoten hatten den Balkan und Griechenland durchzogen, ebe sie ihr spanisches und französisches Keich gründeten. Und wie sie, so

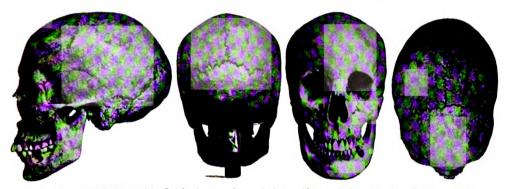

Abb. 342. Weiblicher (?) Schadel aus einem bajuwarischen Graberfeld im Salzburgischen. (Nach Much, Deutsche Stammeskunde.)

wanderten die anderen Stamme. Es kam zu gegenseitigen Kriegen: in ganz Europa liegen germanische Krieger bestattet. Das Christentum fand Kinlaß und brachte den Wandel von der nordischen Leichenverbrennung zur Bestattung mit sich: die Bestattung hatte das Christentum aus dem Judentum mitübernommen. So sinden sich denn fortan die germanischen "Reihengräber" (vgl. S. 25 und 277), die es dartun, wie die germanische Odlkerwanderung ein fast reinrassig nordisches Geschlecht über ganz Deutschland verbreitete. Mittel= und Westeuropa mag in der Merowingerzeit etwa so nordisch gewesen sein wie heute Schweden. Die reinsten nordischen Gebeine liegen oft in langen Reihen nebeneinander: "der Reihengräbertypus", so wurde oft die nordische Rasse von der Sorschung bezeichnet.

Die Staaten der Germanen loften sich ab, oft waren es Grundungen des Geldentums einer an Jahl geringen Schar; die nachste stattere Welle mußte sie sturzen. Mit dem Rampf der einzelnen germanischen Stamme gegeneinander, sa schon mit dem Rampf der germanischen Legionen des romischen Zeeres gegen germanische Stamme, hatte aber auch schon die wirksamste Ausmerzung des nordischen Blutes begonnen, die sich durch die Geschichte Luropas bis zum Weltkrieg verfolgen läst. Schon in der

Vollerwanderung zerschlug immer wieder ein germanischer Stamm die Staatengrundung des andern 1). Die Rassenmischung konnte besonders im Suden nicht ausbleiben und mußte den Niedergang der Macht zur Jolge haben. Auf das Reich der Oftgoten, das sich über Italien und das Alpensgediet die zur mittleren Donau erstreckte, folgte ein Reich der Langobarden. Die Vorberrschaft des franklichen Reiches kundete sich endlich an; das karoslingische Kaisertum wurde zum Erben mehrerer germanischer Konigreiche. Allmählich wuchsen sich sessenden Staaten aus den vergänglichen Grundungen der germanischen Volkerwanderung hervor. Das mittelalterliche Deutsche Reich als ein selbständiges Gebilde erstand.

Die Mormannenzeit, das Witingszeitalter, begann. Diefer Jeits abschnitt der germanischen Ausdehnung gur See erklart die Eigentumliche teiten in der Besiedlung der vor der Abeinmundung liegenden Inseln (vgl. S. 191), die feewarts nordisch, landwarts mehr oftisch besiedelt sind. Das Witingszeitalter und die Mormannenzeit erklärten ferner den auffälligen nordischen Kustensaum der Bretagne (vgl. S. 214) und die auffällig nordischere Besiedlung des Gebiets der unteren Seine. Auch in England zeigt sich noch heute in einigen Gebieten der ftarter nordraffische Ruftenfaum, der auf Witingssiedlungen beruht, fo 3. B. in Mordschottland und auf den Bebriden, wo Maclean 2) die Mordrasse am reinsten fand "in all den Gebieten, die von See aus zuganglich find und wo gute Candungs. plate baufiger sind". Auch die ftart nordische Beimischung innerhalb der Bevolkerungen der nordlichen und oftlichen Oftfee icheint zu nicht geringem Teil auf die Mormannenzeit gurudzugeben. Mormannen grundeten ibr frangofisches Reich, die Mormandie, um 1012, sie grundeten ein sigilisches Reich um 1061 und von dort aus suditalienische Staaten, sie riffen im Jahre 1066 die Gerrschaft über England an sich. Morweger befiedelten Island (\$67), Gronland (9\$2) und entdedten schlieglich Amerika (1000), das fie Winland biegen. Die Islandergeschichten (Sagas) spiegeln jene Beldenzeiten und Sahrten wieder und find zugleich wie die "Germania" des Tacitus herrliche Zeugnisse germanischen Wefens. — Standinavische Stamme, hauptsächlich die Warager, wurden schlieklich die Zerren Ruglands.

Die Aroberungszüge nordischer Menschen über ganz Europa brachten mit sich die letzte grundliche Aufprägung des nordischen Schönheitsbildes auf den größten Teil Europas. Seitdem sich über ganz Weste, Mittele und Südeuropa germanische Reiche erhoben hatten, gilt der nordische Mensch auch da, wo er heute wieder geschwunden ist, als das Maß des Schonen.

Die Schriftsteller des fruben Mittelalters bezeugen immer wieder die überragende Schonheit der germanischen Menschen; mit Staunen saben vor allem die Menschen des sudlichen Rassensumpfes die germanische

2) Anthropological Review IV. 1800.

<sup>1)</sup> Geradezu sinnbildich fur die gegenseitige Ausmerze der Tüchtigsten unter den germanischen Stammen wirft das angelsächsische Gedicht "Byrdtnoths Tod" (The battle of Maldon), das vom Kampf einer danischen gegen eine angelsächsische Schar beridett; und geradezu entsetzlich zu lesen ist in dieser hinsicht: "Das Ende der Jomsburger" (Nedel, Germanisches heldentum. 1918), der Untergang einer Wiltingssiedlung im Gebiet der Odermundung.

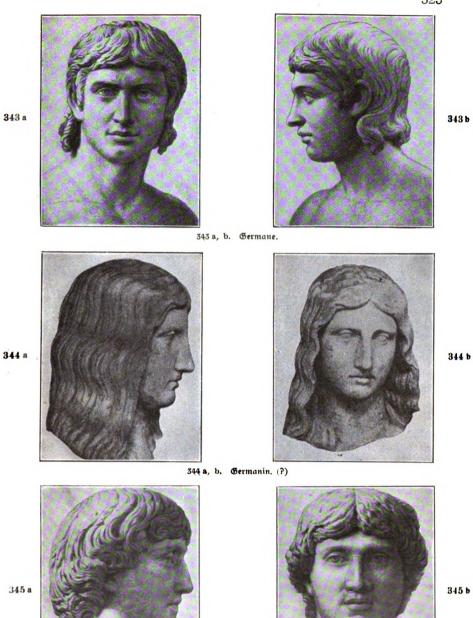

345 a, b. Bermane.





346 b



21bb. 347. Germane.

Leibeberscheinung. Ofters mogen sich die leicht beeindruckbaren sublichen Menschen willig unter die Gerrschaft einer schon körperlich so ausgezeicheneten Gerrenschicht begeben haben. Die gewaltige Korperhobe, die rosige weiße Zaut, das Gold der Zaare — die Dichter der romischen Spatzeit befingen diese Juge im Gegensatz zu den dunklen Sarben unnordischer

346 a

Menschen. Ein spatromischer Kaiser, Caracalla, trug eine blonde Perude und germanische Tracht, um als Germane zu erscheinen. Von der Volker-wanderung bis ins 19. Jahrhundert galt unumstritten der nordische Mensch als Schönheitsbild. "Die brunette Sautsarbe galt im Mittelalter für unschon wie die schwarzen Zaare").

Im Suden mußte der nordische Mensch allmäblich untergeben. Schon körperlich war er dem Simmelsstrich minder angepaßt als die dort heis mischen Menschen. Die Rassenmischung aber kam hinzu. Wohl gab es da und dort Gesetze, die Mischehen vermeiden sollten: auf die Dauer entstand doch aus der unnordischen Unterschicht und der nordischen Obers



21bb. 348. Germanin.



21bb. 349. Germane.

schicht, dem Abel und freien Bauernstand, ein mehr oder minder abgeschlossenes Volk, das sich untereinander verband. Die Rassenmischung war aber nirgends so stark, daß nicht auch heute noch der Abel des südlichen Europas die nordischen Jüge da und dort bewahrt hatte. In ganz Europa aber ist der Adel ursprünglich nordisch gewesen, und Sebenbürtigkeit war soviel wie gleiche Reinheit des nordischen Blutes. Rassenkundlich kann man — in Anwendung auf die indogermanischen Volker — sagen: es gibt überhaupt nur eine Sbenbürtigkeit; das ist die des reingebliebenen nordischen Blutes. Der mischrassige Adlige z. B. ist rassisch einer gesunden reinrassig nordischen Bauerntochter nicht ebenbürtig. Wenn Abel wieder einen rassischen Sinn erhalten soll, so ist ihm die Erzielung nordischer Rassenreinbeit als erste Aufgabe zugewiesen.

<sup>1)</sup> Bert, Spielmannsbuch, 1912, worin S. 377 fur die Geltung des nors bifchen Schonheitsbildes besonders fur das frangofische Mittelalter Beispiele gesegeben werden.

<sup>\*)</sup> Es konnte fehr zur Wedung einer Aufmerksamkeit auf Blutfragen beistragen, wenn der zur Erstrebung nordischer Raffenreinheit taugliche Teil des Adels seinen Ebenburtigkeitsanschauungen dadurch eigentlich zum erstenmal eine sichere Grundlage schufe, daß er die Senburtigkeit im raffischen Sinn verstunde und dementsprechend 3. B. seine Anschauungen und Erbgebrauche so ab-

Dag die nordische Abelsschicht in den sublichen Germanenreichen babinschwinden mußte, lag vor allem auch darin begrundet, daß sie allein Die Ariege führte, daß sie allein auch jene Chre in fich ausgebildet batte, die zu Krieg und Tweitampf aufrief. Bu Taufenden lagen nach ben Schlachten des Mittelalters die ritterburtigen Gerren und ihre Sobne auf dem Seld, das ihre Gefinnung "das Seld der Ehre" nannte. Die mittelalterlichen Ariege führten zur raschen Tilgung der nordischen Obericbichten. Bald waren fie in manchen Canbern nicht mehr ftart genug, ihre germanische Sprache burchzusetzen. Grub icon muß in Burgund die burgundische Sprache geschwunden fein, ein sicheres Zeichen, daß die raffische Sonderung geschwunden und die nordische Oberschicht zu dunn geworden war. Beute erinnert im ebemals burgundischen Gebiet nur noch ein baufiger portommender boberer Wuchs an die nordische Besiedlung wenn biefes Merkmal nicht einem binarischen Einschlag quauschreiben ift. Man wundert sich nicht, daß der frangosische Maler Duvis de Chavannes in seinen Gemalden fast nur nordrassische Menschen darstellt und nordraffische Korpermertmale oft fo vollendet ausdruckt, wenn man erfahrt, daß er aus dem burgundischen Abel stammt und felbst porwiegender Mordraffe zugebort. — Die oftgotische Sprache scheint in Italien noch im g. Jahrhundert, vielleicht fogar noch fpater, gesprochen worden zu fein. In der Krim bat sich eine oftgotische Mundart, das fogen. Krimgotisch, sogar noch bis ins 17. Jahrhundert erhalten. Auch das nordische Blut scheint beute noch in der Rrim gelegentlich zu erscheinen. Das Langobardische scheint in Italien noch um das Jahr 1000 gesprochen worden zu sein. Das nordische Blut aber der langobardischen (lombardischen) Manner bat den deutschen Raisern des Mittelalters durch den wilden norbifden Breibeitstrot viele Rampfe getoftet, die auf beiden Seiten gum Sall vieler nordischer Manner fuhren mußten. Das nordische Blut erscheint aber auch auf der Rassenkarte Oberitaliens noch heute angedeutet (vgl. S. 219).

Man tonnte die Aassentarte eines jeden europäischen Volts aus dem Kindruch und Schwinden nordrasssischer Stamme erklaren. Erwähnenswert ist die Aassenschiedung Englands, weil vom englischen Volkstum die landläufige und verkehrte Meinung besteht, es verdankt seine Tüchtigskeit einer vielfältigen Rassenmischung. Davon bietet aber gerade die Rassengeschichte Englands sehr wenig, und alle Anzeichen haben ja darauf bingewiesen, daß Rassenmischung und Schwinden der Sührerschicht den Niedergang eines Volkes bedinge. Die Westrasse und vereinzelte ofts rasssischer waren in England nach Süden und Westen verdrängt

wandelte, daß er seine Sohne im Sausgesetz auf entsprechend nordische oder nordischere Gattenwahl binwiese, wobei die im Standesssinne "ebenburtige" oder nichtsnebenburtige" Gerkunft eines Madchens begreislicherweise keine Rolle spielte, da allein die rassische und erbliche Gerkunft (ob nordisch, ob gesund und klug) zu betrachten ware. Solch eine auf das Bluterbe begrundete Wandlung der Kensburtigkeiteanschauungen mußte zur Geranzuchtung vorbildlicher Geschlechter subren und wurde auch ihre Wirkung auf nichtsadlige Areise nicht versehlen. — In den Bestrebungen der Deutschen Adelsschen siehen auch schon der Beginn einer Ausmerksanliet auf Rassefragen.



350. Bergog von Wellington, heersahrer und Staatsmann. Nordisch. (Aus dem ,Corpus Imaginum' der Photogr. Ges., Charlottenbg.)



351. William Pitt b. Jüngere, Staatsmann, Dorwiegend nordisch.



352

354

352. Walter Scott. Dorwiegend nordifch.



353. Cord Byron. Dorwiegend nordifch.



354. Tennyson. Rordisch. (Aus dem ,Corpus Imaginum' der Photogr. Ges., Charlottenbg.)



555. Ch. Didens. Vorwiegend nordisch. (Haargespinft unnordisch.)

England.

355

worden von den einbrechenden Kelten. Das Keltentum brachte den ersten stärkeren Einbruch der Nordrasse über alle britischen Inseln. Es mag vom Sestland her schon eine gewisse Unzahl ostischer Knechte mitgebracht haben, deren Gebeine dann in gewissen Schichten der Bronzezeit und Sallstattzeit sich eher und häusiger finden mussen als nordische Gebeine: die nordischen Schichten innerhalb der damaligen europäischen Volkstümer waren ja schon zur Verbrennung übergegangen. Jahlreich kann aber die ostische Unterschicht des nach England eindringenden Keltentums nicht gewesen



Abb. 356. England. Saltener (Baumeister). Mordisch. Zeichn.: Vogel v. Vogelstein.

fein. Beim Schwinden der nordraffifden Oberschicht des Reltentums mußten baber Bevolkerung, die jett keltische Mundarten fprach, die urbeimifchen weftraffifchen Buge wieder auftauchen. Diefe Derhaltniffe find bei Betrachtung des irifden Volkstums (vgl. S. 310 ff.) erwähnt wors den. Ein weiterer nordraffischer Einbruch in England erfolgte durch die Ungelfachsen. Er brachte eine grundliche Vernordung Englands mit fich. Die angelfachfischen Staaten aber - waren fie Bildungen eines feelisch verhaltnismakig weicher veranlagten Voltes? Die angelfachfische Dichtung mochte es fo erfcheinen laffen - die angelfachfifchen Staaten wurden gertrummert von den harten Mormannen. Die Mormannen, welche wie die Ungelfachsen nordischen Blutes waren und der Raffentarte grantreiche die bellen

Gebiete der Normandie und den Kustensaum der Bretagne sichtbar binterlassen haben, wurden die Zerren Englands. Ihre Eroberung war der dritte geschichtlich bezeugte Einbruch nordischen Blutes. Welche Volker, welche einzelnen Wikingscharen, den englischen Boden immer betreten mochten: Relten, Angeln, Sachsen, Juten, Danen, norwegische und isländische Wikinge, Normannen — immer waren es vorwiegend norderassische Volker. Volker mischungen bezeichnen die englische Geschichte; zur Rassen der mischung kam es seweils nur im Suden und Westen, wohin sede neue Eroberung der Nordvölker die westischen und oftischen Menschen verdrängt hatte. Die englische Geschichte ist an Volkerbewegungen reich, Rassenbewegungen weist sie wenig auf.

If England heute verhaltnismäßig nordischer als Deutschland? — Manche Beobachter bestreiten es. Überrascht hat mich, daß Beddoe in seinen Betrachtungen über deutsche Rasseverhaltnisse auch noch in sehr unnordischen Gebieten Deutschlands und der Schweiz bei der Bevolkerung ziemlich viel "germanisches" Aussehen findet und diese Gebiete dann ofters mit englischen Gebieten vergleicht. Daraus läßt sich schließen, daß in manchen Gebieten Englands die Entnordung auch schon ziemlich weit vorgeschritten ist. Beddoe weist in seinem Aussetz "Sarbe und Rasse")

<sup>1)</sup> Colour and Race, Journal of the Anthropological Institute, XXXV, 1905.

mit Beforgnis darauf bin, daß die reine nordische Raffe auch in England schwinde und zwar por einem lebhaften (mobile) duntlen Schlag 1). Die Westrasse scheint also zuzunehmen. Damit tundet sich ein Wandel an. der fur die englische Macht unberechenbar ift. Aber auch oftische Juge icheinen fich in England wieder durchzusetten. Man darf die oftische Beimischung in England nicht als zu gering anseben. Ein Dichter des 17. Jahrhunderts, William Davenant 3. B., zeigt fast schon mongolische Juge. Starte oftische Beimischung, dazu leicht vorftebende Riefer, zeigen die Gesichter der Schriftsteller Goldsmith und Thaderay. Derhaltniss maßig start oftisch wirten 3. B. auch die Schriftsteller Conan Doyle und Thomas Bardy, ebenso einige zeitgenoffische englische Staatsmanner. Beddoe fragt sich, ob das tunftige englische Volt imstande sein werde, das qu erbalten, wofur die echten Angelfachsen gestorben seien. Mach manchen Beobachtungen follen die Blonden und Sochgewachsenen in den englischen Grofitabten icon febr felten fein. Deters fcbrieb 1912 im "Tag": "Der gefunde englische Volksschlag der Didensschen Deriode ift zugrunde gegangen. Die alte angelfachfische blonde Bevolterung des merry old England, welche den Grund und Boden bearbeitete und die Grundlage bildete fur die Armee Wellingtons und die Schiffe Melfons, besteht nicht mehr. Dafür drangt sich in den Industriestadten von Jahr zu Jahr mehr ein kleiner, dunkler Menschenschlag, unter dem sich die alte Aristofratie und die Gentry wie vereinzelte blonde Reden abbeben. In den Restaurationen Condons aber schimmert es schwarz von einem Ende bis zum andern. Das ift die "neue Aristofratie" aus der City, die großen Manner (aber nur im Bebirn groft), welche die Aurse beraufe und berunterschieben, um die Martte der Rolonien und der Fremde in Abhangigkeit zu halten. Die fullen die eleganten Restaurants von heute an. Blonde Condoner gibt es taum noch, jedenfalls fieht man fie nur vereinzelt." Diefe fogenannte neue Aristofratie Englands besteht in der Kauptsache aus Juden, die vielfach aus Deutschland ("German Jews") stammen. Die englischen Kolonien scheinen zum Teil zum Sortkommen der nordischen Raffe nicht sonderlich geeignet zu fein. Durch einen gewiffen Auslesevorgang, ber das nordische Blut ausmerzt, foll Australien allmählich zu einem von Kurztopfen befiedelten Land werden. Jedenfalls icheint die nordische Schicht des engs lischen Voltes am Schwinden zu sein. Ihr Untergang mußte gum Mieders gang und ichlieflich Untergang des Britischen Reiches fubren. Durch die Vernichtung des freien Bauernstandes bat England fich am schwerften geschädigt. "Wie die englische Anthropologische Gesellschaft vor dem Weltkriege feststellte, ift die Jahl der Blonden, die vor etwa 100 Jahren in den englischen Städten sich zu der der Braunen noch wie 2:5 verhielt, in Glasgow gurudgegangen auf 1:4; in Manchester auf 1:5, in Condon gar auf 1:7"2). England icheint beute verbaltnismäßig etwas weniger nordisches Blut zu baben als Deutschland (?), jedoch im Gesamterbe taum

3) Solle, Allgemeine Biologie als Grundlage fur Weltanschauung, Cebenssführung und Politik. 1919.

<sup>1)</sup> Sat zur Bildung des englischen Wortes "Mob" (= Grofiftadtpobel) aus lateinischem mobile vulgus unbewußte raffische Einsicht beigetragen?

weniger als 60%; doch icheint in England die Jahl reinraffig nors bifcher Menichen verhaltnismäßig noch größer zu fein.

Uberblickt man all die Untergange der großen Reiche und der schöpfes rischen Gesittungen von Indien bis übers Abendland bin: immer erscheint dies tlar erfichtlich, daß jeder "Untergang" eines Voltes indogermanischer Sprache bedingt ist durch das Versiegen bes Blutes der ichopferifchen Raffe, der Mordraffe. - Ein Buch macht gegenwartig die Runde in Deutschland und Europa: "Der Untergang des Abendlandes" von Oswald Spengler. Alle Zeichen eines ieden Miedergangs der großen Gesittungen bat Spengler in feinem Buch betrachtet, die Urfache felbst, das Verfiegen des nordischen Blutes innerhalb der betrachteten Volkstumer, bat Spengler nicht gesehen. Es lobnt fich beute, die Spenglerichen Bebauptungen raffentundlich zu prufen. 3ch fuhre hierber geborige Gate aus einer Besprechung an, die ich seinerzeit fur die "Beitrage zur Philosophie des deutschen Idealismus" 1) geschrieben habe. Die Bedeutung, die man dem Spenglerschen Buch gumift, rechts fertigt wohl ein Verweilen bei ihm und mag auch die Selbstanführung rechtfertigen:

"Sur Spengler ist die sogenannte Anthropologische Geschichtsbetrachtung noch nicht fruchtbar geworden — was indessen heute noch taum ein Vorwurf ist. So tommt es zu falschen Deutungen. Dafür ein Beispiel:

"Spengler sieht es gleichsam als ein Sicheselbstergreifen der griechis schen, geschichtslos, dauerlos lebenden Seele an, "als ein Symbol ersten Ranges und ohne Beispiel in der Aunstgeschichte", daß die Bellenen der Vorzeit "plotzlich" vom Steinbau zum Holzbau "zurucktehren". Und weiter stellt er fest: "In der homerischen Zeit so gut wie in der vedischen erfolgt der plogliche, materiell nicht zu motivierende Schritt vom Begrabnis zur Verbrennung." So muß Spengler bei all dem überfeben, daß es nicht die gleiche "Seele" ift, die fich fo außert. Er muß dies überfeben: die nordraffischen (arischen), erobernd eindringenden Inder der vedischen Zeit wie die nordraffischen, erobernd eindringenden Griechen der "homes rifchen" Zeit bringen ihre nordischen Sitten "plotzlich" mit fich in die Lander, in denen fie dann ibr "Seelentum" weiter entfalten: fie bringen die Verbrennung mit, die allen nordraffischen Voltern gemeinsam ift 2), sie bringen den Holzbau mit (S. 273), der bei den nordraffischen Standinaviern beute noch herrscht. So übersieht Spengler immer wieder die raffischen Bedingungen des Geschichtsbildes. Beispiele tonnten gemehrt werden. Bier fehlt der Raum. Batte fich Spengler eine raffentundliche Wefchichtsauffassung dienen lassen, so batte ibm auch nicht entgeben tonnen, bag man von einem Altern des griechischen Volles, ftreng beobachtend, gar nicht reden darf, ebensowenig von einem Altern des romischen Voltes und ebensowenig von einem in oder nach einer Spatzeit herauftommenden "neuen Lebensgefühl". Das "entartende" Volt ist ja schon lange nicht mehr das nordraffische griechische Dolt, deffen Ebenbilder feine Runftler in Marmor bildeten. Das entartende Rom ift schon lange nicht mehr

<sup>1) 288. 2,</sup> Beft 1. 1921.

<sup>2)</sup> Vgl. Ilias, Beowulf.

das nordrafsische Rom, das ein Weltreich gegründet hatte. Das "neue Lebensgefühl" aber war jedesmal das Lebensgefühl der Mischbevolkerungen, die in der "Spätzeit" nach wie vor ihr Massenleben unschöpferisch forts lebten, und jeder "Untergang" der Geschichte von Indien die übers Abendsland hin war immer das Versiegen des Blutes der schöpferischen Rasse in einem Staatss und Geistesleben."

Sifder faßt folche Ericbeinungen des "Untergangs" und "Alterns" einmal fo zusammen: "Ein Altern eines Voltes gibt es wohl, niemals aber das Altern einer Raffe. Die menschlichen Raffen altern an fich ebensowenig und sterben ebensowenig wie tierische und pflanzliche Rassen. Sie tonnen nur ausgetilgt werden, also eines unnaturlichen Todes sterben. Was der Siftoriter als Degeneration, Siechtum und Altern eines Voltes, ja was er als Untergang eines Voltes fieht, find die Solgen verkehrter Auslese der Raffenbestandteile des betreffenden Volkes. Wenn die erbmafigen Trager der betreffenden Begabung, wenn die raffenmäßigen Subrer durch irgendwelche Auslesevorgange ausgetilgt ober ausgeschaltet find, ift eben das Volt nicht mehr dasselbe, was es vorber war. Wenn ein Volt durch triegerische ober auch durch friedliche, allmählich durch Einwanderung erfolgende Raffenmischung in feiner raffenmäßigen Jusammensetzung ein anderes geworden ift, wird auch feine geistige Leistung eine andere werden muffen. Diese andere Art, vor allen Studen ein wirtschaftliches und politisches Sinten, wird, wie gefagt, der Geschichtsforscher häufig als Alterserscheinung auffassen, es ist in Wirtlichteit eine raffenmäßige Veranderung" 1).

Wenn man also vom "Altern" eines Volkstums indogermanischer Sprache sprechen will, so kann darunter nur verstanden werden: das Schwinden des Blutes der schöpferischen Oberschicht. Vor Spengler hatte schwinden des Blutes der schöpferischen Oberschicht. Vor Spengler hatte schon Breysig<sup>2</sup>) auf die Gleichläufigkeit der griechischen, romischen und deutschen Geschichte hingewiesen und dargetan, daß ein Grieche der Zeit 300 v. Chr. etwa auf gleicher "Stuse" stehe wie ein Romer der Zeit 330 n. Chr. und ein Deutscher der Zeit 1500 n. Chr. Aber Breysig hat ebensowenig wie Spengler erkannt, daß diese Art der "Gleichzeitigkeit" in der Geschichte indogermanischer Volker durch die gleiche Stuse der Entnordung bedingt ist.

<sup>1)</sup> Baur-Sischer-Leng, Grundriß I, 1923.

<sup>2) &</sup>quot;Der Stufenbau und die Gesetze der Weltgeschichte." 1908. — Als Erster vertrat sedoch den Gedanten des "Stufenbaus" im Volterleben der italienische Philosoph Vico (1688—1744), den Gedanten des "Untergangs" des Abendlandes als Erster Graf Gobineau.

<sup>3)</sup> Breysig betrachtet aber auch das "Altern" von Völlern weit außerbalb des Beziels der (von nordischen Stämmen überbrachten) indogermanischen Sprachen, von Völlern also, bei denen nicht eine Kntnordung als Ursache des Niedergangs angesehen werden darf. Kingebendere Sorschung wird jedoch auch in solchen Sällen — falls eben nicht gewaltsame Jerstörung von außen vorliegt — jeweils das Schwinden einer schwinden Oberschicht vermuten durfen und feststellen können — das Schwinden einer dem Volledurchschnitt rassisch gearteten Schicht Soberbegabter oder das Schwinden einer vom Volledurchschnitt rassisch verschiedenen Oberschicht. Ich neige zu der Annahme, daß der größte Teil aller zu beobachtenden Gesittungsausschschwinge aus übereinanderschichtung zweier Rassen entstanden ist, aus der Kraftentsaltung, die anscheinend jeweils beim Jus

Man tonnte beim Verfolgen des Gedantens der Vernordung und Entnordung der Bevolkerungen indogermanischer Sprache geradezu eine Kormenlebre nordraffifcher Ausbreitung und Stammesgeschichte entwerfen, welche die gemeinsamen Juge im Entstehen und Miedergang aller nords raffifch bedingten Voller aufzeigt. Da ift es bemertenswert, wie fic einzelne Buge im Bild der Gesittungen icon andern, sobald der engste Bezirk, die engste Urheimat der Mordrasse in Deutschland, der nordweste europaische Bezirk also der sogen. Megalithkeramik (vgl. S. 315), verlassen wird. Das nordwestdeutsche Gebiet der Megalithteramit, ein Gebiet fruhester nordischer Gesittung in Europa, ift immer getennzeichnet gewesen durch eine besondere Cangsamteit der Entfaltung, durch ein besonderes Beharren und Sesthalten des Altuberlieferten. Meue Besittungsformen regen fich ofters erft dann, wenn nordische Scharen den alteften Beimatbegirt verlassen. So entstand die für die Ausbreitung der Mordrasse so bezeichnende Leichenverbrennung im thuringischen Breis nordischer Gesittungsformen, im Kreis der Schnurteramit (vgl. S. 316). "Der Megalithtreis hat die Verbrennung gewiß nicht erfunden, in seinem Bereiche ift nicht ein einziges Beispiel nachzuweisen. Seine Bewohner waren offenbar schon ebenso tonservative Ceute wie die heutigen niedersachsischen Bauern. Mur wo die Megalithkultur fich über ibre alten Grengen binausbegibt und in der Fremde unter dem Zinfluß hauptsächlich der Schnurteramit. einmal auch des Gemischs von Schnurs und Bandkeramik (Adssen) gerät, nimmt fie die Verbrennung an" 1). Die Sitte der Leichenverbrennung verbreitete sich dann vom thuringischen Areis der Mordraffe aus im gangen Bebiet nordraffischer Volker, und wohl tausend Jahre schon vor der homerischen Zeit, am Ende der Steinzeit, mogen die fude und oftwarts dringenden Mordscharen die Sitte der Leichenverbrennung überallhin mit sich gebracht haben, wie sie auch überallhin den Bernstein des Oftseegebiets zur Herstellung von allerhand Schmuck verbreitet haben. Die Gesellschafts= form, die politische Sorm — wenn man für diese Frühzeit derlei Ausdrude gebrauchen darf - anderte fich wohl zumeist beim Verlaffen der Urheimat. Da, wo Mordraffe reinerhalten in geschloffenem Gebiet siedelt, muß sich eine Art Volksberrschaft ergeben, ausgeübt von den angesehensten Mannern der einzelnen Stamme. Den Gebieten reiner Raffe konnte wohl eine Art republikanischer Ordnung eignen, weil hier einmal in Wirks

sammenwirken Subrender und Geführter entsteht. [Ich glaube, eine solche Vermutung schon ausgesprochen gefunden zu haben in der "Anthropologie" (1822) von Steffens.] Damit ergabe sich bei jedem "Untergang" eines Volkes und einer Gesittung die Frage, od nicht eine übergeschütete Aasse und wahrscheinlich, daß der Bedeutung der nordischen Rasse in Leben der indogermanischen Volker die Bedeutung entspricht, welche die damitische satischen Aasse in kogermanischen Volker die Bedeutung entspricht, welche die damitische satischen Aasse in Keben vieler Afrikastamme, besonders der Stämme damitische Frache, gehabt hat und hat. Wenn hingegen ein Volk und eine Gesittung durch eine lange Zeitdauer eine gewisse Stetigkeit der kennzeichnenden Jüge zeigen, wie es in China erscheint, sowird man auch eine verbältnismäßig ungestörte Bevölkerungsschichtung mit etwa gleichbleibendem Erbaltungszustand der einzelnen Schichten annehmen dürfen.

1) Schuchbardt, Die Ansänge der Leichenverbrennung, Sitzungsberichte der preuß. Alkademie der Wissenschaften, XXVI, 1920.

lichteit lauter Freie und Gleiche siedelten und eine Schichtung nur möglich ward durch die besondere Begabung und Tattraft einzelner Sippen und nur solange beren Tattraft dauerte und sich forterbte. Die Voltsberrschaft, eine Art Republit, tonnte fich einstellen wie unter den nordischen Islandern, so unter den nordischen Dithmarschen und so auch in frubester Vorzeit überall in den Gebieten reiner nordischer Raffe. Sobald aber der Beimatboden verlaffen war, mußten fich aristofratische Sormen, mußte fich eine Udelss oder Ronigsherrschaft ergeben. Man 30g durch fremdes Land, man unterwarf sich fremdraffiges Volt, man beberrichte es als Abelss und Bauernschicht, als die Berren. Burgen mußten gur Beberrschung errichtet werden. Es ift febr bezeichnend, daß das nordwestdeutsche Urbeimatgebiet nordischer Raffe teine Burgen tennt. Es ift febr bezeichnend, daß Burgen den Weg aller Mordvolter bezeichnen, Burgen, in denen die rechtecigen Saufer und Sale fteben 1).

Von Gebiet zu Gebiet als Gerrenvolt von Mordwesteuropa aus sich vorschiebend, nicht einsidernd, sondern einbrechend und erobernd, vollzogen sich die füdlich und oftlich gerichteten Wanderungen. - Sur die Cands nahme all diefer Mordvolker (beren lettes die Germanen waren) ift bezeichnend die Berausforderung des Subrers eines fich etwa entgegenstellenden fremden Beeres zum Zweitampf. Immer tritt der nordische Anführer vor seine Schar bin und ruft den fremden Anführer gum Zweis tampf. "Iwischen zwei Beeren" (untar beriun twem), wie es im hildes brandelied beift, tommt es zum Zweitampf der Surften. Der "Riefe" Boliath, der nordisch bochgewachsene Bergog seines Volts, ift eines der Beispiele solcher Berausforderung. "Die Philister sind offenbar ein von Areta bierhergekommenes Volt mit mykenischer Aultur gewesen. Sie find die Pulesata der agyptischen Inschriften, die aus dem Refti-Cande stammen, dem Raphtor der Bibel 2). Ihre Reramit von Gefer ift eine entartete mytenische, ebenso die Auftung Goliaths, Beinschienen und Belm, sowie seine Meigung gum Einzeltampfe, die den Juden ebenso schredenerregend ungewohnt ift, wie sie den bomerischen Belden entspricht" 3).

<sup>1)</sup> Die (G. 355 wiedergegebene) Meigensche Rarte der Befiedlunges und Dorfformen Deutschlands (Meigen, Siedelung und Agrarwesen ber Westgermanen und Oftgermanen, ber Reiten, Romer, Sinnen und Slaven. 1895) zeigt fur die lette nordische Bollerwelle, die Germanen, wie fich die Anbauform der Siedlungen andert, sobald das Gebiet reinster nordischer Aasse, das gescholoffene Siedlungsgebiet der germanischen Stamme (vgl. Rarte X u. XI, S. 314, 315), verlassen wird. Die Rarte zeigt, wie in den Bebieten, wo die germanischen Stamme nur als mehr oder minder ftarte Oberschicht fagen, sogleich andere Sormen der Siedlung auftreten und Deflers Karte der Sausformen (S. 379) lagt vermuten, daß die nordwestdeutsche sog, altsachsische Sausform die Urform des germanischen Saufes der deutschen Stamme ift. Auch die Sausform andert fich beim Verlaffen des nordwestdeutschen Bezirts stärtsten Vorwiegens der nordischen Rasse.

<sup>3)</sup> Jeremias 47, 4.
3) Schuchbardt, Alteuropa. 1919. Die Philister find allem Anschein nach ein Dolt gewesen, dem mytenischen entsprechend, also ein Bolt mit westischer Unterschicht und nordischer Oberschicht, mit nordischen "Riefen" als Subrern. Um das Jahr 1000 v. Chr. muffen fie beim Erobern ibres fpateren Bebiets auf die Ifraeliten gestoßen fein. Bezeichnend ift es, wie die echt nordische Berausforderung gum Zweitampf der Subrer den Juden vollig fremd ift: da Boliath,

In Indien unter den nordraffischen Indern die gleiche Luft am Zweis tampf der feindlichen Subrer: die indischen Sagen bezeugen es. "Die Subrer der beiden Streitkrafte treten bisweilen vor die Scharen gum Zweitampf vor, daß alle Welt es sebe' "1). Die gleiche Sitte des Einzeltampfe im alten Griechenland und dazu der bezeichnende Wortwechsel der Belden, die gegenseitigen gragen nach Sippe und Stamm — überall, in der indischen, griechischen, persischen und germanischen Seldendichtung die gleichen Außerungen abliger Gesinnung. Der Zweitampf der Subrer erscheint wieder bei den Kelten: die romische Geschichte verzeichnet die Zweitampfe des T. Manlius Torquatus und des M. Valerius Corvus mit teltischen Anführern 3. 3t. der oberitalienischen Rampfe (367-340 v. Chr.). Die perfische Sage erzählt vom belbischen Zweitampf des Vaters und des Sohns (Rostem und Sohrab), wie es das deutsche hildebrandslied tut (Siltibrant und Sadubrant). Immer tennzeichnet diefer Subrerzweitampf das Vordringen nordischer Stamme, und die Beldensagen der Perfer und Inder wie der Griechen, der Romer und Relten wie der Germanen, bewahren die entscheidenden Ereignisse. Die islandische Saga erzählt immer wieder vom "Solmgang" zweier Kampfer und das Mibelungenlied stellt den Sall der Burgunden durch eine Reibe von Subrerzweitampfen dar.

In dauernden Rampfen mag das Schickfal der einzelnen Stamme fie babin geführt haben, wo ihre eigentliche Siedelung begann. Waren die einzelnen Mordvolker erst seghaft geworden, hatten die Machschube nordischer Scharen einmal aufgebort, so begann der Vorgang, der gur Auss bildung gesonderter Volkstumer führen mußte. Die Oberschicht fühlte sich schließlich nicht mehr als fremd, sondern eben als der Adel und Bauernstand eines bestimmten Voltes. Die Verschmelzung der beiden Schichten zu einem sich eins fühlenden Volt liegt den geschichtlichen Aufzeichnungen meistens schon weit voraus. In die Geschichte treten meistens schon klarbegrenzte geschichtete Volkstumer ein: der nordische Grieche sieht den nordischen Makedonier als seinen Seind, der nordische Romer sieht den nordischen Relten als seinen Seind und tritt ibm entgegen als der Schutzer auch der westischen und oftischen Unterschicht. Die Verschmelzung der Rassen ist damit vorbereitet. Langsam geht sie vor sich, solange die Adelse ober Ronigsberrichaft besteht, folange die tlaren Standesgrenzen bestehen, Standesgrengen, entstanden aus Raffengrengen. Diefe Zeiten Harer Schichtung sind zugleich die Belden zeitalter der einzelnen nordraffischbedingten Bolter. Ein Wettbewerb der Ruhnheit, der Sahrten und Rampfe, reift das gange Volt zu den Taten fort, von denen die altindische und altpersische Dichtung berichten, von denen die griechische Ilias, der angelsächsische Beowulf, die Edda, die islandische Saga wie das deutsche Mibelungenlied tunden. Die adligen Menschen folder Zeiten fragen sich immer, ob all ihr Tun vor den "Batern" bestehen tonne; fie haben ein

seiner Art entsprechend und gleiche Sitte vermutend, jum Kampfe vortritt, trifft ibn toblich aus ber Entfernung der geschleuderte Stein.

<sup>1) £.</sup> Washburn Soptine, The Social and Military Position of the Ruling Cast in Aucient India.

festes Befetz der Ehre, sie halten viel auf Sippenzucht, sie mablen sich das Weib fast nur aus den andern freien Beschlechtern, geben ihre Tochter fast nur den bewährten Mannern. Die Sippen, die an Tuchtigkeit und Tattraft berühmt sind, verbinden Tochter und Sohne miteinander. Sowachliche Kinder werden ausgesetzt oder getotet 1). Das oberfte Befetz ift Beldentum, der Einzelne dentt weniger an fich als an Sippens und Stammesehre. Streng fordert er von fich, daß er alle überlieferten Befette ber Rache, des Zweitampf, des Erbrechts und des Glaubens balte. Es gilt: Treue gegen sich felbst, Treue gegen die Artgenoffen, Ausbreitung und Verteidigung des entstandenen Volkstums; geschätzt ift Freigebigkeit, Großmut, Belfinn, Wahrheitsliebe, Selbstvertrauen. Die "angeborne Sarbe der Entschließung"2), diese echt nordische Sarbe, gebort 3u Wefen und Anblid der nordischen Menschen dieser grubzeiten. Go ersteben die Gefittungen der grubzeit nordisch-bedingter Bolter, die uns durch die unbewußt sichere Erfassung der Befetze reinen Blutes, gefunder Machtommenschaft und triegerischer Chre immer wieder erstaunen.

Doch schon die Volkwerdung der nordischen Oberschicht mit der uns nordischen Unterschicht bat die Moglichteit der Rassenmischung geschaffen. Jede Verfassungsanderung tann die Schichtung ftoren und dient uns beute als ein Anzeichen einer Storung des Raffentums. Die untergeschichteten Volksteile drangen mit dem Schwinden der Oberschicht auf Machtverschiebung. Darum schreitet die Raffenmischung vor, sobald "das Voll" (der Demos, die Plebejer, die unteren Raften) die Schichtung erschuttert bat. Dies geschieht oft unter der Unführung nordischer Manner, die aus dem oder jenem Grund Abelshaffer geworden find. Die Unterschicht erhalt Rechte; viele ihrer Glieder sind reich geworden und ihr Geld erwirbt ihnen Einfluß im Staat. So tommt es allmablich zu einer "Volksherrschaft". Volksherrschaft bedeutet jetzt aber etwas gang anderes als in den Gebieten reiner Mordrasse, wo tatsachlich greie und Gleiche auf ihrem Grund und Boden fagen 3). Jett ift Volleberrichaft gleiche bedeutend mit dem Maffentum, das teine bedeutenden Manner mehr erträgt, wie es einmal der aus dem Adel stammende Philosoph herakleitos von Ephesos ingrimmig ichildert, der nach feiner Unschauung den Ephesern

<sup>1)</sup> Platon, zwar schon in einer minder verantwortungsbewußten Spatzeit lebend, fordert in seinem "Staat" (5. Buch) doch die Aussetzung untüchtiger und mißgebildeter Kinder, "wie es sich gebott"; und so auch noch der in einer Spatzeit lebende Seneca: "Es ist nicht Kanatismus, sondern Vernunft, das Tüchtige vom Untüchtigen zu sondern" (angeführt nach Baur-Kischer-Lenz). Man wird weder Platon noch Seneca roben Empfindens zeiben dursen, beide sind eher von milder Gemütsart. — Bei den alten Germanen erkannte ein Vater sein Kind erst dadurch als auszuchtauglich an, daß er das in feierlicher Sandlung vor ihm auf die Erde gelegte Neugeborene ausbob; andernfalls wurde es ausgesest. — An Stelle der sunser Empfinden nicht mehr möglichen Beseitigung Untüchtiger ist in der Wesetzgebung der Vereinigten Staaten von Nordamerika die Unfruchtbarmachung getreten, welche von vielen hierfür in Betracht kommenden Menschen sogar selbst beantragt wird.

<sup>2)</sup> Shatespeare, Bamlet.

<sup>8)</sup> Damit ist zu vergleichen, daß "der demotratische Gedante" im schwedischen oder norwegischen Volksleben nicht gang dasselbe bedeutet wie "der demotratische Gedante" im Volksleben stärter entnordeter Volker.

riet, sie möchten sich alle "Mann fur Mann" hangen, da es ihre Meinung sei: "Von uns soll teiner der waderste sein oder, wenn schon, dann anderswo und bei andern"). Voltsberrschaft bedeutet jest Massentum, geleitet durch einzelne Umstürzer und vor allem durch das Geld der uns nordischen Emportdmulinge. Die Verfassung wird eine Verfassung des Massentums. Sie richtet sich nicht mehr nach Grundbesitz und Abstammung, sondern nach dem Geldbesitz. Die grundbesitzende Adelsschicht verarmt gegenüber der geldbesitzenden Schicht der Emportdmulinge. Die Verarmung führt den Adel zu fragwürdigen Verbindungen mit der geldsbesitzenden Schicht siehen Schicht selbst; so entarten viele seiner Glieder. Rapitalistische Justände sind schon Kennzeichen einer Verschiedung im Rassentum und sordern rasch das Schwinden der nordischen Oberschicht. Der griechische Elegiens und Spruchdichter Theognis, der zur Zeit eines solchen Wandels lebte, hat von seiner Adelsanschauung aus eine solche Machtverschiedung deutlich geschildert.

Rassentundlich ist es nun sehr bezeichnend, daß der Emportommling auffällt und sich lacherlich macht. Der Reichtum war folang edel, als er wefentlich Grundbesit war und einer Schicht angeborte, die raffenmagig zum Berrichen befähigt und zum Besitz erzogen war, die den Reichtum nicht um feiner felbst willen, sondern um der Machtausdebnung, Sortess freude und Ebre willen begehrte. Der Reichtum wird etwas Gemeines, sobald ibn eine Schicht ansammelt, die nicht die große Gefinnung bagu hat; er wird etwas Gemeines in dem Augenblick eines nordisch=bedingten Volkes, wo der unnordische Mensch zu Reichtum tommt. Dieser bat nicht die Cebensweise geerbt, die zum Reichtum gehort, damit Reichtum nicht unedel fei. Berrichen und Befitz liegt ibm nicht im Blut; daber übertreibt er, daber sucht er die Aleidung und die Gebarden der nordischen Schicht nachzuahmen und macht fich dabei lacherlich, denn er vergreift fich darin täglich. Der "Proy", der Emportommling, der Reichgewordene - solche Bestalten sind nordraffisch febr felten. Wurde etwa einmal ein nordischer Mensch aus der Urmut in den Reichtum verfett, er batte die Lebensweise der ursprunglich übergeschichteten Rasse so in sich, daß er nicht auffiele. Laderlich und widerlich macht sich der Emportommling dadurch, daß er die Lebensweise nordischer Raffe nachahmen will 2). Die Geschichte aller nordraffifchebedingten Dolter zeigt die Bestalt des politisch einfluftreichen Reichgewordenen — die romischen Satiriker zeichnen oft sein Bild — und der Zeitpunkt, in dem er auftritt, zeigt den Raffenwandel an. Von diefem Augenblid an beschleunigt sich der Miedergang eines folden Volles.

Er mag sich auch im Denken und in der geltenden Sittlichkeit zeigen. Das frühe Denken der nordischen Oberschicht ist in seiner Bildkraft der Urschau (dem Mythos) noch nabe, ist jedenfalls noch keine Philosophie im Sinne einer strengen Wissenschaft. (Beispiele: die indischen Veden, Beras

<sup>1)</sup> Diele, Fragmente der Vorsokratiker, Bd. I, 1912.

<sup>2)</sup> In diesem Jusammenbang konnte man darauf binweisen, daß man in Frankreich von Menschen unvornehmeren Aussehens oder Auftretens sagt: "Il n'a pas de race" ("Er bat keine Rasse", d. h. nichts von dem Blut der [wenigstens früber] führenden nordischen Rasse).

tleitos.) Diese bildhaft gestaltenden fruben Denter, "zum Seben geboren, zum Schauen bestellt", wenden sich nicht ableitend und beweisend, schluff. folgernd und begrifflich, an "wiffenschaftliche" Menschen und an deren nachprufenden Berftand, fie wenden fich vielmehr reinen arteigenen Ausbrude an die Artgleichen, die es unmittelbar aufnehmen, benen tein Sat davon "bewiesen" werden muß, weil gleiches Blut das gleiche Blut begreift. Jugleich ift diefes Denten "ariftotratisch": überragende Einzelne gestalten ihr Welterlebnis, und die jeweilige Gestaltung lagt eigentlich nur Machfolge oder Entgegnung gleichschöpferischen Dentens zu. Anders die Zeiten beginnender Mischung. Da wandeln sich das Denten und die fittlichen Unschauungen. Der Zweifel beginnt, Zwiefpalte treten auf, der "angeborenen Sarbe der Entschlieftung" wird jett "des Bedantens Blaffe angetrantelt". Zwiespalte baben fich ergeben: der Einzelne fublt anders als feine Umwelt, der Mifcbling fublt fich in fich felbst gerspalten, feelische Abstande ergeben sich zwischen den Menschen des gleichen Volks, oder es ergeben sich einem Menschen zwei Seelen in feiner Bruft. Jetzt will der Denter beweisen, ableiten, Allgemeingiltiges erschließen, Gedanten finden, die für alle, für Oberschicht und Unterschicht, für "den Menschen überbaupt" giltig und unabweisbar fein follen. Die Sabigteit des bildbaften Bestaltens ift geschwunden, die des begrifflichen Trennens bat fich ausgebildet. (Beispiele: die indische Samthyaphilosophie, Aristoteles.) Das Denken ist schließlich "demokratisch" geworden: eine Arbeitsteilung verteilt die Untersuchung einzelner "Probleme" auf verschiedene emfige Sorscher als deren jeweilige Arbeitsfelder; und wo ein Sorscher die Untersuchung geendet bat, da tonnen geschulte Machfolger in das geschaffene Begriffsgebaude eintreten und es weiter ausbauen. Die eigentliche Wiffenschaft der späteren Zeiten ist entstanden. — Das Drama ist entstanden: in ibm steben die Menschen sich selbst und den andern ganz anders gegens über als die Menschen der Beldendichtung, die noch gang der reinrassigen Srubzeit entsprocen batte.

Die Berkluftung zeigt sich im täglichen Leben. Untergeschichtete Volksteile find zu Reichtum gekommen, Volksteile, die in sich keine eigene Ehre ausgebildet hatten, die, ungehemmt durch überliefertes Würdegefühl, ihren Reichtum ausnuten. Jett wird alles tauflich: der Staat wird tauflich, das blonde Zaar, das Adel vortauschen soll, der Adel selbst wird täuflich. Die Anschauungen der früheren Oberschicht werden dem sich wandelnden Volt lacherlich: das Beldenzeitalter liegt weit dahinten. Gebrauche, die aus dem Raffentum der vornordischen Bevolkerung ftammen, tauchen wieder auf. Die Sitten andern fich, die Schichtung des Volks wird durch ichrantenlose Freiheit und Freizugigfeit, vor allem aber durch das Aufsteigen der neuen Reichen verwischt. Die Raffenvermischung bat den Adel gersetzt, die neuen Reichen bestimmen den Staat und wenden ihre Macht gegen die freien Bauern an, die jett noch das verhaltnismäßig reinste nordische Blut haben. Das Land verodet, die Stadte wachsen. Die Allvermischung (Lundborg: "das Blutchaos"), zu der das Berbeis ftromen fremder Raffenbestandteile beitragt, erzeugt den Pobel der großen Stadte, Menschenmassen, die ihrem Mischblut nach ganglich richtungslos und als Masse jedem Einfluß ausgesetzt sind. Das spate Rom ift dafur ein gutes Beispiel.

Waren die grubzeiten durch ein unbewußtes raffeforderndes und tuchtigkeitsforderndes Verhalten gekennzeichnet, fo bat fich jetzt ein Wandel vollzogen, der zur Erhaltung gerade des minderwertigen Blutes führt, zur Erhaltung und Vererbung tranthafter Erbanlagen: die Tuchtigkeit ift jett nicht mehr Auslesegrundsatz, eber die großstädtische Geriffenheit; die Tochter des tuchtigsten Beschlechts wird nicht begehrt, sondern die Tochter aus reichem Baus, mag fie auch die ichlechteften Erbanlagen besitzen. Eine gewisse Slucht vor Verantwortung gegenüber der Volkszukunft mag zur Aufzucht auch solcher Kinder führen, die man früher ausgesetzt oder getotet hatte. Bei Bomer ift Thersites der einzige Aruppel, bei den romischen Schriftstellern der Spatzeit ließen sich lange Aufstellungen von torperlichen Migbildungen und Entartungsanzeichen finden. Jum Sorttommen dient in folden Spatzeiten eine aufrechte Besinnung am wenigsten; den Aufrechten mag oft Meuchelmord oder Verbannung (Oftratismos, Proftription, Religionsverfolgungen, Abelsvertreibungen) gleichsam aus bem Erbgang des Volkstums entfernen. Die Spatzeiten beschleunigen fo jes weils die Entartung fo febr, daß fich ein Volkstum in turger Jeit vollig verwandelt. Der Geldreichtum felbst mag fich fur feine 3wede unbewußt bewußt geradezu Entartung und Pobel zuchten, eine Maffe fallt ihrer Urt nach am ebesten dem Geldeinflug anbeim; fie lagt fich vom neuen Reichtum, dem unfichtbaren Gelbreichtum, Brot und Spiele bezahlen und fich dann gegen die letzten Bestande des zwar viel geringeren, aber sichtbaren Reichtums des Grundbesitzes lenten.

Das Ende Griechenlands, wie das Ende Roms ist gekennzeichnet durch den Mangel überragender Menschen: das Nordblut ist zum größten Teil versiegt. Das Ende Griechenlands, wie das Ende Roms ist gekennzeichnet durch mehr oder weniger unsichtbare herrschaft einzelner Geldsmänner, durch Poblegesinnung des immer mehr entartenden, immer gründslicher mischrassigen Volks, endlich durch ein langsames Aussterben ganzer Gebiete. Die Jeugnisse des Altertums erwähnen den Jerfall ehemals volksreicher Städte: die Mittelmeerlander waren erschöpft. Nur die Nachskommen der Stlaven aus fernsten Erdgebieten empfanden keinen Etel. Tausende aber — und sicher gerade die Bestgesinnten — nahmen begierig das Monchstum des sich ausbreitenden Christentums an sich, wandten sich von dieser faulenden Welt und starben ohne Nachtommen. Der "Untergang" war da.

So etwa endete notwendig die Geschichte aller nordrafsischebedingten Völker, die einmal in ihrem Sortgang eine Richtung eingeschlagen hatten, die zur Austilgung der nordischen Volksglieder führte. Der Verlauf mußte sich beschleunigen in den Völkern, die einmal endgiltig vom Seimatbezirk nordischer Rasse abgetrennt worden waren. Inder, Griechen, Perser, Römer und Teile des keltischen Volkes waren ihren Gebieten nach getrennt vom Jusammenhang nordischer Völker, wie er im deutschen Gebiet, nahe der Urheimat, besteben bleiben mußte. Eine Erneuerung nordischen Blutes war innerhalb dieser südlichen Völker unmöglich. Schwand daher die

nordische Schicht, so mußte dies der Untergang sein. Aber auch die Volker, die sich im Zeimatbezirk nordischer Rasse bildeten, waren und sind dem Untergang ausgesetzt: Zeute haben nur noch Standinavien, Deutschland, England und vielleicht Nordamerika soviel nordisches Blut, daß die Annahme möglich ist, hier könnte die Durchdringung mit nordischer Rasse einen anderen geschichtlichen Verlauf bedingen, hier, gleichsam an der Quelle nordischen Blutes, könnte durch ein entstehendes nordisches Rasse affe be wußt sein ein neuer Ausstieg erfolgen.

Die zuerft vom Grafen Gobineau (vgl. S. 22) erkannte entscheidende Bedeutung, welche fur ein Dolt und fur ein Beiftesleben die nordische Raffe bat, ift hauptfachlich gutag getreten durch die Sorfdungen Woltmanns (vgl. S. 159). Raum begreiflich erscheint uns die geistige und tunftlerische Groftat italienischen Wiederbelebungs: geit: wie inmitten eines raffifch fo grundlich vermischten Dolks, nachdem durch ein Wiederentdeden der altgriechis fchen Welt der Ruf ergangen ift, aller Enden ichopferische Beifter erwachen und in rafchem Ergreifen und freudigem Bestalten in turgem Zeitraum die Werte schaffen, die eine Sobenzeit des Beiftes bedeuten. Seit Woltmanns Sorfcbungen ift die Erscheinung der italienischen Wieder= belebungszeit deutlich gemacht als ein



Abb. 357. Frankreich. Graf Gobineau. Vorwiegend nordisch. A: braun.

erneuter Einstrom nordischen Blutes in ein Volks und Beistesleben. Bewedt durch die wesensverwandte, weil ebenfalls nordisch=bedingte Welt des Griechentums, find allerorten im fruber langobardifchen Oberitalien und im fruber normannischen Unteritalien nordische Manner entstanden und baben in raftlosem Schopfertum eine neue Welt geschaffen. Giotto, Mafaccio, Silippo Lippi, Donatello, Signorelli, Boticelli, Lionardo da Vinci, Undrea del Sarto, Tizian, Dante, Petrarca, Taffo, Balilei - alle find fie aus nordischem Blut und stellen, wenn fie Kunftler find, Menschen nordischer Artung bar. Es ift febr bedeutsam, wie wenig begabte Menschen das am meiften gemischte Mittelitalien, die Stadt Rom und das Gebiet um Rom, hervorgebracht haben. Die größten Manner der Beit find fast ohne Ausnahme aus einstens germanisch besiedelten Bebieten, und ihr nordisches Blut lagt fich in ihrer hertunft oft bis ins einzelne nachweisen. Bezeichnend ift auch, wie ein Mischling, wie etwa Perugino (Abb. 366) auch immer wieder Menschen malt, besonders grauengestalten, die genau die gleiche oftischenordische Mischung zeigen wie der Maler felbft (21bb. 362) 1).

<sup>1)</sup> Jeder Kunstler verleibt feine Rasse oder Rassenmischung mehr oder weniger auch den Menschen, die er darstellt. Mindestens weicht er gerne von dem

360



358. Balilei. Dorwiegend nordifc.

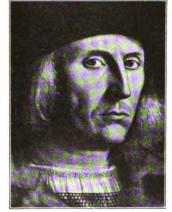

360. Uns veronefischem Udel. Borwiegend nordisch. (Gemalde: Morando.)



359

559. Tizian. L'orwiegend nordifc.



361. Savonarola, Borlaufer ber Reformation. Dinarifc.



362. Perugino, Maria mit dem Kinde und zwei Heiligen (Ausschnitt). Italien.

366

368



363. Raffael. Nordifc. (Stich: Morghen nach Selbftbildnis).





365. Jacopo dei Barbari. Dinarifchoftifch. (Selbftbildnis.)



366. Perugino. Oftifch nordifch. (Selbftbildnis.)



367. Machiavelli, Staatsmann. Dorwiegend binarifc.



368. Coredan, Doge von Benedig. Dorwiegend nordifch.

367

365

Italien.

373



369. Ulfteri (aus piemontifchem Ubel), Dichter. Morbifch.





371. 2. Mangoni, Schriftfteller. Dorwiegend nordifch.



572. It. Paganini, Confanfler. Dinarifch-nordifch (ber bin. Ginfchlag auf anderen Bildern viel beutlicher).



373. Graf Disconti, Urchaologe. Dorwiegend nordisch. (Zeichn.: Dogel v. Dogelftein.)



374. General Paoli (aus Korfifa). Dorwiegend nordifch. (Nach Goethe: blond.)

Italien.

374

370

Difraelis Wort, die Rassenfrage sei der Schlussel zur Weltgeschichte, wird aber nicht nur durch die italienische Wiederbelebungszeit erwiesen. Die Wahrheit dieses Wortes wird erwiesen auch durch die neueren Zeiten der italienischen Geschichte: ihre führenden Manner im Staats und Geistessleben sind zumeist nordische Manner. All die Bildnisse, die Woltmanns Buch (vgl. S. 159) enthält, zeigen nirgends einen "echten Italiener"; meistens aber Jüge, die man heute eher im westfälischen oder holsteinischen Gebiet wiederfinden wird. Das gleiche Ergebnis haben Woltmanns Untersuchungen für Frankreich und Spanien erbracht: das swebische, gotische, burgundische, franklische und normannische Blut dieser Länder war ihr bestes Blut, bedeutete ihre Schöpferkraft, und sein Schwinden bedeutet ihren Niedergang.

Deutlich fpricht die Raffengeschichte Frantreichs. Das Blut der Goten, Burgunden, granten und Mormannen bat grantreich (grant = reich) die besten Volkstrafte mitgeteilt. Die echt nordische Erscheinung des gotischen Bauftils entstand in Mordfrantreich, wo die Bevolterung im Mittelalter noch fast rein nordisch war. Der Abel grantreichs war anscheinend minder nordisch als der Abel anderer Bolter im Gebiet der germanischen Eroberungen. In seine Areise war durch Verbindung mit einer raffifc verdunkelten geadelten Schicht der galloromanischen Spatzeit anscheinend ziemlich viel nichtenordisches Blut eingedrungen. Das Schone beitsbild aber der Troubadours der Provence, also auch Sudfrantreichs, war nordisch. Doch schon der Kreuzzug gegen die Albigenser (1209 bis 1229) tilgte wohl einen großen Teil der nordischeren Oberschicht der Provence. Rasch ging die Entnordung auch im nordlicheren Frankreich wie in allen Bebieten Europas badurch vor fich, daß die mittelalterlichen Ariege allein von der ritterburtigen Schicht geführt wurden. Die staatliche Sestigung Frankreichs ging von seinem nordischsten Gebiet aus. Eine Bobenzeit frangofischer Gesittung begann. Der Mormanne Corneille schrieb seine belbischen Schauspiele, die aus dem Geift der Mordraffe tamen, und zu seiner Zeit schufen andere nordische Manner ein staatliches und geistiges Leben lebendigster Art. Die Schichten des

für sein Volk geltenden Schönheitsbild ab im Sinne der Aassenmischung, die er selbst verteitt. Solche Einwirdungen erklären neben anderem manche "Unahnlichteit", erklären auch die einander widersprechenden Bildnisse eines und desselben Dargestellten, falls er nicht, wie 3. B. Durer nach dem "Ranon" der menschlichen Gestalt und damit undewußt nach dem Schönheitsbild der schöpferischen Schicht seines Volkes suchend, von dem Bild seiner eigenen (bei Durer der nordisch dinarischen) Mischung abweicht in der Richtung auf das Schönbeitsbild dieser subildnis, das seiner Ranon-Vorstellung entsprechen sollte, deutlich vernordet; er hatte, wie Bilder mit Seitenansichten zeigen, eine start herausspringende, derbe dinarische Nase. Allein aus den oft so überraschend reinnordischen Mesche, welche uns die italienischen Maler der Wiedergeburtszeit dargestellt haben, ließe sich die rassische Richtung jener Runst und ihrer Schöpfer erschließen. Da, wo Lionardonicht gezwungen ist, einen bestimmten Menschen darzustellen, wie dies dem Bildnis der Mona Lisa der Sall war, folgt er ganz seiner reinen nordischen Rasse. Die Lionardoschen Sandzeichnungen, die nordische Frauen darstellen, weisen die Richtung seines Schauens deutlich genug.

379



375. Marie von Unjou, Königin von Frankreich. Nordisch.



376. Claude von franfreich, Gemablin frang I. 1499-1524. Nordifch.



377. König Beinrich II. (von Boujon 1518-1559). Mordifch.



378. Ubmiral Coligny. Morbifc.



379. Colbert, Staatsmann (von Corjevog.) Mordifch.



380. Pouffin (Selbfibildnis). Dorwiegend nordifch.

Sranfreich.

380

376

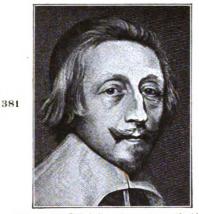

381. Kardinal Richelien, Staatsmann. Mordifch.

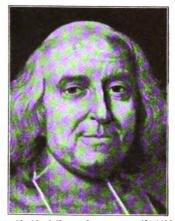

382. Kardinal fleury, Staatsmann. Mordifc.



383. Marie Jeanne Roland de la Platière, frau des Staatsmannes R. d. P. Vorwiegend nordisch (Nasenwurzel zu flach).



384. Racine, Dichter. Dorwiegend nordifch.

Sranfreich.

Abels in ganz Frankreich und die des oberen Burgerstandes der nordslichen Salfte Frankreichs zeigen sich noch lange hindurch vorwiegend nordisch. Da tilgten die Religionskämpse einen großen Teil des norsdischen Blutes. Durch sie verlor Frankreich wieder einen Teil seiner besten Menschen und seiner standhaftesten Geschlechter. Die wegen ihrer Uberzeugung auswandernden und vertriedenen Protestanten — 50 000 Fasmilien wanderten (1685) nach Solland, England und Brandenburg aus — kamen mit ihrem Bluterbe vielfach dem deutschen Volkstum zugut, das durch den Dreißigsährigen Krieg geschwächt war. Deutschland erhielt durch die Auswandernden vielfach tüchtigste Menschen nordischen Blutes. Es ist bezeichnend, daß die zeitweilige Freistätte der Sugenotten, die Stadt La Rochelle und ihre Umgebung, noch heute durch eine stärkere Blondheit

383

384



385. Korfifa. Napoleon I. aus lombardifdem (langobardifdem) Udel. Dorwiegend nordifd.



386. G. Cuvier, Naturforfcher. Nordifch.



389

387. Robespierre. Dorwiegend nordifch.



Danton. Oftifchenordifch.



389. Marat. Dinarifch-oftifch.



390. General Boche. Unicheinend westischenordisch.

Sranfreich.

388

386



391. Camartine, Dichter. Mordifchedinarifch.



592. Courier de Meré, Schriftfteller. Dorwiegend norbifc.



393. Carnot, Staatsmann (nach David d'Ungers). Mordiid.



394. Chateaubriand Staatsmann u. Schriftfteller. Dorwiegend nordifch. Sranfreich.

auffallt. Man erinnert fich des Satzes des frangofischen Raffenforschers de Lapouge, der nordische Mensch sei seiner Veranlagung nach Protestant (vgl. S. 155). Auch die frangosische Revolution brachte Deutschland wieder nordisches Blut zu durch die flucht oder Vertreibung frangofischer Abliger (Emigranten) und anderer den Machthabern verdachtiger Menschen. Die frangofische Revolution ift eine grundliche Entnordung grantreichs gewesen. Es genügte damals ofters, blond gu fein, um aufs Blutgeruft gegerrt zu werden. Die frangofische Revolution ift zu versteben als oftische westische Auflehnung gegen eine adlig-burgerliche Oberschicht nordischer Raffe. Die Subrer der Revolution waren aber bezeichnenderweise fast alle nordische Manner. Einer dieser Subrer, Sieges, selbst aus nordischem Blut, muß den Jusammenhang zwischen der germanischen Eroberung und dem Besteben einer Adelsschicht gekannt baben; daber fein Aufruf, den

394

Abel wieder in die "germanischen Sumpfe" gurudgujagen, woher er getommen fei.

Mit der Revolution aber war Frankreich vielleicht schon bis auf geringe Reste entnordet. Mapoleon, langobardischem Abel entstammt, rif noch einmal an triegerischen Menschen an sich, was grantreich bot, und es scheint, als ob er - der übrigens bis auf feine kleine Gestalt selbst nordischen Blutes war (Abb. 3\$5) — als ob er einen großen Teil der noch verbliebenen nordischen Manner in Schlacht und Tod geriffen batte. Die Bufaren um den Marschall Mey hatten nach der zeitgenoffischen Schils derung Beyles (Stendhals) alle bis auf einen einzigen gelbe Schnurrs barte 1). Beute ift grantreich ein vorwiegend oftisches Land. Sehr schnell, geradezu auffallig schnell, bat fich die Oftraffe in grantreich gerade im 19. Jahrhundert verbreitet. "Gerade im 19. Jahrhundert scheint das Steigen des Inder besonders rafch gewesen gu fein, und diese Bewegung fteht nicht ftille, denn überall, wo man mit Zwischenraumen von einigen Jahren Lebende gemessen hat, geben die letten Erhebungen die bochsten Mittelzahlen. Ebenso verhalten sich die Sarben, und das geht fo rasch, daß nicht nur die altesten Leute, sondern wir felbst die augenfällige Abnahme der hellen Sarben feststellen tonnen. Der grangofe der Jetztzeit ift in anthropologischer Zinsicht ein gang anderer Mensch als der des Mittels alters, felbst der Renaissance." "Die Uberhandnahme der Rundtopfe ift nicht bloß eine anthropologische Tatsache. Auch die Geistesrichtung des frangosischen Voltes bat sich mit der Gestalt des Gehirns geandert. Die Bemutsart der zeitgenöffischen grangofen, ihre Betrachtungsweife der politischen, religiosen, moralischen, ja sogar der literarischen Fragen, ist eine gang andere als fruber. Der Unterschied macht sich umfo bemerklicher, je mehr die Verpobelung der Sitten und Einrichtungen den Einfluß der boberen Stande durch den der unteren erfett. Dies zeigt fich in den geringsten Einzelheiten. Es genügt, die Doesie des Tingeltangels, eine wahre Megerpoefie, mit der volkstumlichen Dichtung des Mittelalters zu vergleichen, um sich den geistigen Ruckschritt flar zu machen." So urteilt der Franzose de Lapouge und setzt in bezug auf die europäische Geschichte hingu: "Es ist das erfte Mal in der Geschichte, daß ein rundtopfiges Volt zur Serrschaft gelangt ist. Die Jukunft allein kann lebren, wie dieser mertwurdige Versuch ausfallen wird" 2).

In dem angeführten Auffatz führt de Lapouge aus, daß die Oftrasse auch sehr rasch die ehemals westrassischen Gebiete besiedelt, sodaß sich die ehemalige Rassenverteilung Frankreichs nur noch in der mehr oder minder starten Jumischung nordischer oder westischer, im Gebiet der

<sup>1)</sup> Saufer, Die Germanen in Europa. 1916.

<sup>2)</sup> de Lapouge, Die Raffengeschichte der franzosischen Nation; Politische Anthropologische Revue, IV. 1905/00. — Man wird auch in der franzosischen "Dorberrschaft" der Nachtriegszeit die seelischen Eigenschaften der oftischen Ausse als mitwirkend erkennen dursen, daneben auch den westischen Jang zur Grausamkeit (vgl. S. 199). Amerikanische (also minder empfindungsdeteiligte) Beurteiler vermissen in der Politik der neuzeitlichen Franzosen alle schöpferischen Gedanken (constructive ideas); dem raffenkundlichen Betrachter erklart sich das aus der weit vorgeschrittenen Entnordung Frankreiche.

Alpen und des Wasgenwalds auch dinarischer Rasse, innerhalb der sonst vorwiegend ostischen Bevölkerung zeigt. "Die rundköpsigen Bezirke bessiedeln die andern, und man muß sich darauf gefaßt machen, in 100 bis 200 Jahren im größten Teil des Landes einen Inder von 90 und darüber zu sinden".). Bezeichnend ist es, daß die schöpserischen Manner Frankreichs, des heute vorwiegend ostrassisch gewordenen Frankreichs, immer wieder der Nordrasse angehören, darauf wiesen die Untersuchungen Odins schon hin (vgl. S. 159). Wie früher Ronsard, Poussin, Voltaire, Soudon, Montesquieu, Mirabeau, Pascal, Diderot, Tuvier, Puvis de Chavannes, Musset, Lamartine und andere mehr vorwiegend nordischen Blutes waren, so auch sührende Männer des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart, so Berlioz, so Manet und so auch Romain Rolland.



Abb. 395. Spanien. Paez de la Cadena, Staatsmann. Mordisch. Zeichn.: Vogel v. Vogelstein.



Abb. 396. Spanien. Alvarez, Bildhauer. Mordisch. Zeichn.: Vogel v. Vogelstein.

Was für Italien und Frankreich gilt, das gilt ebenso auch für Deutschland: die nordische Rasse hat auch dem deutschen Staats und Geistesleben fast alle die schöpferischen Manner gegeben, und die Entsnordung Deutschlands ist zwar nicht so weit vorgeschritten wie in den andern Ländern Kuropas mit Ausnahme Standinaviens und vielleicht Englands, aber sie schreitet vor und, falls sie nicht aufgehalten wird, wird sich auch in Deutschland ein völliger Rassenwandel vollziehen.

Die Nachforschungen nach der rassischen Jugeborigkeit der schöpfestischen Menschen innerhalb der europäischen Volker haben?) bis heute dieses Verhältnis ergeben: "Das Sauptergebnis ist, daß die genialen Personlichkeiten zu drei Vierteln und darüber dem nordischen Typus rein oder nur wenig getrübt angehören, zu etwa 20 Prozent einem gemischten, zu 2 Prozent oder darunter dem brünetten (rein oder doch nur wenig gestrübt) und dies auch in kändern mit fast ganz brünetter Bevolkerung

<sup>1)</sup> de Lapouge, Politisch=Unthropologische Revue, IV. 1905/06.

<sup>2)</sup> Mach Meyers Konversationsleriton, Bo. 23, unter "Typenforschung".

(Italien, Frankreich)". Diese nach Woltmannschen Sorschungen (vgl. S. 159) gewonnene Unnahme wird man indessen etwas einschränken mussen, da Woltmann (und so auch der ihm folgende Zauser, vgl. S. 160) nichts vom Bestehen einer dinarischen Rasse wußte und in seinen Buchern manchen Gesichtszug, der dinarischen Einschlag zeigt, als nordisch aufzgefaßt hat. Gerade die schöpferischen Menschen Italiens und Frankreichs zeigen ofters neben hellen nordischen Sarben einen mehr oder minder starken dinarischen Einschlag in der Kopf= und Gesichtsbildung. Der weite Vor-



Abb. 597. Ronigsberg. Rant. Vorwiegend nordifch. A: blau. (Zeichn.: v. Schnorr.)

fprung der nordischen Raffe zeigt fich trots dem deutlich genug. Die Erforschung der Schopferischer Rörpermertmale bedarf noch vieler Einzeluntersuchungen. "Rofe fchatt übrigens, daß in Deutschland auf einen genialen Aurgtopf 3-6 geniale Langtopfe tommen. Johann Sebaftian Bach, Boethe, Shatespeare, Richard Wagner und wohl auch Luther waren augenscheinlich Langtopfe, Bismard auf der Grenze der Mittel= und Langtopfigteit, Kant ein (aller= dings rachitischer) Kurztopf (vgl. S. 233), aber wohl kaum Mapoleon I., wie Rose meint, denn Bilder und befonders Dortrats buften laffen einen Langtopf vermuten"1). Schon nach den bisberigen Untersuchungen erbellt jedenfalle flar:

Macht und Ansehen eines Volkes, seine Geistesschöpfungen, sein Aufstieg und sein Miedergang, find also eng geknupft an sein

Raffentum. Schwindet die nordische, die schöpferische Rasse, so schwindet die Größe und Schöpferkraft. Daraus muß sich folgerichtig ergeben, daß die Rassenreinheit und der Kinderreichtum der nordischen Menschen eines nordischebedingten Volkes dessen kostbarfte Guter sind.

Nachdem heute die Anthropologische Geschichtsschreibung die Einsicht in die Schöpferkraft und die unvergleichliche Begabung der großen norsdischen Manner vermittelt hat, muß dem Deutschen vor allem die Rassensgeschichte Deutschlands wichtig sein. — Deutlich ergibt sich da aus Gräberfunden und geschichtlichen Tatsachen, daß Germanien in der Zeit des Römers Tacitus (gestorben 117 n. Chr.; die "Germania" 98—99 n. Chr.) besiedelt war von deutschen Stämmen nordischen Blutes. Ein Volk, rein und nur sich selber gleich — so beschreibt sie Tacitus. Was bedeutet aber in diesem Bericht die Bezeichnung "Volk"? — Nur die Freien können gemeint sein, nicht die Knechte, die "welschen Knechte", wie die Edda einmal sagt.

<sup>1)</sup> Ploets, Sozialanthropologie im Band "Anthropologie", Rultur der Gegens wart, Teil III, Abt. V, 1923.

Das Altertum hat die Stlaven nie zum "Volt" gezählt. Wahrsscheinlich ift aber, daß die germanischen Stämme, je südlicher sie siedelten, neben nordrassischen Kriegsgefangenen aus keltischen und feindlichen gersmanischen Stämmen desto mehr auch ostische (und dinarische?) Menschen unter ihren Knechten hatten. Entgegen der landläusigen Meinung wurde die Landnahme und Eroberung von germanischen Stämmen verhältniss

mäßig milde durchgeführt. Die Vorbewohner wurden zu Anechten gemacht, als folche aber mit der Befonnenheit behandelt, die ein nordischer Raffenzug ist.

The state of the Die "Relten", auf welche die germanische Landnahme fließ, waren meift oftifch= nordische Mifdlinge. Sie wurden Anechte, ihr Blut erhielt fich. Mus folden Der= baltniffen ertlart fich die frube grundliche Bertreugung der Oftraffe. Innerhalb Knechteschicht mischten fich ja fortan oftische Menschen mit den nordischen Menschen, welche die Kriegsgefangen= Schaft zu Knechten gemacht batte. Die nordische Schicht der greien blieb raffenrein; die Schicht der Anechte wurde fruh schon zur Mischlings= fdicht. - Die Raffengucht der greien Scheint gwar un= bewuft, aber doch ftreng ge= wefen zu fein. Die nordische Raffe muß fich im deutschen Volkstum Jahrbunderte lang ziemlich rein erhalten baben. Bemerkenswert ift, daß die



Abb. 398. Germanischer Schädel mit wohlvers beilter Verletzung. (Aus Wilser, Deutsche Vorzeit. Verlag P. Hobbing, Berlin.)

germanischen Stamme, die, von Bohmen und Mahren einrudend, das beutige Ofterreich besiedelten und von Often her gegen das heutige Bayern vordrangen, daß die Markomannen und Bajuwaren in ihren Grabern schon hin und wieder kurze Schadel aufweisen, kurze Schadel weiblichen Geschlechts. Das zeigt an, daß der Weg dieser Stamme durch kurzköpfig besiedelte Gebiete geführt hat und daß die junge Mannschaft, die vielleicht am schnellsten und dann außerhalb des Stammesverbands vordrang, sich in solchen Gebieten Weiber nahm, die sich den nordischen Mannern auf

ibrem Juge anschlossen 1). So scheint der erste Schritt zur Vermischung geschehen zu sein in den Gebieten, wo germanische Stamme, abgetrennt vom großen Jusammenhang des Stammvolks, durch fremdrassige Umsgebung zogen. Saufiger scheint solche Vermischung aber nicht gewesen zu sein, und das eigentliche Germanien blieb rein. Die Rassen blieben dort scharf getrennt. "Ein bezeichnendes Beispiel sind hier Gräberfunde auf Seilbronner Boden. Die Schädel eines Reihengräberseldes aus der LasTenesJeit sind ausnahmslos langtopfig, während die Kinzelflachgräber aus derselben Jeit ebenso nur Brachyzephale [Aurzschädel] enthalten" 2).

Da brachte der Wandel der Weltanschauung, wie es in Indien geschehen war, eine grundsätzliche Wendung mit sich, die sich zwar in der Wirklichkeit wahrscheinlich nicht schnell vollzog, aus Gräberfunden jedoch erschlossen werden tann: das Christentum brachte die halb unbewußt empfundenen und errichteten Schranten zu Sall. Mit der Einführung des Christentums - fo hat v. Bolber es in Wurttemberg beobachtet werden oftische Schadel oder Mischlingsschadel in den Grabern baufiger. Der driftlichen Lehre nach waren nun alle Menschen gleich. Gang langfam mußte solche Unterweisung die Raffengrengen verwischen. Das driftliche Gebot hatte gelautet: "Lehret alle Voller". Die geschichtliche Solge konnte bei vielen Lehrern des Christentums die Betampfung jeglicher Besonberung fein: "Sier ift tein Jude noch Grieche, bier ift tein Anecht noch Freier" 3). Der Lehre nach war der Weg zur Allvermischung offen (die man indeffen nicht etwa dem Chriftentum allein guschreiben darf, zu der diefes aber beigetragen bat). In Wirtlichteit bat die halb unbewußte Raffenzucht des Voltes die Schranten noch Jahrhunderte lang erhalten. Das fruber Raffenschichtung war, wurde jett gur mittelalterlichen Stande ichichtung. Die mittelalterliche, genau abgegrenzte Gefellichafts. ordnung entstand; sie war tein raffisches Wert mehr, aber fie wirtte viels fach raffischeabgrengend. Wieder traten Verhaltniffe ein, die gur weiteren Jerkreuzung der Oftraffe, bzw. der vorwiegend oftisch besiedelten Gebiete, führen mußten. Die freien Bauern, die fo weit verarmten, daß fie den Aufwand fur ihren Beeresdienst nicht mehr aufbrachten, wurden in die Schicht der Borigen versetzt. Dadurch wurde einerseits viel nordisches Blut der Vernichtung durch den Kriegsdienst entzogen, andererseits wurde wieder die Zertreugung der ursprunglich vorwiegend nicht-nordischen Leib. eigenenschicht gefordert. Im gangen erhielt das Mittelalter durch seine Standeschichtung auch die Raffenschichtung und wehrte die Allvermischung ab. Die besonderen Standesehren, die Beiratsgebrauche, Junftgesetze und Sitten erhielten die nordische Raffe rein bis in die unterften Volksschichten bin. All diese Vorschriften über den Machweis deutscher Uhnen, welche die Junfte und andere Verbande forderten, dienten unbewußt der Erhaltung

<sup>1)</sup> Auf solche Erscheinungen weisen deutlich die Grabersunde der germanischen Bevolterung, welche die Schnurkeramit nach Schlesien und Bohmen brachte; die mannlichen Schabel der betr. Graber sind nordisch, die weiblichen zum größten Teil turz, also nicht-nordisch.

<sup>2)</sup> Schlig, Eine Schultinderuntersuchung gum Jwede der Aaffenbestimmung. Archiv fur Anthropologie, Bo. 27, 1901.

<sup>8)</sup> Balater 3, 28.



Abb. 599. Dedo V., der Seiste, Graf v. Groizsch, Markgraf der Miederslausit (1142—1190) und seine Gemahlin Mechthildis, Tochter des Grafen Goswin von Zeinsberg (gest. 1189).

(Grabmal in der Schloftirche zu Wechselburg.)

des nordischen Bluts. Diese Schranken und Gesetze waren vor allem gegen das Einsidern wendischen und überhaupt flawischen Blutes gerichtet, dann aber überhaupt gegen alles Fremdblut.

Bei ber flawischen Befiedlung Oftdeutschlands muß die Darftellung einen Augenblid verweilen, da fich über diese Dinge faliche und widersprüchliche Unschauungen gebildet haben. - Die Urflawen waren ein nordisches Volt, das sich aus einer in oftlicher Richtung abgewanderten Gruppe nordischer Raffe gebildet hatte, ftart genug, dem Often Europas die flawischen Sprachen aufzuzwingen. Ihren Urbezirt siebt die beutige Sprachwissenschaft im mittleren oder südlichen Aukland. Sie rudten in die bei der Vollterwanderung von den Germanen verlassenen Bebiete des gangen oftlichen Deutschlands ein und besiedelten diese, obne Widerstand zu finden, etwa bis zu der Grenze, die man zu Karls des Großen Zeit den Limes sorabicus genannt bat, d. b. bis zu einer Linie, die etwa von Riel über Luneburg, Magdeburg, Merseburg, Maumburg, Rudolstadt, Bamberg, nordlich Regensburg zum Bohmerwald und von da zur Ennsmundung, zum Oberlauf der Drau und zum Golf von Triest führt 1). Man erkennt an Gräbern und sonstigen Sunden des ofts deutschen Bodens sofort die Jugeborigkeit zum flawischen Volkstum. "Die Glawen brechen mit einer gang fremden Aultur in Oftdeutschland ein. Ihre Keramit unterscheidet sich so febr von der dort bergebrachten germanischen, daß man jede Scherbe leicht unterscheiden tann" 2). Sie ruden ein mit Stilformen, die auf sudosteuropaische Einfluffe foliegen laffen. Die Jierformen verraten, "daß die Glawen, die zu uns tamen, mit Baltantultur durchtrantt gewesen sein muffen" 2).

So lagt fic also die Ausbreitung der flawischen Gefittung in Ofts deutschland von der germanischen archaologisch, der Stilform nach, flar unterscheiden. Die Dorfanlagen der von Slawen besiedelt gewesenen Gebiete Deutschlands (d. b. die Rundlinge und die Straffendorfer; vgl. Karee XII. S. 355) hat man früher für flawische Gründungen angeseben 3). Beute icheint das felbst fur die Straffendorfer nicht mehr mit Sicherbeit angenommen werden zu tonnen. Raffentundlich aber, d. h. alfo aus Bebeinfunden der Braber allein, mare eine Scheidung nicht durchgus führen: die Urslawen, diese Oberschicht der flawischen, damals wohl nordisch=ostischen, nordisch=dinarischen und nordisch=mongolischen Voller, die eine besondere Bestattung erfuhr, waren nordischer Raffe wie die Germanen. Dadurch, daß den flawischen Gebeinen als Ropfschmud die fogen. "Schläfenringe" mitgegeben sind, tann man sie von den torperlich gleiche artigen Gebeinen germanischer Graber unterscheiden, bevor man die sonstigen Beigaben betrachtet. — So bedeutete also die flawische Welle, die fich westwarts bewegte, raffisch zunachst nur eine geringe Entnordung Oftdeutschlands. Erft im Lauf desjenigen Zeitraums, der bis zur volligen

<sup>1)</sup> Die Sorbengrenze findet fich eingezeichnet auf Karte III, S. 187 und geht bervor aus Rarte XII, 3. 355.

<sup>2)</sup> Schuchbardt, Alteuropa. 1919.

<sup>5)</sup> Uber Dorfformen voll. "Realleriton der germanischen Altertumstunde" unter "Dorfformen" und vor allem auch die Erdrterung und anschauliche Schilderung von Dorfformen in der vorbildlichen "Niedersächsischen Volkstunde" (1922) von Pegler.



Derdrängung der Slawen aus den ehemals germanischen Gebieten Osts deutschlands verging, erst allmählich mögen vorwiegend oftische und mongolische (innerasiatische) Menschen slawischer Sprache in größerer Jahl eingesickert sein, und schließlich, nach Schwinden der nordischsslawischen Oberschicht mögen dann die Menschen slawischer Sprache das oftische oder ostische und mongolisch-nordische Körperbild erreicht haben, das wir heute vielsach als "flawisch" empfinden. Eine "slawische Rasse" aber gab es und gibt es nicht. Menschen, die man "flawisch" sindet, sind meist ostische oder mongolisch-nordisch.

Die Entnordung der Glawen auf ehemals germanischem Boden muß entweder nicht fo grundlich gewesen sein oder die Verdrangung der oftischnordisch und mongolischenordisch gewordenen flawischen Stamme burch bie wieder eindringenden deutschen Stamme feit der Zeit, da ihnen ein Beinrich der towe (1169-1195) durch Eroberung den Weg nach Often gewiesen batte, muß fo grundlich gewesen fein, daß schließlich Mordostdeutschland und das oftliche Mitteldeutschland wieder vorwiegend nordisch wurden und beute noch immer Gebiete vorwiegender Mordraffe, allerdings mit Spuren mongolischer Beimischung, sind. Vielleicht darf man fich vorstellen, daß die Verdrangung der raffifc verhaltnismäßig minder nordischen Slawen nicht so grundlich gewesen ware, wenn die Besiedlung der oftelbischen Cander nicht von einer Auslese der unternehmungsmutigsten und vermutlich auch nordischsten Deutschen aller Stamme, insbesondere der nordwestdeutschen, unternommen worden ware. Das Volkslied "Maar Oftland willen wy ryden" zeugt noch vom Unternehmungsmut diefer deutschen Auslese, aus welcher bann als weitere Auslese der Adel der oftelbischen Lander sich erhoben bat. Solche Ausleses erscheinungen haben die staatliche Tuchtigkeit des Preugentums mitbedingt. Die großen nordischetubnen und nordischesachlichen Unternehmungen des Ritterstaates des deutschen Ordens und die noch weiter ausgreifenden Unternehmungen der Sansa mit ihren Grundungen Reval, Dorpat, Riga (1201) führten deutsche Burger und Bauern nach Often und begrundeten eine deutsche Gerrschaft auf der Oftsee. In Pommern und Schlesien dringen deutsche Siedler im 13. Jahrhundert ein, und Ende des 13. Jahrbunderts war die Gerrichaft der Deutschherren über das Land Dreufen gesichert 1). Die wilden Rampfe gegen Slawen und Litauer mußten gur Bildung einer Auslese fubren: auf beiden Seiten tonnten fich nur tats traftige und staatstluge Sippen erhalten. Sicherlich sind jedoch die verhaltnismäßig dunkleren Gebiete des nordmitteldeutschen und norddeutschen Bodens, die breiten, verhaltnismäßig dunkleren Canostreden links und rechts der Oder (vgl. S. 189) und von der Oder über die medlenburgischen Lande bis ins Lauenburgische dem zeitweiligen flawischen Vordringen zuzuschreiben. In den thuringischen und fachsischen, sowie in den fuddeutschen Bebieten ehemaliger flawischer Siedlungen mag aber die beutige

<sup>1)</sup> Den Aufftieg und Niedergang der Ordensmacht schildert (in einer Begeisterung wedenden Weise) Seinrich von Treitschte in seinem Auffag "Das deutsche Ordensland Preußen" (1802; beute neu berausgegeben als Nr. 182 der Insel-Bucherei). Sur Begründung und Niedergang einer nordraffischen Staatsmacht ist dieser Auffag außerordentlich lebrreich.

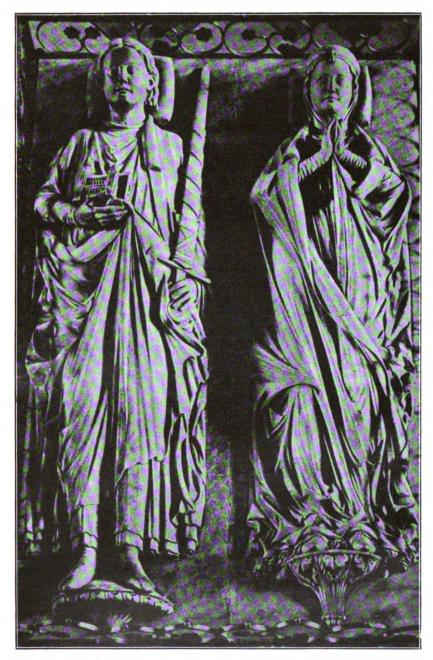

Abb. 400. Seinrich der Lowe (1129—1195) mit seiner Gemahlin Mathilde, Tochter des Königs von England. Grabmal im Dom zu Braunschweig.
(Mach Safat, Geschichte der deutschen Bildhauerkunft.)

duntle Jumischung weniger auf die Slawen zuruckgeben, als dem Umsichzgreifen oftischer und dinarischer Rasse, bzw. der Entnordung zuzuschreiben sein, die etwa seit dem späteren Mittelalter eingesetzt haben muß. Im außersten Gudosten des deutschen Vollsgediets, in Karnten, Steiermark, Tirol und Oberbayern war die slawische (windische) Kinwanderung nicht mit oftischer Kinwanderung, sondern mit dinarischer Kinwanderung gleichbedeutend; hierüber das Knde dieses Abschnitts. Der Limes sorabicus (vgl. S. 354 und Karte III, S. 187) mag auch beute noch ungefähr die Grenze sein, die zu der von Often ber auf deutschem Gebiet ein ges wisser mongolischer (innerasiatischer) Kinschlag deutlicher wahrsnehmbar ist.

Die heutigen flawischen Vollstumer, die im Often Deutschlands angrengen, find mit Ausnahme des Auftenstreifens der Oftsee durch ftarten mongolischen und da und dort starteren dinarisch-oftischen Beisat getennzeichnet. War schon das mittelalterliche Slawentum dunkler als das Deutschtum, so hat sich das damals start nordische, wenn nicht rein nordifche, deutsche Volkstum des flawischen Blutes durch strengste Gefetze erwehrt. "Die Wenden mußten in Wendenvierteln oder Wendengassen abgeschlossen, lotal, sozial und wirtschaftlich von den Deutschen getrennt leben und waren vom Burgerrecht und den Junften ausgeschlossen" 1). Wie gegen die Wenden, fo richtete fich das mittelalterliche deutsche Volkstum gegen alles fremde Blut, dadurch, daß zur Erlangung von Bürgerrechten, Junftrechten, Cheschließungen usw. deutsche und freie Geburt und oft bis zu vier Ahnen nachzuweisen war. Solche Gesetze erhielten sich da und dort bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Ja sogar auf die Gattinnen der Junftgenossen wurde die Ahnenprobe ausgedehnt. "1752 wurde zu Meuendamm (Meumart) ein Tuchmacher aus dem Gewert ausgestoßen, weil er eine grau genommen, deren Großmutter aus einem Schafergeschlicht entsprossen sein sollte. Die Schafer waren wendische Borige" 1). Die mongolische (innerasiatische) und oftische Beimischung im flawischen Volkstum, der raffische Abstand, muß gefühlt worden sein; das Deutschtum hat sich des flawischen Blutes rucksichtslos erwehrt.

"Erst durch die Junftresorm von 1731—40, die die Junftordnung in allen deutschen Staaten einheitlich auf staatlicher Grundlage regelte, wurden solche Geburtsbriese eingeführt, auf denen die vier Ahnen sehlten. Daß dieses aber auf Widerstand stieß, beweist die Beschwerde der Berliner Gewerte. Auch blieben die alten Grundsätze in der Praxis noch dis in die Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Drucke des alten Seimatsrechtes, des behördlichen Seiratstonsenses und der mangelnden Freizügigsteit zum guten Teil bestehen, obwohl die alles gleichmachende Idee der französischen Revolution, unterstützt durch die sich eindurgernden Begriffe der Sumanistät und Menschenrechte auch im Rassebwußtsein längst nivellierend ges wirft batten" 1).

Noch in der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts scheint da und dort das Bewußtsein lebendig gewesen zu sein, wie wertvoll für ein Volkstum, damit es eine einheitliche Macht darstelle, das reinerhaltene

<sup>1)</sup> Meinhold, Deutsche Raffepolitit und die Erziehung zu nationalem Chrgefühl.

Blut sei. Im Jahre 1664 erschienen Erläuterungen zur "Germania" des Tacitus, in denen der Verfasser, Airchmayer, darlegt, Tacitus habe uns mit seinem Werk die "hochst nütliche Lehre eingeschärft, daß man das Blut nicht leichtsinnig mit Angehörigen fremden Stammes vermischen durfe". "Sicher andert und verdirbt man dadurch mit dem Korper auch den Geist").

Vielleicht war eine folche Außerung auch durch die Ereignisse des Dreifigjahrigen Rriegs bervorgerufen, der ja Rriegsvolt "aus aller herren

Lander" nach Deutschland gebracht hatte. Aber mir scheint, man darf den Dreißigsjährigen Krieg nicht als eine der Sauptursachen der Entnordung Deutschlands ansehen, denn einerseits waren die Seere aus mittels und südeuropäischen Staaten damals sicherlich noch viel nordischer als beutige Menschen dieser Gebiete und dazu nicht eigentlich besonders start an Mannschaftszahl, andrerseits kann man die Seere des Schwedenkönigs geradezu als eine letzte schwächere Welle nordischer Rasse ansehen (vgl. S. 315).

Diele Anzeichen weisen darauf bin, daß die allmähliche Entnordung, die schon etwa mit dem 6. Jahrhundert begonnen haben mag, ihre Beschleunigung erst mit dem Andruch der neuesten Jeit, mit dem Ende des 14. Jahrhunderts, erfuhr.



Abb. 401. Gustav Adolf, Konig von Schweden. Stich: Delft.

Durch Recht und durch Sitte erhielt sich das Deutschtum — in Mords deutschland mehr, in Suddeutschland weniger — vorwiegend nordrassisch. Mindestens ging der Beginn der Entnordung nicht nur und nicht am stärkften von den Gebieten aus, in denen sich flawische Bevolkerungsreste hielten oder etwa von der Grenze des Deutschtums gegen das Slawenztum. Die Entnordung Deutschlands begann und ging vor sich aus den gleichen Ursachen, die auch bei den andern nordrassischedigten Volkern eine Entnordung bewirkt haben. Die ritterbürtige Schicht der Nordrasse verlor ihre besten Geschlechter auf all den Schlachtseldern, wohin die Ritter zur Shre des deutschen Raisertums ausgezogen waren. Der politisch fragzwürdige Gedanke eines "Römischen Reiches deutscher Nation" hatte Blutzopfer auf Blutopfer gefordert und immer wieder von der reinst nordischen Kriegerz und Abelsschicht.

Der Jerfall der mittelalterlichen Ordnungen muß aber vor allem in Suddeutschland der Beginn stärkerer Raffenmischung gewesen sein. Jene "Relten" Suddeutschlands, die vorwiegend oftischen Menschen der suds beutschen Walder und Gebirge, drangen allmäblich in deutsche — das hieß damals noch — nordische Geschlechter ein. Aber das Einsidern oftischen

<sup>1)</sup> Dgl. Bieder, Gefdichte der Germanenforfdung, 1. Teil. 1921.



402. Staufen bei Freiburg i. Br. J. Megger, Mordisch — vielleicht mit geringem dinarischem Einschlag. Haar und Bart: goldblond. (farbige Zeichn.: Cair.)



403. Beffen. H. Ch. Welder, Staatse rechtslehrer. Mordifcheoftifch.

Blutes in den Kern des deutschen Volkstums vollzog fich noch immer febr langfam, so langfam, wie eben die mittelalterlichen Schranken felbst fielen. Die Befunde zeigen, daß die heutige Allvermischung erft das Werk der



404. fürft Metternich aus rheinischem Gesichlecht. Dorwiegend nordisch— mit einem Einschlag dinarischer oder vorderasiatischer Rasse (Nase) und orientalischer Rasse (Nase) und orientalischer

letten Jahrhunderte ift, erft der neues ften Geschichte angebort. Schliz 1) bat in Seilbronn eine größere Ungabl Schadel des 14. Jahrhunderts untersucht, die aus einer dortigen Stadtfirche ftammen; er fand unter ihnen teinen einzigen Kurgschadel. Die Untersuchung von Schadeln, die aus einem vom Land in die Stadt verlegten "armen Klofter" ftammen, ergab teinen einzigen Langschadel. Bang icharf icheinen demnach fruber die Grengen gewefen zu fein : das eine Dorf gang nordisch. das andere gang oftisch. Beispiele folder scharfen, unverwischten Abgrengung follen fich in Sachsen und Thuringen da und dort beute noch erhalten baben. grundlichen Allvermischung scheint erft die Zeit nach der französischen Revolution vielleicht erft geführt zu baben, 19. Jahrhundert.

Die wachsende Verbreitung der Großbetriebe, der Großwerte und Massenunternehmungen im 19. Jahrhundert scheint vor allem eine außersordentlich starte Junahme der Oftrasse bewirkt zu haben. Die Oftrasse scheint auch in weniger gesunder Umgebung fortzukommen; sie vermag die

<sup>1)</sup> Eine Schulkinderuntersuchung jum Zwede der Raffenbestimmung; Archiv für Unthropologie, Bo. 27, 1901.

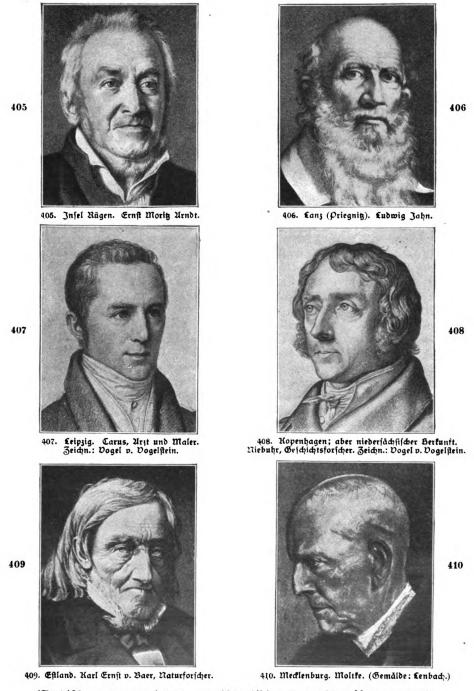

Mordische und vorwiegend nordische Manner deutscher Vergangenheit.

im Großbetrieb geforderte Arbeit ihrer seelischen Anlage nach eher zu leisten, das Stadtleben schadet ihr weniger. Die Stadte, die an sich schon den Bestand der Nordrasse schadigen, wuchsen zu Großstädten an, in denen der langsame Rassentod der nordischen Rasse vor sich geht. Es ist sehr bezeichnend, daß die frühmittelalterlichen Kaiser die freien deutschen Bauern geradezu zwingen mußten, in die Stadt zu ziehen. Immer ist die Nordrasse am besten gediehen als eine Rasse des freien Landbesitzes. Wie rasch die Nordrasse im städtischen Leben, vor allem im Leben der Industrie, ausstirbt, das scheint sich besonders deutlich in England zu zeigen. (Vgl. S. 529).

Die Gegenwart ist so erklart. Die Oftrasse bat die weitaus starkere Geburtenzahl fur fich. Was im Mittelalter fich langfam vorbereitete, ist heute in voller Auswirtung: die Entnordung Europas und damit sein Miedergang, die Entnordung Deutschlands und damit sein Miedergang. Suddeutschland und die Schweiz waren im fruben Mittelalter mindestens so nordisch wie heute Morddeutschland, wahrscheinlich aber noch nordischer. Mittels und Morddeutschland muffen nabezu reinraffig nordisch gewesen fein. Dann begann in Morddeutschland die langsamere, in Suddeutschland die raschere Entnordung. Man tann nach den suddeutschen Graberfunden die fich steigernde Verbreitung turgtopfiger Menschen von Jahrhundert gu Jahrhundert deutlich verfolgen. In den bayerischen Reihengrabern der Volkerwanderungszeit tommen auf 100 Schadel 88 Cangschadel. Von da ab nimmt die Jahl der Langschädel allmählich ab, die der Aurzschädel allmählich zu. Beute tommt in Sudbayern auf 100 Schadel nur noch ein Langichadel 1). France 2) urteilt über den Raffenwandel der Munchner Bevollerung: "Jedenfalls aber - und baran foll festgehalten werden - war ber Munchner der grubbayernzeit bis zum Dreifigjabrigen Arieg, alfo der Mitte des 17. Jahrhunderts, ein anderer als der heutige, und die beiden Stadte: das Munchen des Mittelalters und das der Meuzeit, fteben fich mindestens ebenso verschieden einander gegenüber, wie - etwa eine fuddeutsche und eine norddeutsche Stadt."

Der gleiche Raffenwandel läßt sich an den Junden gang Suddeutschlands nachweisen. Immer mehr deingt die Oftrasse aus ihren ursprüngslichen Jusluchtsgebieten wieder hervor, besiedelt ehemals nordische Landsstreden und muß so allmählich von den süds und mitteldeutschen Gebirgen her immer mehr nordwärts deingen. Die begonnene Entnordung muß rasch zunehmen, sodaß für Deutschland dieselbe Verschiedung bevorstebt, welche am Beispiel Frankreichs gezeigt worden ist. Auf 100 Menschen kommen in Schweden 20 Menschen, die alle Merkmale der nordischen Rasse besitzen, in ganz Deutschland etwa 7, in Baden auf 200 Menschen etwa 1 Mensch nordischer Rasse. Seute ist demnach in Deutschland eine außerste Lage entstanden, eine außerste für den, der die Folgerung aus der Geschichte aller ehemals nordrassischen Volkstümer zieht. Rassisch betrachtet ist die Zeit ganz außerordentlich ernst, und ers

<sup>1)</sup> Die Langschäbligkeit der nordischen Raffe ist allerdings ein überdeckbares Merkmal (vgl. S. 239).
9) Francé, Munchen, Die Lebensgesetze einer Stadt. 1920.

wogen muß werden, was zu tun ift, damit das deutsche Polt ein nordraffischedingtes Polt bleibe.

Einzelne werden die Frage aufwerfen: warum soll das deutsche Volkstum gerade nord isch bedingt sein? Warum soll es nicht alls mahlich ein oftisch-bedingtes Volkstum werden? — Jur Beantwortung solcher Fragen soll der 21. Abschnitt beitragen.

Sier kommt es nun vor allem noch einmal auf die Frage nach dem Eindringen dinarischer Menschen ins deutsche Volkstum an, und das erste stärkere Eindringen scheint dem frühmittelalterlichen Vordringen windischer (sübslawischer) Stämme im Oftalpengebiet gleichzukommen. Das mutmaßliche Auftreten der dinarischen Rasse in der Vorgeschichte Europas ist ja schon im 18. Abschnitt behandelt worden. Dort hat es sich aber um Zeitabschnitte gehandelt, welche die Verwendung von Volkernamen noch nicht rechtsertigen. Judem wurde dort die Ansicht ausgessprochen, es könne sich bei der dinarischen Rasse um zwei Wellen des Vordringens nach Westeuropa handeln. In geschichtlicher Zeit handelt es sich jedenfalls um das Vordringen slowenischer Stämme vorwiegend dinarischer Rasse in die damals gerade von den germanischen und vorwiegend nordischen Langobarden verlassenen Gediete. Sierüber berichtet der Slowene Kret in seinem Aufsatz "Die Slowenen").

"Gemeinsam mit den übrigen Stammen der Sudflawen maren auch die heutigen Glowenen dem großen Vollerzug und dem Drange nach Suden gefolgt, und als im Jahre 568 die Langobarden die weiten Cbenen Dannoniens gegen die fonnigen Gefilde Italiens vertauscht batten, befetten fie die verwufteten Gebiete. Lange der naturlichen Strafen der Drau, Save und Mur drangen die Slowenen talaufwarts in die Alpenlander, besetzten Krain, Rarnten, Steiermart und das Ruftengebiet an der Adria. Sie drangen bis auf das Toblacher geld nach Tirol hinein; langs der Mur tamen fie über Obersteiermart in das beutige Obers und Mieders ofterreich. Das Pustertal, Tirol, das falzburgische Lungau und das Tal der Enns hatten flowenische Anfiedlung; die Donau trennte fie von den Cichechen. Im Sudwesten taten ihrem weiteren Vordringen die friaulischen Bergoge Einhalt, fie besetzten aber trottdem den gangen nordlichen Bebirgsteil bis zum Tagliamento (wo fie noch beutzutage leben); im fudlichen Teil der gurlanei erinnern uns nur noch Ortschaften wie Beogrado, Passiano, Schiavenesco, Turiacco (Turjat-Auersberg) an einstige flos wenische Unfiedlungen.

"Freilich konnten sich die Slowenen in den meisten dieser weit vorzeschobenen Posten nicht lange behaupten, denn sie hatten diese Gebiete eben zu wenig kompakt und zusammenhanglos mit dem Kernstod des Volkes besiedelt; in verhältnismäßig kurzer Jeit gingen sie unter der noch aus der Volkerwanderungszeit teilweise zurückgebliebenen germanischen Bevolkerung und den herandrängenden Bajuwaren auf, deren natürlicher Stärke noch der Staat und die Kirche mit ihrer höheren Kultur zustatten kamen. Immerhin gab es aber auch im 13. Jahrhundert weit nach Norden vorgeschobene slowenische Ansiedlungen, 3. B. Kindsberg im Murztale

<sup>1)</sup> Milčinowić und Rret, Rroaten und Slowenen. 1916.

(Ullrich v. Lichtenstein). Beute zeugen noch zahlreiche Ortsnamen mitten im deutschen Sprachgebiet von der einstigen slowenischen Besiedlung dieser Stude (so 3. B. Windisch-Matrei, Admont-Vodmat, Udmat, Aussee-Osoje, Graz-Gradec, Sernitz usw.) — außerdem legen die vielen flozwenischen sprachlichen Klemente im karntnischen und steiermarkischen Sprachgebrauch, sowie manche Sitten und Gebräuche Jeugnis ab vom mächtigen flowenischen Kinfluß auf die neuen deutschen Kolonisten."

Mun darf man aber nicht annehmen, daß die Glowenen etwa rein dinarischen Blutes gewesen seien. Die Sudflawen des fruben Mittelalters werden von zeitgenöffischen Geschichtsschreibern als rotblond beschrieben. Wie schon ihre indogermanische Sprache anzeigt, muffen fie eine ftarte nordraffische Gerrenschicht gehabt haben, wie das ja fur das beute vorwiegend dinarische albanische Volkstum mit seiner indogermanischen Sprache ebenso gilt. Die Slowenen des 6. Jahrhunderts, die in die Ofts alpen eindrangen, deren politische Macht aber von den bayerischen Gerzogen bald wieder gebrochen wurde, mogen noch ziemlich viel nordisches Blut gehabt haben. Die Unterschicht ihres Volkstums aber muß wohl der dinarischen und in geringerem Grad der oftischen Rasse angehort haben. Die nordische Schicht schwand dahin und wohl gerade sie oder nur sie, zog sich als Gerrenschicht vor der Macht deutscher Gerzoge aus den besetzten Alpengebieten wieder zurud; die dinarische und oftische Schicht blieben bestehen und wechselten das Volkstum. Dem einmal gewiesenen Einwanderungsweg folgend, mogen feit dem 6. Jahrhundert immer wieder und immer mehr Menschen aus dem dinarischen Reingebiet in die Alpen und somit ins deutsche Volkstum eingedrungen sein, wenn auch diefes Eindringen tein Eindringen flowenischen Volkstums mehr war. Moch einmal fei darauf hingewiesen, daß flowenisch die Bezeichnung fur ein Volkstum, dinarisch die Bezeichnung fur eine Raffe ift, und daß die Slowenen nur eben diejenigen gewesen sein muffen, deren Einwanderung dem deutschen Volkstum zuerft in ftarterem Grad dinarisches Blut übermittelt bat.

Ich glaube aus mancherlei Sonderbeiten der raffenkundlichen Karten folgende geschichtliche Vermutung über das Eindringen dinarischen Blutes wagen zu durfen:

Don ibrem Zeimgebiet, ibrem verhaltnismäßig reinsten Gebiet, von den Dinarischen Alpen, von Montenegro, Albanien, Rroatien, Bosnien und Slawonien aus hat sich die dinarische Rasse den großen Slußläusen der Drau und Sau entlang nach Mordwesten ausgebreitet. Sie drang ins Murtal hinauf, erreichte das Quellgebiet der Mur; sie drang aber vor allem das Draus und Sautal hinauf. Das Drautal mag sie dis zum Quellgebiet besiedelt haben und heute noch start vorwiegend besiedeln. Bis ins Quellgebiet der Drau reichen auch höhere Körpermaße. Vor einem solchen Kindruch dinarischer Rasse sind vielleicht die nordischeren Mischlinge des Isels, Ralsers und Tauerntals in die Sobe hinauf ausges wichen und baben so in der Abtremnung die Spuren nordischer Beimischung deutlicher bewahrt. Läßt sich so auch die stärkere Beimischung nordischen Blutes im Ostpustertal erklären?

Die dinarische Durchdringung der Sau entlang scheint im Gebiet der Rarawanten zwischen Rrainburg an der Sau und Villach an der Drau durch ein belleres Gebiet durchgebrochen zu fein: das Kartenbild führt zu der Unnahme einer gewissen Stauung dinarischer Rasse vor Arginburg: dort ift ein febr dunkles Gebiet nordlich umschlossen von besonders hellen. Dann icheint fich der dinarische Justrom der Sau entlang mit dem Drauzustrom vereint zu haben. Vom Draus Oberlauf scheint sich die dinarische Einwanderung über den Ratichbergpag ins Ennstal gewandt zu haben und weiter über den Brenner ins Inntal. Das Inntal muß er hinabgedrungen fein und fich im Gebiet des Achenfees, nachdem er vielleicht eine gewisse Jahl nordischerer Mischlinge das Fillertal binaufgedrängt batte, zum Mordbang der Alpen und über Tegernsee und Walchensee zur Sochebene binabgewandt baben. Weitere Abzweigungen dieses dingrischen Justroms mogen schon vom oberen Inntal aus den Mordhang der bayerischen Alpen und schließlich auch der Allgaueralpen erreicht baben. — Die Einwanderung durch das Ennstal binab mag zu der vermuteten dinarischen Beimischung im Gudteil des Bohmerwalds geführt haben 1).

Im Jahre 595 fand im Pustertal unter der Subrung des bayerischen Berzogs Thassilo eine Schlacht der Bayern gegen die Winden (Sudsslawen) statt. Soll man bei Betrachtung der in die Berge gedrängten nordischeren Bewohner des Isels, Kalfers und Tauerntals an solche Kreigsnisse denken? Soll man an ein Kreignis jener Jeit windischen (sudsslawischen) Vordringens denken bei Betrachtung der in ein hoheres Seitenstal des Inn gedrängten Bewohner des Jillertals? Diese Verhältnisse zu klären, wird Sache der Geschichtswissenschaft sein.

Ob das dinarische Blut im deutschen Volkstorper abnimmt oder gunimmt, ob auch die dinarische Rasse von der oftischen Rasse allmählich verdrängt werde, steht nicht fest. Sicherlich sind die dinarischen Menschen

Nochmals sei hier angemerkt, daß die dinarische Aasse nicht mit dem subsstandichen Volkstum verwechselt werden darf. Aur im deutschen Sprachgebiet der Alpen mussen dinarische Juwanderungen neuerer Jeit zugleich als sudsläwische gedacht werden. Sonst aber verbietet schon die nichtsslawische Sprache der vorwiegend dinarischen Albanier eine solche Gleichsetzung. Se gibt dinarische Menschen, die eine subssiche Sprache sprechen, es gibt solche, die italienisch, auch solche, die rutbenisch, turtisch oder solche, die griechisch sprechen. Nie darf Sprachzugebörigkeit und Kassenzugebörigkeit verwechselt werden.

<sup>1)</sup> Auf diese Vermutungen war ich durch Kartenbeobachtung gekommen, ehe ich erfahren hatte, daß dem Weg Drautal-Brenner-Inntal-Achensee-bayerische Sochebene eine alte Völkerstraße entspreche, und ehe ich durch Meigens Karte (vgl. S. 358) die Oftgrenze serkalet hier etwa in einer Linie Ennsmündung spielt kins a. D.)—oberes Ennstal—oberes Murtal—oberes Drautal—Golf von Triest. Ich war auch auf obige Vermutung der Simwanderungsfraßen dinarischer Kasse gekommen, ehe ich von den Südslawen(Winden)einbrüchen der frühmittelalterlichen Geschichte ein genaueres Bild hatte. Nun aber nach Jusammenstellung all dieser Tatsachen, schien meine Vermutung bestärtt und schien auch die Zweiteilung des Weges über Katscherzpaß und Brenner gerechtsertigt. Seltsamerweise stimmten diese vermuteten Jüge dinarischer Einwanderung auf der Karte mit Gebieten besonderer Dunkelheit und um den Brenner auch mit solchen größerer Körperzböhe überein. Die Forschung müßte, da überall die ostische Kasse beigemischt ist, die bezeichneten Straßen einmal besonders untersuchen.

ein Bestandteil des deutschen Volkstums, der — vom Standpunkt deutscher Ertüchtigung aus — hoch zu werten ist, mindestens hoher zu werten als der ostische Bestandteil. — In der Verteilung der vier europäischen Rassen innerhalb des deutschen Volkstums zeigt sich jedenfalls deutlich an, daß die ostische Rasse im Junehmen, die nordische im Abnehmen ist, daß damit eben die Rasse im raschen Abnehmen ist, die dem deutschen Volkstum seine eigentliche Größe, ja seine Richtung und seinen Sinn überhaupt ges geben hat. Das führt zu der Solgerung, daß Deutschland den gleichen Rassenwandel und Gesinnungswandel etwas später erfahren wird, wie ihn de Lapouge für Frankreich geschildert hat.

## 20. Raffe und Sprache.

Die Verbreitung der indogermanischen Sprachen zeigt den weiten Umtreis an, über den ehemals nordrassische Bolter oder besser: nordrassische bedingte Boller verbreitet waren und jum Teil heute noch verbreitet find. Man tann baber vielleicht fagen: die Schepuntte nordraffifcher Ausbreitung liegen weit dabinten. Einen folden Sobepuntt ftellt etwa die entwidelte Brongegeit dar, als Indien blubte, Griechenland und Rom por ihrer Entfaltung ftanden und die Belten ibre Ausdehnung begannen. Einen zweiten Sobepuntt nordraffifcher Ausbreitung ftellt das Ende der germanischen Bolterwanderung dar, das 6. Jahrbundert, als Mittels und Westeuropa germanisch waren. Die neuere Ausbreis tung der europäischen Machte in Amerita, Afrita und Australien durch Befiede lung von Schutgebieten und Rolonien wird man infolge der feit dem fruben Mittelalter eingetretenen Mifchungen nicht ohne Ginfdrantung der Ausbreitung ber Mordraffe zugablen, sondern als eine Ausbreitung der europäischen Menschenarten überhaupt ansehen muffen. Die Befiedelung Mordameritas allerdings geschah bis in neuere Zeit hauptsächlich durch nordische und vorwiegend nordische Menschen, ebenso die Sudafritas. Aber von eigentlich nordraffischer Ausbreis tung wird man in diesen Sallen nicht mehr reden tonnen.

Wie der heutige europaische Bereich germanischer Sprachen, der Bes reich der deutschen, englischen und ftandinavischen Sprachen, nur noch einen inneren Teilbegirt jener großen germanischen Ausbreitung des fruben Mittels alters darftellt, wie alfo in einem weiten außeren Umtreis die unter Fremds volltern lebenden Germanenstamme, da ihre Oberfchicht zu gering war, fclieglich die Sprachen der beberrichten Voller angenommen haben, fo ift es febr mabrfceinlich, daß nordisches Blut geberricht hat auch uber den Areis der indo. germanifchen Sprachen binaus. Man weiß, daß die indifche Sprache weit uber Vorderindien binausgedrungen war: Ortsbezeichnungen (3. B. Singapur) legen noch beute Zeugnis davon ab. Auch finden fich unter den Singhalefen boch noch bin und wieder Gefichter, die an europäische Juge erinnern. Man bat beobachtet, daß birmanifche Schaufpielerinnen fich weiß fcminten, daß Chinefinnen und Japanerinnen fich weiß und rofenrot schminken: eine folche Storung im Schonbeitsbild verrat immer eine einstige Storung im Raffentum eines Volles (vgl. S. 262). Es ist anzunehmen, daß indische Stamme in Afien weit nach Often und Suden vorgedrungen find; angunehmen ift ferner - und die Auffindung der indogermanischen Sprache des tocharischen Volles weist deutlich darauf bin -, daß auch im mittleren und nordlichen Afien nordraffifche Doller gewohnt haben. Sowohl Japan wie China zeigen eine raffische Schichtung berart, daß die oberen Stande hellere Saut, etwas langere, baw. minder turge

Aopfe, ein schmaleres Gesicht mit ftarterer, schmalerer Rase und boberen und feineren Duchs zeigen, die unteren bingegen duntlere Saut, breitere Gefichter, breite, flache Mafen und gedrungenen groben Wuchs 1). Marco Polo 2) berichtet von Dichingis Abans Entel, Rublai Aban, er habe neine lichte Befichtsfarbe mit leichtem Rot überzogen" gehabt und feine Mase sei "wohlgezogen und portretend" gewesen. Seine Weiber aber ließ er fich gufuhren aus einem Gebiet ber Cartarei, deren Bewohner "wegen ihrer iconen Gesichtsbildung und lichten Sautfarbe" beruhmt waren 3). Chinefische Chroniten wissen von blonden, bellhautigen und bellaugigen Stammen zu berichten, die in großer Volkszahl im Westen und Norden des dinesischen Reiches gesessen batten. Aus dem weiten Dordringen folder nordischer Boller erklart fich wohl der Wandel im Schonbeitsbild der Oftafiaten, das Auftreten eines artfremden Schonheitsbildes. Immer wieder findet sich bei asiatischen und auch bei afritanischen Volltern - bei letzteren allerdings burch die bamitifche Ausbreitung bedingt - ber Jug, bag gewisse Bebiete besonders gerühmt werden wegen ihrer hellen Saut, oder daß die Berricherschicht eines Voltes durch bellere Sarben getennzeichnet ift. Die Vollertunde wird solchen Erscheinungen innerhalb eines Volles noch viel mehr Aufmertfamteit zuwenden muffen.

Die heutige Sprachforschung muß die toch arische Sprache, die Sprache also jenes nordrassischen Volles, das im Westen Chinas wohnte, als diesenige uns erhaltene indogermanische Sprache betrachten, die am weitesten nach Osten vorgedrungen ist. Ein Umstand ist dabei besonders auffällig und weist wieder auf den Croberungsmut der nordischen Voller bin: die tocharische Sprache ist eine KentumsSprache. — Man muß aus sprachlichen Gründen die indogermanischen Sprachen in zwei große Gruppen einteilen: eine Kentums Gruppe der westlichen indogermanischen Sprachen (tocharisch, geriedisch, lateinisch, teltisch, germanisch) und eine SatemsGruppe, die Gruppe der dstlichen indogermanischen Sprachen (indisch, persisch, albanisch, flawisch, litauisch, lettisch). Ju dieser Sinteilung hat die Vetrachtung der Lautgesetze geschürt und zu den Bezeichnungen kentum und satem die Worter für das Jahlswort hundert: in der dstlichen Gruppe steht der solaut in bestimmten Sällen da, wo die westliche Gruppe den kollaut hat, der dann in den germanischen Sprachen durch die sog, erste Lautverschiedung zum hollaut geworden ist.)

Mun gebort die tocharische Sprache zur Westgruppe und nicht, wie man aus ihrem Gebiet schließen wurde, zu der ihr doch drtlich viel naberen Oftgruppe. Das tocharische Volt, vielmehr die nordrassische Schickt der Tocharer, muß also durch Wagemut und durch ein besonderes Schickal besonderes weit von der Urbeimat sortgeschirt worden sein. Weit außerhalb des westlichen Bezirks der RentumsSprachen sindet sich vereinzelt die tocharische Sprache, ebenfalls eine RentumsSprache. Aus sprachlichen Grunden hat die Sprachwissenschaft schon die Bermutung ausgesprochen, es musse sich im Sall der Tocharer, bzw. deren nordischer Schicht, um einen den Relten nabestehenden oder sogar selbst keltischen Stamm handeln. — Ein gleiches Verhaltnis, gleichezeichnend für die durch Eroberungszüge getennzeichnete Ausbreitung der Nordvölker, bietet das Ar i m z g o t i sche. Weit außerhalb des Areises der germanischen Sprachen, in der

<sup>1)</sup> Soll man diefen Unterschied aus einem Einschlag nordischen Blutes ers klaren und dazu an das Vortommen von Dolmen (vgl. S. 271) in Japan erinnern?

<sup>2)</sup> Seine Reifen fielen in die Jahre 1271-1295.
5) Saufer, Genie und Raffe. 1917.

<sup>4)</sup> Der Satemgruppe entspricht eine Gesittungsstufe viebzuchttreibender Stamme, wahrend die Urgesittung der Kentumgruppe schon eine Vereinigung von Viebzucht und Aderbau zeigt.

Machbarschaft flawischer und afiatisch=mongolischer Sprachen hat sich eine gotische Mundart in der Krim bis ins 17. Jahrhundert erhalten. Ein hollandischer Gesandter hat Ende des 16. Jahrhunderts "eine wertvolle Wortliste dieser germanischen Sprache gegeben, die er zwei Mannern in Konstantinopel abgefragt hatte" 1) (vgl. S. 321, 326).

Wie das Tocharische und das Krimgotische ausgestorben sind, so mag in weiter Vereinzelung noch manche indogermanische Sprache so verschwunden sein, daß teine Spur von ihr geblieben ift. Groß ist der Reichtum sprachlichen Gestaltens, dessen die nordischen Stämme seit Vorzeiten säbig gewesen sind. Wenn sich die einzelnen nordrassischen Menschen von Menschen anderer Rassen durch stärter ausgeprägte Einzeltumlichteit unterscheiden, durch einen besonderen Trieb zur seelischen Freiheit und Abständigkeit, so zeichnen sich auch die indogermanischen Sprachen aus durch reichste einzeltumliche Gestaltung. Obgleich sie alle dem Sprachforscher an ihrer Eigenart sogleich als zusammengehörig und grundsäglich eigene Gruppe auffallen, hat doch jede für sich ihre Sonderart so ausgeprägt, ihren Sondergeist mit solcher klarer Kuhnbeit bis ins Letzte so entsaltet, daß sichon die Betrachtung dieser Sprachen die Anschauung verleiht von einer unsvergleichlich begabten, zu kuhner Tätigkeit wie zu kuhnem Denken gleichbefähigten Menschaut.

Eine eingebende Untersuchung der indogermanischen Sprachen und der ihnen gemeinsamen Eigenart mußte der Sorfdung, auch wenn gar teine raffentundlichen, archaologischen und sonftigen Befunde vorlagen, icon an fich allein die Möglichteit geben, die feelische Eigenart der diefen Sprachen entsprechenden Raffe klar zu bezeichnen. Es liegt zutag, daß Raffe und Sprache nicht obne weiteres aufeinander bezogen werden durfen. Die geschichtliche Entwidlung führt einmal dazu, ein nordisches Volt feine Sprache verlieren zu laffen, ein andermal bagu, einem fremdraffigen Polt eine nordische Sprache durch eine nordische Oberschicht aufzwingen zu laffen. Mur in den Unfangen der nordraffischen Ausdehnung waren Raffe und Sprache eines nordischen Voltes von gleicher Art und Bertunft (vgl. S. 280). Mit der Raffe, mit der raffenbaftsbestimmten Bildung der Sprechwertzeuge, haftet ichlieflich, wenn ein Volt feine eigene Sprace aufs gegeben bat, nur noch die Sprechweise, die raffenhaft bestimmte Aussprache. Durch die Urt, wie ein Volt, das feine eigene Sprache verloren bat, die angenoms mene artfremde Sprache ausspricht, verrat es immer noch feine Raffengugeborigs teit. Die gleiche Sprache wird 3. B. im Munde eines breitgesichtigen Menfchen anders Hingen als im Munde eines ichmalgesichtigen. Der breitgefichtige Menfc hat eine andere Aussprache als der schmalgesichtige, mindeftens eine andere Ausfprace neigung. Rommt es alfo irgendwo dabin, dag eine Schicht ihre Sprace aufgibt, fo wird fie ihre Raffe doch noch in der Aussprache verraten. Auf folde feinsten Wandlungen der Aussprache muß alfo die Sprachforschung immer dann achten, wenn irgendwo raffifche Schichtungen, Kinwanderungen, Eroberungen oder Untergange raffifder Oberschichten stattgefunden baben, was auf der gangen Erde da und dort immer wieder gescheben fein mag. Richt nur dann, wenn ein Land feine Sprache wechselt, bat fich ein Raffenwandel volls gogen; ein Raffenwandel tann auch dann erfolgt fein, wenn fich in einer Sprache die Aussprache wandelt. Man muß wohl annehmen, daß die nordraffischen Stamme, folange fie noch in geschloffenem Siedlungsgebiet in ihrer Urbeimat (fudlides Standinavien, Danemart, Schleswig-Solftein) fagen und folange fie noch raffenrein waren, taum irgenowelche mundartlichen Unterschiede ihrer gemeinsamen indogermanischen Ursprache aufwiesen (vgl. 3. 283).

<sup>1)</sup> Birt, Geschichte der deutschen Sprache. 1919.

£s scheint auch tatfachlich, als ob die indogermanische Grunds fprache fogar noch gur Beit der erften Eroberungeguge noch taum gespalten gewesen sei. Die indischen und iranischen Worter fur Aupfer stimmen noch mit ben entsprechenden lateinischen und germanischen Wortern fo überein, daß man annehmen muß, in der Aupferzeit, diefer Vorstufe der Bronzezeit, babe unter den indogermanischen Stammen noch ein nachbarlicher Vertebr ftattges funden. Das Wort fur Aupfer muß fich also von den Sundorten dieses Metalls aus - in Betracht tommen (nach Schuchhardt) Spanien, die Alpenlander, Irland, England und Ungarn - von folch einer Sundstelle aus muß fich mit dem Aupfer felbst auch bas Wort bafur über die nordraffischen Stamme von ben Urgermanen bis zu den Urindern bin verbreitet haben. Go mag erft wahrend des 3. pordriftlichen Jahrtaufends eine gewisse mundartliche Spaltung innerhalb der Grundsprache eingetreten fein, zuerft wohl die Spaltung in Kentums und Satemsprachen. Much 1) verlegt die Spaltung der indogermanischen Grunds sprace in die beginnende Metallzeit (Aupferzeit), Meillet 2) mochte fie etwas spater ansetgen, auf das Ende des 3. oder den Anfang des 2. Jahrtausends v. Chr. Alle Anzeichen sprechen dafur, daß die einzelnen indogermanischen (nordraffischen) Sprachen ibre Sondergestaltung erft dann erfuhren, als die einzelnen Stamme fcon als Oberfcicht bestimmter Polter in ibren Endfinen fiedelten. Man muß jede indogermanische Sprache ihrem Beift nach fassen als eine besondere Schidfalsantwort nordischer Stammesart auf die Schidfalsfragen, die ein bestimmtes erobertes Gebiet mit einer fremden unterworfenen Bevollterung gestellt hatten. Erft die Auseinanderfetung mit der fremden Umwelt, erft die gefonderte Voltwerdung der nordischen Oberschicht zusammen mit der nichtnordischen Unterschicht ichaffen die gesonderte indogers manifde Einzelfprache. Jest erft entfteben Indifc, Derfifd, Griechifch, Italifch ufw., jett erft ift auch fprachlich die Verbundenheit mit der Mordheimat geloft 3). Jede indogermanische Sprache ift ein Ausgleich der angestammten nordischen Urt und des erlebten besonderen Stammesschickfals, ein Ausgleich ferner, entstanden aus dem nordischen Sprachgeist und der Einwirtung der nichtnordischen Vorbevolterung. So wird es auch verständlich, warum die Sprachen, die sich auf ebemals unnordischem Boden verbreitet haben, auch alsbald wieder in fich felbst mundartlich gerspalten werden, warum bingegen die Sprachen, die am Boden der Urbeimat haften geblieben find, mundartlich noch ungefpalten, noch eine Einheit find, folange noch teine ftartere Raffenmifdung eingetreten ift: die griechifden Stamme wie die italischen treten schon in ihren grubzeiten mit ihren besonderen Mundarten auf. Als die Germanen den Romern gegenübertraten, hatte das Latein des latinischen Stammes icon Mundarten der anderen italischen Stamme als Staatssprace unterbrudt; die Sprace der Germanen jener Zeit war noch fast einheitlich, die vielen einzelnen Stamme verstanden sich noch 1). In gewisser Binsicht ist auch das Germanische des 4. nachdristlichen Jahrhunderts noch so "alter-

<sup>1)</sup> In Soops, Realleriton der germ. Altertumstunde, unter "Germanen".
2) Aperça d'une histoire de la langue grecque. 1913.

<sup>3)</sup> Das gleiche wiederholt fich mit der germanischen Grundsprache. Sie bleibt von ihrer Ausbildung im 2. porchriftl. Jahrtaufend bis ins 4. Jahrb. n. Chr. allen germanischen Stammen gemeinfam. Die Jeit der Vollerwanderung schafft dann febr rasch Spaltungen der Grundsprache und fo schließlich die einzelnen germanischen Sprachen (vgl. S. 314).

<sup>4)</sup> Bei den italischen Stammen war also nach einer Vielbeit von Mundarten die fogufagen tunftliche Einheit einer Staatofprache entstanden, mahrend gu gleicher Zeit, ale biefe Staatssprache fich weithin ausbreitete, die germanischen Stamme noch die gemeinfame germanische Grundsprache fprachen, noch por der

Ausbildung von Mundarten ftanden.

tumlich" wie das homerische Griechisch des \*. oder 9. vorchristlichen Jahrhunderts. Wie es der ind og ermanisch en Grundsprache erging, so spater der gersmanischen Grundsprache: erst der fremde Boden und die Rassenmischung schaffen Sondergestaltungen und einschneidende Wandlungen, erst die Schickslassfragen der Kroberungszüge schaffen die Schickslasantwort der gesonderten Sprache wie die des gesonderten Voltstums (vgl. S. 2\*1). Ist aber die Sonderung geschehen, so entsteht eben traft der einzeltumlichen Begabung der Menschen nordischen Rasse schnell ein Voltstum und eine Sprache, die selbstherrlich leben und sich zu kräftigster Sonderart ausgestalten. Alle sind nordischen Blutes: die alten Inder, Perser, Griechen, Römer, Kelten, Slawen und Germanen; all ihre Sprachen sind von gleicher Sertunst, und doch hat in ihnen die unvergleichliche Begabung der Rasse ebensoviel eigengiltige, an Kigenwert unvergleichlich wertvolle Voltstumer und an geistiger Sohe unvergleichlich wertvolle Sprachen geschaffen.

Den Geist des Eroberns, der Tatigkeit und Ruhnheit, und ebenso den Geist des tiefen Denkens und herrlichen Dichtens lassen diese indogermanischen Sprachen schon in ihrer Gestaltung, in ihrem Bau, erkennen. Ein Beispiel: man hat sich ausgedruckt, die Schaffung des Jeitworts sei neine der Sauptgeistestaten der indogermanischen Volker"1).

Ju dem Dersuch, die Schopfung des Zeitworts verständlich gu machen, dient am beften ein Vergleich des Wefens ural-altaifcher Sprachen, der Sprachen alfo, die der mongolischen Raffe zuzuweisen find, mit dem Wefen der indogermanischen Sprachen, der Sprachen der Mordraffe. Da zeigt fich gleich, daß es ein Zeitwort in den uralaltaifchen Sprachen eigentlich gar nicht gibt. Die indogermanischen Sprachen druden sich zeitwortlich (verbal) aus: "Ich zuchtige (du guchtigft, er guchtigt) den Bund." Der gleiche Bedante bietet fich in uralaltaifchen Sprachen hauptwortlich (nominal): "Mein (dein, fein) den s Sund suchtigen (ift vorhanden)." - Der nordische Mensch fühlt fich als der Tatige, der mongolische Mensch stellt eine Tatigkeit fest. "Mein den Baum feben (ift vorbanden)" - das mag die Tatfache ungespannter Wahrnebmung fogar beffer bezeichnen als das indogermanische: "Ich sehe den Baum." Rennzeichnend ift eben, daß fogar im Gebiet fast untatigen Wahrnehmens der Mensch der indogermanischen Sprachen sich noch tätig fühlt, während der Mensch der uralaltaischen Sprachen selbst fur die eigene Tatigkeit sprachlich nur den Ausdrud der Seststellung eines Vorgangs findet. Bis ins Einzelne tonnte diefer grundfatliche Unterfcbied verfolgt werden. Da diefes Buch nicht Sprachwiffenschaft treibt und deren Begriffe nicht voraussetzen darf, muß es bei diefen Uns beutungen bleiben. Der große Abstand der Beistesarten erscheint aber schon beutlich aus obigen Ungaben. Das Ungeftum, der Eroberungebrang, die Cattraft der nordischen Rasse erscheint schon in ihren Sprachen: eine grifche und Rubnheit, ein unverzagter Griff des Geistes in die Welterscheinung binein bieraus springt die Schopfung des Zeitworts. Bier beift es: "Die Manner kommen." In mongolifder Geistesart hingegen bald: "Der Manner Rommen (ift vorhanden"), bald: "Die Manner (verhalten fich) tommend", bald: "Die Manner (find) im Rommen." Wohl gestalten fich in den uralaltaischen Sprachen aus einem Bauptwortstamm und den angefügten Silben (Seben-mein, Sebenbein, Geben:fein ufw.) ichlieflich zeitwortabnliche Sprachgebilde; aber, was man für Personenendungen (wie treibee, treibest, treibet) nebmen tonnte, find immer deutlich die befitganzeigenden Unfügefilben. Unfügefilben dienen da, wo in indos germanischen Sprachen ein Beitwort gebeugt, ein Sauptwort gebeugt und in

<sup>1)</sup> Maumann, Burge bistorifche Syntar der deutschen Sprache. 1915.

einzelne Salle (casus) gefett wird; Anfügefilben druden aus, was in indogermanischen Sprachen Vorworter und Verhaltnisworter ausdruden (in dem Saus = Sauseinnerhalb; in meinem Saus = Sausemeineinnerhalb; der Tifc, der fich in meinem Saus befindet = Saus-mein-innerhalb-befindlich(er) Tifch). Daber beifen diefe uralaltaifden Sprachen fugende (agglutinierende) Sprachen. Sie find fur eine raffentundliche Betrachtung deshalb wichtig, weil die der europaischen Oftraffe zuzuweisende Sprachart von uralaltaischer, fugender Urt gedacht werden muß. Mit einer fugenden Sprache, mit folch einer Sprache des Vorgangfeststellens, mindestens mit der Reime und Urform einer folden fugenden Sprache, muß wohl Die europaische Oftraffe gegen Westen bin in Europa eingefidert fein. Eine fugende Sprache uralaltaifcher Urt muß wohl die arteigene Sprache der Oftraffe gewesen sein in dem Zeitabschnitt der Vorgeschichte, da die Oftraffenstamme noch ein selbständiges Dasein führten. Reinem oftraffischem Wefen entspricht auch nur der Beift einer uralaltaifchen Sprache. Das Einfidern der Raffe in der Vorzeit, ihr unschöpferisches oder mindestens weniger tatiges Wefen, ihre - man mochte fagen - dumpfe Jabigkeit: all diefe Juge wurden fich mit der Beiftesfrische und bem Angriffsgeift der indogermanischen Sprachen nicht vereinen laffen.

Es gibt Voller in Europa, die ihre uralaltaischen Sprachen nicht aufgegeben haben: die Jinnen, die Ungarn und die Turten; und wenn auch diese Sprachen mehr oder minder deutliche Sinwirtungen durch den Geist der sie umgebenden indogermanischen Sprachen und durch das Blut nordischer Menschen erfahren haben: die Jinnen, Ungarn und Turten besitzen doch noch ihre arteigenen Sprachen und haben sich dadurch die Möglichteit selbständiger Gesittung erhalten. Unders muß die Art der vorgeschichtlichen Ostrassenstämme gewesen sein. Sie gaben das Arteigene in Sprache und Schönbeitsbild auf. Sie haben leiblich und seelisch eine Umzüchtung erfahren, zugleich aber sed Möglichteit selbständigen Geistesslebens schon in der Vorzeit verloren (vgl. die Jusnote S. 206). Den rein ostrassischen Menschen ist sed eigentliche Schöpfergabe versagt, und der Sinn ostrassischen Daseins kann nur die Bemühung sein, an der einmal übernommenen artsremden Gesittung, soweit dies möglich ist, mitzuarbeiten.

Saben aber — so muß die nachste Frage lauten — die vielen unterworfenen Vorbewohner im Bereich der indogermanischen Sprachen nicht durch ihre Geistessrichtung auf die übernommenen und fortan von ihnen gebrauchten Sprachen auch ihr Teil eingewirft? Saben die Sprachen der nordrasssischen Stämme nicht Einflusse erfahren durch westische oder ostische oder auch irgendwelche afiatischen Geistesarten? — Diese Fragen sind oben schon zum Teil dabin beantwortet worden, daß überhaupt das Entstehen der grundlichen Verschiedenheiten zwischen den Mordsprachen als ein Ausgleich der indogermanischen Ursprache mit der fremden Umwelt gedeutet wurde. Noch nicht an Rassenmischung muß dabei gedacht werden; schon das Erlebnis der fremden Umwelt in ihren Endsigen muß sich im Sprachleben der Nordstämme ausgedrückt haben.

Es ließen sich aber sicherlich, wenn die Sprachwissenschaft erst die Sabrten gefunden hat, in jeder indogermanischen Sprache schon in frühen Zeiten geringe Einwirtungen fremden Geistes seststellen. Oben (S. 311) ist auf eine Kinwirtung westischen Blutes auf die sudenglischen Mundarten hingewiesen worden. Durch westischen Geist abgewandelt erscheinen schon die alten teltischen Sprachen Englands. Potorny hat 1) auf den Kinflug einer "iberischen" Sprache (also einer arteigenen Sprache westischer Rasse) auf das Reltische in Kngland hingewiesen, einen Kinfluß, der sich nicht etwa nur in der Entlebnung einzelner Worter zeigt, sondern auch im Sathau und in der Art des Jablens. Da westischer Geist ans

<sup>1)</sup> In einem Vortrag vom 12. Februar 1919 (Sitzungsberichte der Anthr. Gef. Wien, 1918/1919).

scheinend ftart auf die indogermanischen Sprachen des vorwiegend westischen und westisch untermischten Gebiets eingewirft bat - der Bau der romanischen Spras chen bezeugt es ja -, fo wird man die außerordentlich bedeutsamen Berlufte und Abwandlungen, die das Englifche (vom Standpuntt der germanischen Grunds fprace aus) erfahren bat, auf die nicht zu unterschätzende Durchmischung des englischen Voltes mit westischem Blut gurudführen durfen. Oftischer und mongolischer Geift ift anscheinend nicht fo ftarter Einwirtung auf die indogermanis schen Sprachen fabig wie der westische. Das Altindische bat sprachliche (wenigstens Sagbaus) Sormen, die an den Geift afiatischer Sprachgestaltung ers innern, und leicht lagt fich bas aus ber indischen Umwelt raffentundlich ertlaren. Eine wichtigste Tatface jedoch der Sprachgeschichte findet ihre Ertlarung durch raffifche Verhaltniffe; wenigstens verfucht diefes Buch eine folche Ertlarung ans gubabnen. Es bandelt fich um die Catfache der fogen, germanifchen Sauts verschiebung, die auch die erfte Lautverschiebung genannt wird. Durch diefen Lautwandel namlich, der fich im 2. vorchriftlichen Jahrtaufend allmablich durch. gesetzt haben mag, haben sich die germanischen Sprachen als eine Sondergruppe scharf von allen andern indogermanischen Sprachen geschieden. Rach biefem Lautwandel entsprach u. a. jedem indogermanischen p, t, k ein germanisches f, b (gefpr. wie engl. th), h; jedem indogermanischen b, d, g ein germanisches p, t, k.

Man bat fich nun immer gefragt: welches ift der Grund dafur, daß die Germanen diese Lautverschiebung vollzogen haben? - Auf diese Fragen find feit Jatob Grimm eine Reihe fich widersprechender Antworten gegeben worden; darunter auch wieder folche, welche die germanische Cautverschiebung aus dem Aufenthalt des urgermanischen Doltes in einem Gebirge erklaren wollten. Eine befriedigende oder wenigstens allgemeiner angenommene Ertlarung bat fich noch nicht geboten. Man bat die erfte Lautverschiebung aus einer Vollermischung, bzw. aus dem Einfluß einer nicht-indogermanischen Sprache auf das Indogermanische der Urgermanen, ertlaren wollen, und Morrenberg hat als Erfter 1) ein deutliches Bild folder Cinwirtungen entworfen; er nimmt an, daß die Germanen vor der germanischen Lautverschiebung beim Jusammentreffen und fcblieglichen Durcheinanderwohnen mit den Sinnen im Gebiet des finnischen Meerbufens durch finnischen Spracheinfluß den Unftog gur erften (germanischen) Lautverschiebung erfahren batten. Die vielen germanischen Worter im Sinnischen beweisen eine langdauernde enge Berührung germanischer und finnischer Stamme?). Das Sinnische zeigt nicht nur seit alters Erstbetonung, wie sie dann die Germanen im Begenfat zu anderen indogermanischen Stammen durchgeführt haben, sondern auch lautliche Ericheinungen folder Urt, daß eine urgermanische Sprache in finnis ichem Munde Veranderungen in der Richtung erfahren mußte, welche dann die Germanen mit der erften Lautverschiebung einschlugen. Ichrrenberg nimmt an, daß germanische Rinder Ausspracheeigenheiten des finnischen Gefindes, zwischen dem fie aufwuchsen, angenommen batten, gleichwie beute deutsche Rinder im beutschpolnischen Grenggebiet die Ausspracheeigenheiten des polnischen Gefindes ans nahmen. Was Morrenbergs Unficht gefabroet, icheint mir vor allem die Ausbreitung der ersten Lautverschiebung über das Gebiet aller germanischen Stamme. Lagt fich diefe Ausbreitung, wie Morrenberg will, damit wirklich ertlaren, daß die Oftfeelander damals ein großes Vertebregebiet waren, von dem aus die fprachlichen Wandlungen zu allen germanischen Stammen verbreitet worden sind? Das Scheint mir fraglich. Dor allem aber: den Unftog zu gleichgerichteten Laute

<sup>1)</sup> Morrenberg, "Was bedeutet Nord?" Globus, Bd. 77, 1900. Ogl. neuers dings, die Norrenbergiche Annahme ftartend, Karften, Germanisch-finnische Lebrs wortstudien, 1915.

<sup>2)</sup> Rluge, Deutsche Sprachgeschichte, 1921, § 19.

verschiebungen und zur Erstbetonung haben ja auch nicht-germanische Sprachen erfahren, Sprachen weit außerhalb des Bereichs sinnischer Nachbarschaft. Eine Neigung zur Verschiebung war demnach auch in nicht-germanischen Sprachen einmal wirksam. Mir scheint eine rassenundliche Betrachtung zu ergeben, daß die Frage nach dem Entstehen der Lautverschiebung gerade umgekehrt gestellt werden muß, daß gerade nach dem Grund des Nicht-Entstehens der Lautversschiebung bei den nichtgermanischen Volkern gefragt werden muß: Welches ist der Grund, warum die Nicht-Germanen die Lautverschiebung nicht- vollzogen baben?

Die Antwort mare die: die Micht-Germanen wurden auf ihren Jugen der Urbeimat, dem eigentlichen Gebiet der Verschiebungsneigung, entzogen und siedelten gerade unter Pollerschaften, beren Raffenart und deren Einwirfung auch jede beginnende Verschiebung aufhalten oder rudgangig machen mußten. Die erfte Lautverschiebung zeigt sich - wie auch spater die zweite - hauptfachlich getenns zeichnet durch ein Entsteben von Reibelauten aus Derschluglauten, durch ein Sprechen alfo, das gleichsam mit mehr Lungentraft geschieht. Da die zweite Lautverschiebung, die im 5. Jahrhundert n. Chr. vollzogen gewesen fein muß, und die die deutsche Sprache in Boche und Miederdeutsch gespalten bat, wieder durch den gleichen Jug getennzeichnet ift - 3. B. aus anlautendem p, t, k wird pf, z, ch -, so zeigt sich, daß am deutschen und überhaupt nordischen Urbeimats gebiet die Meigung zu folden Berichiebungen dauernd haftete. Bezeichnend ift, bag bei der zweiten Cautverschiebung, der fogen. bochdeutschen Cauts verfcbiebung, das niederfachfifche Gebiet, das den Meuerungen abholde Gebiet, noch beute nicht nachgefolgt ift (vgl. S. 515, 332), wahrend fich die Berfchies bungsneigung beute auch im Danischen bemertbar macht: "t neigt dort zu is wie im Althochdeutschen"1).

Die Meigung gur Verschiebung in gleicher Richtung, in der Richtung auf eine verstärtte Bauchanwendung, auf eine Behauchung (Afpiration) (wie die Sprachwiffenschaft fagt) lagt fich nun aber auch in einigen nicht-germanischen Sprachen beobachten, wenn es auch in diefen nicht zu einer entsprechenden vollen Derschiebung getommen ift. Im Uriranischen zeigen fich por Mitlautern Berschiebungen von p, t, k gu f, h, ch. Verschiebungen gleicher Richtung zeigen sich in indischen Mundarten, auch in der indischen Sprache der Jigeuner. Ders fciebungen gleicher Richtung zeigen fich im Reltischen und zeigen fich im Armenifchen: "Das Armenifche zeigt eine fast gang gleichgerichtete Lautverfchiebung"1). Schon die bh, dh, gh der alten Inder weisen auf starte Behauchung, und all diefe Zeugniffe laffen es febr wahrscheinlich erscheinen, daß auch die andern indogermanischen Sprachen, daß 3. B. auch das Griechische und Lateinische ibre p, t und k ftart behaucht ausgesprochen baben. Dag es aber in all diefen nicht-germanischen Sprachen nicht zu einer Auswirdung der Verschiebungsneigungen tam, icheint seinen Grund darin zu haben, daß den nicht-nordischen, anscheinend besonders den vorwiegend westraffischen, Bevolterungen im Umtreis der indogermanischen Sprachen die gehauchte Aussprache artfremd war und ift. Man wird daraus raffentundlich vielleicht auf eine geringere Lungentraft schließen durfen. Die hauchlose Aussprache der p, t und k 3. B. im grangofischen ift betannt: die westische oder vorsichtig gefagt: die nicht-nordische Beimischung außert sich fo. Fruhzeitig wurden schon im Lateinischen die h stumm, das Reltische verwandelt f zu h, das Spanische, von einem keltiberischen Mischvolk gesprochen, verwandelt seine f ebenfalls zu h und läßt sie dann verstummen. Go scheint sich uberall die Westraffe zu augern. Sie augert fich genau fo in sudenglischen Munds arten, wo das h ebenfalls im Verstummen ift. Auf die Landessprache felbst

<sup>1)</sup> Meillet, Caractères généraux des langues germaniques. 1917.

tommt es nicht an, nur auf die Raffe. Die überall im Westen und Guben Europas als Urbevolterung wohnende Westraffe mußte zwar die artfremden indogermanischen Sprachen annebmen, mußte fie aber nach westischer Urt ausfprechen, und westische Art dulbet die gebauchten Laute nicht. Wo immer in einer indogermanischen Sprache die Meigung gur Verschiebung vorhanden war, da mußte vor allem die Westraffe fie durch ibre Aussprache tilgen. Auswirten konnte fic die - vom Gebiet des beutigen Mitteleuropas fic mit entsprechender Erbanlage- ausbreitende? — Migung jur Berichiebung nur im reingebliebenen Seimatbegirt der indogermanischen Bolter, fcblieflich nur in Germanien. Die Spradwiffenschaft wird auch Verschiebungeneigungen, nicht nur vollzogene Verschiebungen, aufdeden muffen. Der indogermanischen Grundsprache muß die Richtung auf die Verschiebung von je eigen gewesen sein, d. h. eine große Angabl der diefe Grundsprache sprechenden Menfchen icheint eine entsprechende Erbanlage gehabt zu baben. Die aus der Urbeimat auswandernden Stamme ents zogen sich gleichsam dem Jusammenhang reinen Blutes, innerhalb dessen die Verschiebung fich auswirten mußte; die nichtgermanischen Bolter fiedelten dazu in ibren Endfigen ichlieflich gerade unter Vollern, deren Sprechweise auch ben Beginn einer Lautverschiebung bindern mußte und mischten fich endlich mit diefen.

So etwa stellen fich mir die Begiebungen zwischen Raffe und Sprache im Sinblid auf die Catsache der ersten Lautverschiedung dar. Doch tann begreiflichers weise die obige Darftellung nur ein Beitrag gur Deutung der bier betrachteten Sragen fein. Eine tofung der Fragen bedurfte noch vieler Einzelbetrachtungen. So wird fich 3. B. in diefem Jusammenbang auch alsbald die Frage einstellen, warum die germanischen Bolter (etwa in der Zeit zwischen 1000 und 500 v. Chr.? — jedenfalls nach völlig durchgeführter erster Lautverschiebung) die Ersts betonung der Worter - die Betonung der ersten Gilbe des Wortes, bzw. der Stammfilbe - burchgeführt baben im Gegenfat ju den indogermanischen Boltern, die zum Teil fast bei der freien indogermanischen Betonung verblieben find (wie das Litauische und Serbische), oder diese in anderer Weife, meift aber nicht im Sinne einer Erstbetonung, abgeandert baben. Auch bier bat Adrrenberg (vgl. S. 372) an finnischen Spracheinfluß gedacht: das Linnische batte und bat Ersts betonung. Aber gur Beit des Durchdringens der Erstbetonung muffen fich die eins gelnen germanischen Stamme icon weit über das baltische Gebiet (vgl. Rarte X u. XI) binaus verbreitet haben. Sie alle aber baben die Erstbetonung durche geführt. Go ergibt fich wieder eine gleiche Betrachtung wie gegenüber den Cauts verschiebungen. Auch bier lagt fich feststellen, daß andere indogermanische Spracen ebenfalls Spuren einer Erstbetonung zeigen. "Im Reltischen bat das Irlandische ebenfalls einen ftarten Wortton auf die erste Silbe gelegt, der ftarte Eins wirtungen ausgeubt bat." "Im febr altertumlichen Latein" ift die erfte Silbe anders behandelt worden als die Mittelfilben" 1) — alles Anzeichen durchgeführter Erstbetonung oder aufgebobener Meigung gur Erstbetonung.

Im Urbeimatbezirt der Nordrasse mußte sich die Neigung zur Sauchversstärtung der Aussprache immer mehr auswirten: die zweite, die bochdeutsche Lautverschiedung setze fort, was die erste begonnen hatte. Sie bedeutet neine teilweise Wiederbolung der Erscheinungen der ersten Lautverschiedung unter etwas verschiedenen Sormen"). Diese zweite Lautverschiedung, die nach Meillet im 1. nachdristlichen Jahrbundert begann, muß vor dem Ende des 5. Jahrbunderts vollzogen gewesen sein. Bei dieser Verschiedung tann man den Ausgangspunkt genau bestimmen: er liegt auf bochalemannischem Gebiet. Vom bochalemannischen Gebiet der Schweiz aus sind die Verschiedungen der einzelnen Laute nordwärts

<sup>1)</sup> Mcillet, Caractères généraux des langues germaniques. 1917.

gedrungen, so aber, daß die vordringenden Verschiebungswellen nicht alle gleichs weit nordwärts gelangt sind. Man tann drei oder sogar funf ungleich weit nordlich reichende Verschiebungswellen unterscheiden — sie haben die mundartlichen Grenzen innerhalb des deutschen Sprachgebiets mitbestimmt — und aus ihrer ungleichen Verbreitung geht ihr Erregungsmittelpunkt, die Schweiz, klar hervor.

Es hat nun Sorfcher gegeben, die fich die Tatfache der zweiten Cautverschiebung aus der Ubertragung der germanischen Sprache auf ehemals teltische Bebiete erklart haben. Das Sochdeutsch stelle gleichsam den "Kolonialstil" (Raufmann) der deutschen Sprache dar. (Mach Morrenberg [1900] batte man fich die zweite Cautverschiebung auch einfach als Auswirtung dessenigen Anstoffes vorstellen tonnen, den die germanischen Stamme sprachlich zur Jeit der ersten Lautverschiebung erhalten hatten.) Aber angenommen: die germanische Sprache ware in Suddeutschland echteteltischen, d. h. nordraffischen Menschen aufgezwungen worden - deren Sprechwertzeuge batten teinen Wandel bervorgebracht, da fie raffenhaft von gang gleichem Bau wie die Sprechwertzeuge der Germanen gewefen fein mußten. Go bliebe nur, falls man in der bochdeutschen Lautverschiebung fremdraffigen Einfluß vermuten wollte, die Deutung übrig, in Suddeutschland sei die deutsche Sprache einer fremdrassigen Vorbevolterung aufgezwungen worden. Diefe Vorbevollerung tonnte man sich auf bochalemannischem Gebiet nicht anders denn als porwiegend oftisch (allenfalls oftischedinarisch) denten, als die porwiegend oftraffifchen Menfchen, die jett anftelle ihrer fruberen teltischen eine germanische Oberschicht erhielten. Solch eine Vermutung bat Sigmund Seist 1) ausgesprochen, leider ohne fich mit Morrenberge Unficht auseinanderzusetzen, und feinem Auffat find einige der oben angeführten Berichiebungserscheinungen innerhalb nicht-germanischer Sprachen entnommen. Seine Ausführungen, die zu der allen Catfachen widersprechenden Anficht führen, die Germanen batten ibre indogermanische Sprache von einem von Often einwandernden Volt erhalten, batten dann an der ihnen artfremden indogermanischen Sprache zuerst die erste Lauts verschiebung durchgeführt und waren dann im suddeutschen Bereich weiter sprachlich so beeinfluft worden, daß die Sprache der deutschen Stamme die zweite Lautverschiebung erfahren hatte - diese Ausführungen Seifts sind sprachwissenschaftlich nach dem Urteil des Sprachwiffenschafters Behagel?) nicht haltbar. Indessen hat Seift seine Untersuchung vorgenommen, bevor die vorgeschichtlichen Erfcheinungen fo getlart waren, wie fie beute getlart find. Ein Volt namlich, das machtig genug gewesen mare, den Germanen gur Jeit der germanischen (ersten) Lautverschiebung seine Sprache aufzuzwingen, mußte fich durch Grabfunde und Stilwanderungen in der Vorgeschichte (und zwar im 2. vorchriftl. Jahrtaufend) unverkennbar ausgewiesen haben. Ein foldes Volk ift nicht bekannt und fomit Morrenbergs Grundlagen (die germanischefinnischen Begiehungen) viel halte barer als die Seifts. Seift bat dann gu feiner Betrachtung der bochdeutichen Lautverschiebung einfach die beutige Raffenverteilung in Deutschland nach Ripleys Karten berangezogen. So mußte er überfeben, daß gerade in den frubmittelalterlichen Jahrhunderten, gerade in dem Zeitraum, innerhalb deffen die bochdeutsche Lautverschiebung fich vollzog, Suddeutschland mindeftens so rein nordraffifch besiedelt war wie heute Mordeutschland (vgl. S. 362). Die vielen fuddeutschen gunde von Reihengrabern der Bayern, Schwaben, Alemannen und granten zeigen eine fast rein nordische Bevolterung an. Die Wiederausbreitung der von der germanischen Bolterwanderung teils wieder ausgerotteten, teils gurudgedrangten Oftraffe und anscheinend auch die Ausbreitung der dinarischen

<sup>1)</sup> Die germanische und die boddeutsche Cautverschiebung sprachlich und ethnographisch betrachtet; Beiträge 3. Geschichte der deutschen Sprache, 28. 36, 1010.
2) Geschichte der deutschen Sprache. 1010.

Raffe bat erft im spåteren Mittelalter eingefetzt und fich dann allerdings, wie unten ausgeführt werden soll, auch sprachlich bemerkbar gemacht.

Die Bezeichnung "Kolonialstil" ift fur das Sochdeutsch aber dennoch nicht fclecht gewählt. Wie die deutschen Stadte der oftelbischen wiedereroberten Lander badurch gekennzeichnet find, daß ihre Anlage machtiger ift, ihre Dome eine gewaltigere Baugefinnung zeigen, wie fich alfo die "Kolonisation" als das Werk befonders entschlossener Menschen ausweist, ja geradezu als das Werk einer nordraffischen Auslese (vgl. S. 356), so zeichnet sich auch der "Rolonialstil" der deutschen Sprache, das Sochdeutsch, dadurch aus, daß es in der Richtung der ersten Lautverschiebung noch entschlossener vorgeschritten ift. Unter ben Erbanlagen ber nach Guden vorgedrungenen Stamme icheint fich durch Ausleseverhaltniffe eine Erbanlage befonders ausgebreitet zu haben, welche durch eine leichte Abwandlung der Sprechwertzeuge die zweite Lautverschiebung bewirtt bat. Besonders viels sagend ist aber in diesem Jusammenhang die Tatsache, daß auch die Sprache der Langobarden, die bis ums Jahr 1000 in Oberitalien gesprochen worden ist, die zweite Lautverschiebung aufweist, also eine germanische Sprache, die feit fruber Zeit fich außerhalb des Jusammenhangs mit den Mundarten der in Deutschland fiedelnden Stamme entfaltet batte. Die Verschiebungsneigung muß auch ibr von alters ber eigen und fo start gewesen fein, daß sie fich auch im Fremdgebiet durchfeten tonnte. Unverschoben ift in Deutschland nur die friefische, niederfråntische und niedersächsische Mundart geblieben, nur die Mundarten also des nordwestdeutschen Gebiets, das fich icon gur Jeit der Megalithtultur als besonders neuerungsabhold gezeigt batte. Sehr bemertenswert ift es in diefem Jusammenhang, daß die bochdeutscheniedersächsische Sprachgrenze ungefähr der Sudgrenze des ehemaligen Bergogtums Sachsen entspricht (f. Rarte I S. 1\$4)1). Unverschoben geblieben sind die germanischen Sprachen, die außerhalb des deutschen Seimatbezirks der Verschiebungsneigung gelten: das Englische, das Norwegische, bas Islandische und bas Schwedische, indeffen das Danische den Beginn einer gewissen Verschiebung zeigt (vgl. S. 373). Da die Sprechweise durch Erbanlagen der Sprechwerkzeuge bedingt ist, scheint sich demnach durch Ausleseverhaltnisse innerbalb der germanischen Stamme, welche die zweite Lautverschiebung in ihrer Mundart (bzw. Sprache) durchgeführt haben, eine Erbanlage ausgebreitet zu haben, welche sich im Bereich der niederdeutschen, friesischen, englischen und standinavischen Stamme nicht verbreitet hat.

Kine sprachliche Erscheinung des 9.—11. Jahrhunderts scheint aber doch schon die Linwirtung nichtnordischen, in diesem Sall dinarischen Blutes zu verraten. Sie ist durch auffällige Umstände gekennzeichnet. Erstens: sie verläuft in einer Richtung, die dersenigen der beiden Lautverschiedungen gerade entgegens gesetzt ist; sie macht nämlich aus einem Reibelaut wieder einen Verschlussaut: das b wird zu den king. deutsch Ding). Zweitens: dieser Wandel von b zu d geht um 750 n. Ehr. vom baverischen Süden aus (altbayr. d), deingt ein wenig später in der alemannischen Mundart durch, gewinnt im 11. Jahrhundert die Gebiete der mittels und niederschaftsschen Mundarten und erst im 13. und 14. Jahrhundert die nördlichen Gebiete niederschssischen Mundart ausgeht: die Bayern batten in ihren Gräbern am frühesten kurze Schädel gezeigt; sie hatten auf ihrem Linwanderungsweg ostische, ostische dien daspern einem starten Wiedereinsichen musserischen Mundart ausgebt: die Bayern kinwanderungsweg ostische, ostische dien daspern einem starten Wiedereinsichen musserische Webiete durchschreiten musserischen Srübzeitig muß Osterreich und Bayern einem starten Wiedereinsichen

2) Vgl. Kluge, Deutsche Sprachgeschichte. 1921.

<sup>1)</sup> Die boddeutscheniederdeutsche Sprachgrenze verläuft beute von Aachen über Dusseldorf, Rassel, Magdeburg, Lubben a. d. Spree nach Birnbaum.

der Oftraffe und noch ftarterer Vermehrung dinarischen Blutes von den Alpen ber ausgesetzt gewesen sein.

Dinarisch oder dinarisch-ostisch zu deuten ist aber auch die sogen. Dipbthons gierung: langes i, u und ü wurden zu ei (ai), au und eu (äu). Diese Diphthons gierung ist vorgedrungen vom Gebiet der bayerischscherreichischen Mundarten und zeigt sich dort zuerst im 13. Jahrhundert. Bezeichnend ist, daß auch im Tschechisschen, also in einem ebenfalls dinarisch durchmischten Sprachgebiet, u in gewissen Fällen zu au wird, und daß auch in England die Diphthongierung vom Süden ber, also aus unnordischem Gebiet, vorgedrungen ist. In Nordengland wie in Niederdeutschland gilt immer noch die Aussprache "Sus"; bis in den Norden hat sich das nicht-nordische "Saus" in beiden Ländern noch nicht durchgesetzt.

Ein Einwand mag fich ergeben: "Bus" gilt auch im Alemannischen, deffen Gebiet beute vorwiegend nicht-nordisch ift. Aber der Einwand wird binfallig, wenn man ibm die raffentundlich ebenfalls bezeichnende Catfache entaegenbalt. daß das alemannische Gebiet einem norditalienischefrangofischealemannischenieders frantischen Aussprachetreis angebort, in welchem langes u zu ü geworden ist oder werden will, in welchem, wenn nicht der Lautwandel felbst, so die Meigung dazu, ein Entstehen von au aus u verhindert. In einem großen Teil des ales mannischen Gebiete, 3. B. auch im Elfaß, gilt die Aussprache "Bus". Die sprachliche Erscheinung aus u ein ü gebildet zu haben oder bilden zu wollen, gilt im Frangofischen durchaus und tritt ebenfo im Morditalienischen, Alemannischen und Miederfrantischen auf. In einigen frangofischen Mundarten ift der u-Laut (gefchrieben ou) schon fast zu ü geworden 1). Diefer Aussprachetreis scheint im Begenfat ju dem vorber betrachteten vorwiegend binarifden Kreis einem Aussprachetreis vorwiegend oftischer Raffe zu entsprechen (f. Karte I und II). Mindestens wird man einen Aussprachetreis (wie auch Sausformentreis) startfter dinarischer und einen Aussprachetreis (wie auch Saussormentreis) startster oftischer Einwirtung umgrenzen tonnen.

Aber nicht nur die Sprechweise einer Rasse oder Rassenmischung wirkt auf die übernommene Sprache ein; auch die Beistesart einer Raffe muß auf eine übernommene Sprache einwirten. Aus folden Raffenerscheinungen ertlart fich, wie oben (S. 369) ausgeführt wurde, die rasche Besonderung der einzelnen indogermanischen Sprachen und ihre dann fich immer mehr erweiternde Ent. fernung voneinander. Aus Raffenmifchungen ertlart fich aber auch gum Teil die Berfpaltung einer Sprache in Mundarten. Gie wird vielleicht gerade da am größten fein, wo noch verhaltnismäßig viel nordisches Blut in einem ftarten Ausbildung unterschiedlicher, einzeltumlicher Beftal-Vollstum zur tungen treibt. Wie reich ift die deutsche Sprache an ftart unterschiedenen Mundarten und ebenfo die fudeuropaifchen und westeuropaifchen Sprachen, die Sprachen der Bolter, welche starte nordische Oberschichten befagen. - Die flawischen Sprachen indeffen haben sich wenig voneinander entfernt, und innerhalb des Aufsischen 3. B. find die mundartlichen Unterschiede fo gering, daß man gu bem raffentundlichen Ergebnis tommen mochte: eine dunne, aber fraftige norbifde Oberichicht habe ihre flawische Sprace den Vorbevollerungen aufgezwungen und fei dann im Guden und Often des flawifchen Gebiets fcmell geschwunden. Die ftart mongolisch durchmischten Bevollerungen batten fich dann die indogermanische (zur Satemgruppe geborige) Sprache der nordrassischen Urflamen nach ihrer minder ichopferischen Urt gurecht gebildet, dabei aber eigentlich wenig und nur gleichfam im Rleinen abgewandelt: Die auffallend vielen Unfügefilben fur Vertleinerungsformen und andere einen Begriff leicht

<sup>1)</sup> Auch das zum u neigende norwegische u wird man in diesem Jusammens bang anführen tonnen.

abwandelnde Anfügefilben weisen vielleicht auf Einwirtungen mongolischen (innerasiatischen) Wesens bin und erinnern an die uralaltaische Sprachform. Aber der Trieb zur Einzeltümlichteit, die nordische Neigung zur Besonderung, war mit der nordischen Oberschicht geschwunden. Die sich selbst überlassenen nordisch-mongolisch-oftischen Mischlinge gebrauchen die ihnen aufgezwungene Sprache nach deren Anpassung, ohne sie in sich noch einmal einzeltümlich zu Mundarten zu zerspalten. So mögen sich erklären die erhalten gebliebene Alterstumlichteit des Sormenbaus der flawischen Sprachen einerseits, ihre Abweichungen von der indogermanischen Grundsprache und vom Urslawischen andereseits.

Man wird annehmen muffen, dag der fprachliche Ausdrud oftischer Menschen fich durch geringere Gestaltungetraft tennzeichnet und wird die Mundarten europaifder Sprachen baraufbin untersuchen muffen. Außert fich 3. B. in ber fudwestnorwegischen Mundart die Oftraffe? Augert fie fich in der Mundart der Auvergne, in der wallonischen Mundart? — Ich glaube einen wefentlichen Unterschied beobachtet zu haben zwischen dem Reichtum, der Ausdrucksfabigfeit und Meuschöpfungsfähigkeit der ichwähischen Mundarten des giemlich vorwiegend nordraffischen Medartals und der Wortarmut und Ausdrucksdurftigfeit der Mundarten des oftraffifchen Sochschwarzwalde. Auch auf die in bayerifchen und schwähischen Mundarten auftretende Mafelung der Gelbstlauter wird gu achten fein: follte fie nicht eine oftische oder oftisch-dinarische Erscheinung fein? 1) - Die Mundartenforschung murde bei raffentundlicher Einstellung ficherlich viel Einzelheiten folder Urt, deren noch einige anzuführen waren, aufweisen und aufhellen tonnen. Man wird die Mundarten auch deuten tonnen als die Abwandlungen einer Grundfprache, die gewiffen Raffens mifdungsverhaltniffen entfprechen.

Rann man — worauf die oben betrachteten Lautveränderungen im Deutschen hinweisen sollten — 3. B. das beutige Bajuwarische nicht auffassen als dasseinige Deutsch, das auf einem im großen und ganzen vorwiegend dinarischen Gebiet entstanden, das Alemannischen oftschen Gebiet entstanden, das Alemannischen oftschen Gebiet entstanden ist, und das zwischen diesen beiden Mundarten berrschende Schwähischen siefen beiden Mundarten berrschende Schwähischen Gebiet entstanden ist. Die von Pessler entworsenen Rarten? weisen auf die der Sprachzwissenschen in Totwendigkeit solder Untersuchungen bin, besonders, wenn die Tatsachen, die aus den Pesslerschen Rarten sprechen, mit dem verglichen werden, was der 15. Abschnitt dieses Buches über die Verteilung der Rassen auf dem Gebiet deutscher Sprache ausgeführt bat. — Es ist ein großes Verdienst Pesslers, durch seine Sorderung einer "Ethnogeographie" der deutschen Landsschaften. 3 zur Betrachtung solcher Fragen ausgefordert zu baben. Seine Rarten, die sie Verbreitung der Mundarten und Saussormen!) eigenartige Bezies

<sup>1)</sup> Die Maselung findet sich ja auch im Französischen und Polnischen; eine gewisse Unfähigkeit, genäselte Laute zu sprechen, zeigt sich bingegen in Mordedeutschland und ebenso in Standinavien und England (vgl. die Aussprache von franz. bon als bong), also im vorwiegend nordischen Gebiet.

<sup>2)</sup> In der Zeitschrift "Worter und Sachen", Bo. III, 1911. Beft 1.

<sup>3)</sup> So vor allem in feinen Auffagen "Die Jaustypengebiete im Deutschen Reiche", Deutsche Erde, 1908; "Deutsche Ethnogeographie und ibre Ergebnisse", Deutsche Erde, 1909, Seft 7 und 8 und 1910, Seft 1; und "Jiele und Wege einer umfassenden deutschen Ethnogeographie" in "Worter und Sachen", Bd. III, 1911, Seft 1.

<sup>1911,</sup> Beft 1.

4) So mochte man die bajuwarische Zausform als die Zausform im Gebiet stärtsten Vorwiegens der dinarischen Rasse ertennen, die alemannische Zausform als die Zausform im Gebiet stärtsten Vorwiegens der ostischen Rasse. Dem



Das altsächsische (niedersächsische) Saus, das Saus also im deutschen Gebiet stärtsten Vorwiegens der nordischen Ausse, scheint die germanische Saussorm am besten bewahrt zu haben. Andere deutsche Saussormen baben demgegenüber Abswandlungen durchgeführt, und das oberdeutsche (alemannische und basuwarische) Saus scheint nichtgermanischen Ursprungs zu sein (vgl. Pegler, Niedersächsische Volkstunde, 1922).

bungen gur raffenhaften Befiedlung vermuten laffen, zeigen einen Sorfcbungsweg, der zu bedeutsamen Ausbliden fuhren tann. Sie fprechen durch fich felbit, fodag ein Verweilen bei ihnen, das innerhalb diefes Buches zu weit von der Sauptuntersuchung ablenten wurde, sich erubrigt. Sier follen ja immer nur die Ausblide gewiesen werden, die sich von der Rassentunde ber auf das Gebiet des gesamten deutschen Volkslebens erschließen.

Aber nicht nur in den Mundarten einer Sprache, auch in den einzelnen Sprachen Auropas wird man den Raffenausdrud der Bevollterungen ertennen muffen. Entspricht nicht die Geschmeidigkeit der fpanischen Sprache am meiften dem Korperausdruck und Wefen der Westraffe? Entspricht nicht das Italienische mit feiner derberen, wenn auch immer noch munter bewegten Kraft einer westischedinarischeoftischen Einwirtung? Entspricht nicht die sigilianische, fo erbeblich vom Italienischen abweichende Mundart wiederum mehr der reineren Westraffe? Jeigt nicht bas Aumanische durch die Erscheinung des Cautausgleichs (der Votalharmonie) ichon den Einflug uralaltaischer Sprachen, vor allem des Turtischen, und damit auch den Ginfluß ofteuropaischer Raffenmischungen?

Betrachtet man aber einmal icon bas Berauswachsen aller romanischen Sprachen aus dem fogen. Dulgarlatein, fo zeigt fich eine Tatfache, die lebs baft an das vorgeschichtliche Entsteben der indogermanischen Sprachen selbst wieder erinnert: die romanischen Sprachen entfalten ihre gangliche Selbstandige teit in den Jahrhunderten, da in ihren Gebieten germanische Stamme ihre eigenen Sprachen aufgeben und sich fortan selbst der romanischen Sprachen bedienen. Den Sprachwissenschaftern find ichon immer sprachliche Reubildungen aufgefallen, die fich in den ersten nachdriftlichen Jahrhunderten in den germanischen Sprachen und im Dulgarlatein durchsetzen. Eine Einwirfung der beiden Sprachtreife aufeinander ift dabei teinesfalls anzunehmen, weshalb auch die Sprachwiffenschaft teine Ertlarung fur diefe auffallenden Ubereinstimmungen finden tonnte. Einer raffentundlichen Betrachtung liegt es febr nabe, daran gu benten, daß fich hier innerhalb zweier Sprachen die Beiftesart der gleichen Raffe ausgedruckt hat. Go führen Latein und Deutsch etwa zu gleicher Zeit die Meuerung durch, daß fie das perfonliche Surwort (ich, du, er, ufw.) beim Jeitwort gebrauchen (beffen Endung die Person ja schon angab)1). Zwischen 350 und 750 fest fich im Dulgarlatein (aus dem die romanischen Sprachen ents fteben) und in den germanischen Sprachen die umschreibende Bergangenheitsform mit dem Silfezeitwort "baben" durch (nicht mehr feci, sondern ego habeo factum). Bu gleicher Jeit tritt in beiden Sprachgebieten die umichreibende Leideform mit "werden" bzw. "sein" auf (nicht mehr amo, fondern amatus sum "ich werde geliebt"). Auch in den Lautgesetzen gleichgerichtete Meuerungen, fo wenn im 5. und 6. Jahrhundert fowohl im gallischen Bulgarlatein wie im Germanischen durch Auslautkurzungen aus Zweisilbigkeit Einfilbigkeit, aus Dreifilbigkeit 3weifilbigkeit der Worter entsteht. Andere Erscheinungen tonnten angeführt werden 2), die alle eine Einwirtung des gleichen Beiftes in zwei getrennten Sprachen bezeugen und fo immer wieder auf das nordische Blut binweisen 3). Mit dem verstartten Einstromen germanischen, nordischen Blutes

helleren Mainneckarzustrom nordischer Rasse und der schwäbischen Mundart etwa entsprechend zeigt fich ein fublich gerichtetes Vordringen der mitteldeutschen Sausform. Das deutsche Gebiet ftartsten Vorwiegens der nordischen Raffe zeigt die altsächsische Bausform (vgl. Karte XIII).

<sup>1)</sup> Letzter Rest der alteren Ausdrucksweise in unserem: "dante", "bitte" statt "ich Sante", "ich bitte".
2) Bgl. Rluge, Deutsche Sprachgeschichte, 1921, § 27.

<sup>3)</sup> Schon de Meril (Essai philosophique sur la formation de la langue

durch die Vollerwanderung entstehen dann die starken Besonderungen im Dulgaktatein; erst die einzeltümliche Reigung nordischer Aasse treibt das noch wenig geschiedene-Vulgaktatein zu sich trennenden, einzeltümlichen Sprachgestaltungen, zu den getrennten romanischen Sprachen. Es ist 3. B. bezeichnend, wie gerade etwa vom 7. die zum 10. Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Frankreichs die Lauterscheinungen sich durchsetzen, die das bestimmt abgesonderte Franz des sische find und das bestimmt abgesonderte Provenzalisch erstehen lassen schliches französisches Sprachdentmal \$42 n. Chr.). Das nordische Blut der jetzt in der angenommenen romanischen Sprache heimisch gewordenen Germanen hat seine schöpserische Kraft auch an der übernommenen Sprache betätigt. Die romanischen Sprachen (Aumänisch, Italienisch, Ladinisch, Provenzalisch, Französisch, Katalanisch, Spanisch, Portugiesisch) können auch in ihrem Bau und Geist das Kassentum der germanischen Stämme nicht verleugnen. Der vorwies gend nordrassische Dante hat den Grund gelegt zum heutigen italienischen Sprachbau.

Am Beispiel gewisser Erscheinungen der russischen Sprace und der rumänischen Sprace ist darauf bingewiesen worden, wie innerasiatischer (uralaltaischer) Geist auf indogermanische Spracen eingewirlt hat. Das Umgekehrte, eine Kinwirtung nordischen — oder spracheisselschaftlich gesagt: indogermanischen — Geistes auf eine nichtnordische Sprace soll sich am Sinnisch en nachweisen lassen und zwar in seinem Sprachdau selbst und nicht nur darin, daß das Sinnische viele germanische Sremdworter schon der urgermanischen Sprachsuse entnommen hat. Diese Kinwirtung wurde dem entsprechen, daß das sinnische ursprünglich also mongolische (innerasiatische) Volkstum außergewöhnlich viel nordisches Blut in sich ausgenommen hat. Schon aus dem starten Juschuß nordischen Blutes im sinnischen Volkstum ließe sich schließen, daß die Sprachart nordischer Kasse, der indogermanische Sprachgeist, auf das Sinnische eingewirtt haben muß.

Eine folche Einwirtung ließe fich in geringem Mag auch am Turtifden nachweisen, das in feinem Sathau durch perfischen Spraceinfluß indogermanische Einwirtung zeigt. Ein folder Einfluß hatte vielleicht nicht stattfinden tonnen, wenn das turtifche Pollstum nicht fo grundlich mischraffig mare und nicht wirklich auch nordisches Blut in fich aufgenommen batte. Aufschluftreich ift aber die Catface, daß das Ungarifde, das außerlich foviel reiner und fremdwortfreier ift als das mit arabischen, perfischen, griechischen und sonstigen Fremdwortern verunreinigte Turtifch, daß das außerlich verhaltnismagig fo reine Ungarifch feinem inneren Bau, feinem Sprachgeift nach, Erfcheis nungen aufweist, die fich nicht anders deuten laffen denn als eine Entfremdung von feinem ursprunglich rein uralaltaischen Wesen, nicht anders deuten laffen denn als eine begonnene innere Indogermanisierung. Die uralaltaischen Sprachen druden an ihrem "Jeitwort", d. h. an der Wortart, die dem indogermanischen Beitwort entspricht, die Verneinung, die Zeiten, das wechselseitige (regiprote) Derhaltnis usw. mit unselbstandigen Anfügefilben aus. Das Ungarifde bingegen hat in indogermanischer Weise ein selbständiges Wort für "nicht", es hat ein Silfszeitwort fur die Jutunftszeitform usw. Das Ungarische besitzt zwar noch eine Unfügefilbe fur die Jutunftezeitform, aber diese Ausdrucksweise veraltet immer mehr. Moch einige Beispiele, vor allem aus dem Gebiet des Sathaus, ließen fich angeben, die alle dartun, wie fich in der ungarifden Sprache ein gewisser Wandel feststellen lagt, eine Wendung des Sprachgeists zum Geist

française, 1852) bat auf folche Kinwirtungen des Blutes bingewiesen, indem er aussubrte, die Germanen im Gebiet der romischen Sprache batten fortgefabren, weutsch zu benten, was sie lateinisch ausdrückten".

der indogermanischen Sprachen bin. Auffällig ist auch die Erscheinung, daß finnischem p und k ungarisch f und h entspricht; das deutet auf einen Lautswandel, der sich ganz im Sinne der germanischen Lautverschiedungen vollzogen hatte. — Dem entspricht nun der rassische Befund des ungarischen Voltstums, dieses ursprünglich mongolischen (innerasiatischen) Voltstums, das aber seit seiner Ansiedlung in Europa neben ostischem und dinarischem auch immer wieder nordisches Blut in sich aufgenommen hat und das von Voltern indogermanischer Sprache umgeben ist.

So muß einem Rassenwandel, der sich innerhalb eines Volkstums vollzieht, ein Wandel im Sprachgeist des Volkes nachfolgen. Jeder Rasse kommt eine bestimmte sprachliche Ausdrucksweiss zu. Satte es Croberungszüge, Wanderungen und Einsiderungen nie gegeben, so besäße jede Rasse ihre besondere Sprachart; die Schichtung der Rassen in einzelnen Volkstümern führt dazu, die ursprünglich klaren Beziehungen von Rasse und Sprache zu verdunkeln, führt zum Aufgeben arteigener Sprachen einmal durch unterworfene Schichten, ein andermal durch allzu dunne Gerrenschichten!). Wo in einem rassisch verhältnismäßig einheits lichen Mischgebiet, wie z. B. in Ostasien, zwei Spracharten wie die sügende uralaltaische und die (aus ursprünglicher fügender Sprachart entstandene?) einszelsilbige (monosyllabe, isolierende) Sprachart des Chinesischen nebeneinander vorskommen, wird man auch auf eine frühere deutliche Rassenzweiheit schließen dürfen.

Die arteigene Sprace der dinarischen Rasse muß man sich nach der Art der tautasischen (alarodischen) Sprachen vorderasiatischer Rasse vorstellen, also als Sprache sügender Art (jedoch nicht von der fügenden Art uralaltaischer Sprachen<sup>2</sup>). Die arteigenen Sprachen der westischen Rasse hingegen möchte ich eingestellt erblicken in einen weiteren Sprachentreis, der die indogermanischen, semitischen und hamitischen Sprachen umfaßt und möchte somit als einander entsprechend erblicken: die nordische Rasse und die indogermanischen Sprachen, die westische Rasse und die ursprünglichen Sprachen der Bevölkerungen vorwiegend westischer Rasse (3. B. das Iberische, Ligurische und vielleicht das Misnosscho), die orientalische Rasse und die semitischen Sprachen, die hamitische stellen die die vier schlanken, langschähligen, schmalgesichtigen, schmalnäsigen, weichs baartigen Rassen und von diesem Kreis ausgebend zeigen sich Sprachen, die ein grammatisches Geschlecht besigen (vgl. Karte IX, S. 224).

Sehr aufschlußreich mußte werden eine Entzifferung der sogen. minoischen Schriftdentmaler, die man auf Areta gefunden bat und die bis beute noch niemand lesen tann. Sie wurden vielleicht eine arteigene Sprache westischer Rasse ergeben. Einzelne Bevolterungen vorwiegend westischer Rasse hatten somit die sprachliche Jugeborigkeit zu umfassenderen Sprachtreisen zweimal gewechselt, so die Etruster, die erst ihre arteigene Sprache aufgegeben hatten zugunsten einer Sprache, die ihnen von Menschen vorderasiatischer Rasse überbracht wurde, dann diese angesnommene Sprache später wieder aufgegeben hatten zugunsten der indogermanischen Sprache der Italiter (Römer). Die Basten hingegen hatten ihre arteigene Sprache westischer Rasse zwar auch aufgegeben, dann aber die angenommene tautasische (alarodische) Sprache vorderasiatischer Rasse bis beute beibebalten.

In den Uranfangen tommt jeder Raffe ihre befondere Sprachart gu. Sobald Mifchungen und Schichtungen entfteben, verwirren fich die Begie-

<sup>1)</sup> Vgl. bierzu den Auffatz von Reche, "Rasse und Sprache", Archiv sür Anthropologie, N. S. 18, 1921.
2) Wintler, La langue basque et les langues ouralo-altaïques. 1917.

bungen 1), und schließlich mag sich eine Rasse nur noch durch ihre besondere Sprechweise verraten, durch diese aber, da sie im rassischen Bau der Sprechwertzeuge begründet ist, wird sie sich auch deutlich noch verraten mussen?. Nur
muß die Sprachwissenschaft zur Ausbedung solcher Verhaltnisse einmal die Einsicht in das Mitwirten des Rassentums bei sprachlichen Wandlungen gewonnen baben 3).

Jum Schluß diefes Abschnitts darf eine veraltete fpracmiffenschaftliche Unnahme, die sich außerhalb sprachwissenschaftlicher Areise immer noch mit Jähigteit halt, nicht unerwähnt bleiben, nämlich die Annahme von der Gertunft der indogermanischen Sprachen aus Asien. Die indogermanischen Sprachen follten fich etwa von der Pamirbochflache ber ausgebreitet haben. Bu diefer Unschauung war man im Beginn des 19. Jahrhunderts dadurch getommen, daß man die Sprache der alten Inder entdedt und tennen gelernt hatte. Man fand in ibr, da ibre altesten Sprachdentmaler, die Veden, ins zweite vorchristliche Jahrtausend gurudreichen, überhaupt das altertumlichfte indogermanische Sprache zeugnis und eine fo altertumliche Bestaltung einer indogermanischen Sprache, daß man das Altindische gleichsam fur die indogermanische Ursprache felbst binnahm, oder wenigstens fur eine Sprache, die fich von der indogermanischen Grundsprace taum entfernt batte. Daber versuchte man nun, die andern indos germanischen Sprachen aus dem Altindischen abzuleiten. Die Unvollkommenbeit der damaligen Sprachforschung tonnte allein folche Verfuche moglich machen. Man war dazu noch befangen in den Unschauungen der alttestamentlichen Ubers lieferung von einem Entstehen aller menschlichen Gesittung in Ufien. Man bachte an das Tweistromland, an andere afiatische Gebiete, und tam schlieglich aus sprachlichen und anderen Scheingrunden auf die Sochfläche von Pamir. Don dorther follten "die Indogermanen" mit Ausnahme der Inder nach Westen und Mordwesten gewandert fein.

Unter der Wirkung solcher Behauptungen der Sprachforscher suchten nun auch Vorgeschichtsforscher, Archäologen und Anthropologen nach diesen "indosgermanischen" Völlern, und als 3. B. Sergi die jungsteinzeitliche Einsickerung der Ostrasse über die Alpen nach Italien nachgewiesen hatte, erklätte er, diese Einsickerung musse die Einwanderung der Indogermanen, in diesem Fall also der Italiter, gewesen sein (vgl. S. 259). Aber die unvoreingenommen forsschende Anthropologie konnte, je mehr neue Junde zutage traten, desto weniger mit den Behauptungen der Sprachwissenschaft ansangen. Die widersprüchliche Lage der Vorgeschichtssforschung außerte sich in dem spottischen Satz des Kassensforschung außerte sich in dem spottischen Satz des Kassensforschung kunder sie europäischen Kassen Rassen? Aus Europa. Wober stammen die europäischen Rassen? Aus Assen.

Wahrend die Archaologie immer deutlichere Jeugnisse der nordwesteuros paischen Sertunft aller Gesittungen der indogermanischen Bolter entdedte, tam die Sprachwissenschaft infolge der falschen Grundanschauung nicht vorwarts.

<sup>1)</sup> Wie die Raffenforschung vorgeben tann, um Beziehungen zwischen Raffe und Sprache aufzudeden, zeigt die Arbeit von Struck: Somatische Typen und Sprachgruppen in Kordofan, Itschr. f. Ethnologie, Bd. 52/53; 1920/21.

<sup>2)</sup> Mach, Prinzipien der Warmelebre (1900): "Wenn auch nicht ganze Worte angeboren sind, sind doch fur die Rasse charatteristische Lautelemente angeboren."

<sup>3)</sup> Die arteigenen Sprachen der bamitischen (athiopischen) Raffe sind die hamitischen Sprachen (vgl. Meindos, Die Sprachen der Zamiten, 1912); die arteigenen Sprachen der negerischen Rasse sind die einzelsilbigen (monosyllaben) Sudansprachen (vgl. Westermann, Die Sudansprachen, 1911, und Struck, Der Schlussel der Sudansprachen, 2012, heft 8 11. 9.

Endlich fand man aber auf rein sprachwissenschaftlichem Weg, daß das Griedifde in mander Sinfict altertumlicher fei als das Altindifche, und entdedte fcblieflich, daß das Litauifche diejenige indogermanische Sprache fei, die der indogermanischen Ursprache in vieler Sinsicht noch beute am allernachsten stebe. Diese Eigenschaft des Litauischen batte ebenso zu einer Sestlegung der indos germanischen Urbeimat auf das Gebiet des litauischen Volkstums fuhren tonnen. Indeffen war jett durch die inzwischen ermöglichte Bergleichung des Worts fchates aller indogermanischen Sprachen und durch die fich bieraus ergebenden Schluffe auf den alteften Wortbestand nachgewiesen worden, daß als Urbeimat ber indogermanischen Stamme, aus welcher fich ber alteste Wortbestand ber indogermanischen Sprachen ertlaren laffe, nur ein mitteleuropaisches Gebiet in Betracht tommen tonne und zwar eines, das "an Ofts ober Mordfee ober an beide Meere"1) beranreiche. Mubelos glich fich jest dieser Anschauung die Dors geschichtsforschung an. Die beutigen sprachwissenschaftlichen Unnahmen über die Urfige indogermanischer Stamme find unschwer etwa mit den Ergebniffen Schuchbardts 2) zu vereinen. Wohl find bie einzelnen Erfcheinungen der Vorges schichte und der Sprachwiffenschaft noch nicht alle bis ans Ende flar verfolgt, aber die neugewonnenen Einsichten in die nordwesteuropäische Urheimat der indogermanischen (nordraffischen) Bolter, bzw. ihrer Subrerschichten, muffen alsbald zur tofung noch mancher bisber ungeloften grage führen.

Aus allen obigen Ausführungen geht hervor, daß man heute sehr wohl sagen tonnte: indogermanisch gleich nordrassisch. Es empsiehlt sich aber, nordisch und indogermanisch nicht wahllos gleichzuseigen, und nordisch der Aassentunde, indogermanisch der Sprachwissenschaft zuzuweisen; denn immer ist zu bedenten, daß heute indogermanische Sprachen von vielen Volltern gesprochen werden, die taum noch nordisches Blut haben 3).

Es wird eine Aufgabe der Sprachwiffenschaft fein, aus der Vergleichung der indogermanischen Sprachen jest gleichsam den Begriff einer nord. raffifchen Grammatit zu bilden, als deren einzelne Abwandlungen bann die Grammatiten der einzelnen indogermanischen Sprachen erscheinen wurden. Der Begriff einer nordischen Grammatit erhalt fur uns feine Alarung aus ber Betrachtung der Idee, des Urbilde, indogermanischer (nordischer) Sprachgestals tung. — Wir tonnten schlieglich auch nach dem Urbild oftraffischer Sprachart forschen; denn sicherlich ift dem Geift der Oftraffe ein besonderer Sprachgeift zuzuweisen, wenn sich diefer oftische Sprachgeift beute auch nicht in einer bestimmten Sprache außert, fondern nur noch in der Einwirtung auf die von der Oftraffe angenommenen, ihr aber artfremden indogermanischen Sprachen außern tann. Bu Recht besteht der Begriff einer nordraffischen Sprachform. Sind die indogermanischen Sprachen Schidsalsantworten auf Schidsalsfragen, die nords raffifchen Stammen gestellt worden find, fo muß aus dem gemeinfamen Beist all dieser Antworten der nordische Sprachgeist klar 3 u ertennen fein. Noch ist die indogermanische Sprachwissenschaft allzusehr Wortforschung und Darstellung der Lautgesetze. Aber all diese Einzelforschungen werden ihr folieglich die Einficht erfoliegen in den nordifden Geift, der

2) Alteuropa. 1919.

<sup>1)</sup> Much, Deutsche Stammestunde. 1920.

<sup>3)</sup> Dennoch weist selbst beute noch auf die nordische Aasse "auch die Gegensprobe: es gibt teine andere Rasse, die allen oder auch nur den meisten indosgermanischen Volkern gemeinsam ist, es kommt also gar teine andere Rasse als Schöpferin des Sprachtypus [der indogermanischen Sprachen] in Betracht". (Reche, Rasse und Sprache, Archiv f. Untbr. N. J. Bo. 18, 1921.)

fich unvergleichlich schöpferisch in all diesen indogermanischen Sprachen geoffenbart hat 1).

Bweifellos bangt die Schopfertraft der nordischen Raffe und ihre gruchtbarteit an schöpferischen Mannern auch damit zusammen, daß diese Raffe fich durch ibre gange Beschichte in ibren Sauptvollern in arteigenen Sprachen ausbruden tonnte. Man darf vielleicht weiter fagen: die ftarte dichterifche Begabung der deutschen Stamme mag damit zusammenhangen, daß die deutsche Sprache innershalb der germanischen Sprachen an Reinheit, Ausdrucksmacht und Sulle am wenigsten verloren bat. Wohl bat auch fie Verlufte erlitten (Verlufte, die übrigens von der Sprachforschung immer wieder gelegentlich als "Sortschritte" gedeutet werden). Auch die deutsche Sprache bat an formenreichtum eingebugt, ift dadurch wohl "prattifcher" geworden, nicht aber zeugender an Geift. Der Sormenreichs tum der alten indogermanischen Sprachen beweist ja gerade die außergewohnliche Begabung der nordischen Raffe, beweist die Durchdringung ihres Sprachstoffs mit einem Beist gedanklichen Beherrschens, mit einem Beist klaren Schauens und traftigen Sichtens. Es ift tein Zweifel: ein europaifches Dolt unferer Zeit wäre dessen nicht fähig, die Schöpfung einer dieser alten Sprachen auch nur nachzudenten, gefdweige denn aus eigenem Beift in fich zu zeugen.

Aus dem boben, strengen und tlaren Aufbau der alten indogermanischen Sprachen lagt fich erfeben, daß die landläufige Vorstellung, die Voller der Urzeit mußten Sprachen "primitivfter" Art gesprochen baben, Sprachen, die fich über balbtierische Nachabmungen und balbmenschliche Ansate zu notdurftigen Derftandigungelauten, über "Urlaute", nicht viel erhoben batten — daß folche landlaufigen Unschauungen der Wahrheit am fernsten steben. Es ift febr gu bedenten, ob wirtlich auch in der feelischen Beberrschung der Welt durch den Menschen ein "Sortschritt" stattgefunden habe. Biegu diene der hinweis auf die überragende Beistesgröße, die ein Rassentum ausgezeichnet baben muß, damit aus ibm die indogermanischen Sprachen bervorgeben tonnten. Was einige Sprache wiffenschafter als Sortschritt innerhalb einer Sprace bezeichnen, tonnte ebenfogut als Rudichritt und Entartung gedeutet werden, als die langfame Uns gleichung einer urfprunglich formenreichen, geistesmächtigen Sprache an Volter, deren geistige Gaben im gleichen Mag abnehmen, wie das nordische Blut unter ihnen schwindet. Die indogermanischen Sprachen find entstaltet worden in bem Mage, wie das Raffentum der indogermanischen Boller fich trubte, und wenn Diefe Spracen "Sortidritte" gemacht haben, fo nur die Sortidritte, die gu ihrer platteren Allgemeinbenutung geführt baben, die dazu geführt baben, aus Spracben, die den Beift zu gedantlicher Berrichaft ergieben, folche Sprachen gu machen, deren Benützung möglichft wenig anstrengt.

Wenn diese Auffassung auch einseitig sein mag — da ja doch nicht übersehen werden darf, daß in den indogermanischen Sprachen an Stelle absterbender sprachlicher Formen in manchen Sallen Neubildung sprachlicher Formen stattsand — wenn die obige Darstellung auch, um die Dinge scharf hervortreten zu lassen, in mancher Sinsicht einseitig sein mag, so gibt die Betrachtung der Geschichte der indogermanischen Sprachen doch die Gewisheit, wie wertvoll es immer bleiben

<sup>1)</sup> Ein Sprachwissenschafter, mit dem ich Einzelheiten aus diesem Abschnitt besprach, führte mir etwa aus: Die Sprachwissenschaft wird, nachdem die Vorsgänge im Leben mancher Sprache beute weitgebend erhellt sind, nun danach fragen mussen, was denn diese Vorgänge bedeuten. 3. B.: was bedeutet es, daß von zwei der gleichen Grundsprache entstammenden Sprachgruppen die eine gegen gewisse lautliche Kinwirtungen sehr empfindlich, die andere ganz unempfindlich ist?

<sup>6.</sup> Banther, Raffentunde.

wird, die zur Erkenntnis des Geisteslebens drangende Jugend — nur von diefer sehr geringen Minderheit gilt dies!) — in den alten Sprachen zu unters weisen und ihr sowohl Griechisch wie katein, vor allem aber Altdeutsch, Alts englisch und Altislandisch so zu erschließen, daß bierdurch nicht etwa Bildungssstoff angehäuft, sondern ein vertiefter Lebensmut geschaffen werde. Auch bier gilt, was oben (S. 289) bei Betrachtung des Griechentums gesagt wurde: wenn wir, vor allem wir Deutsche als Glieder eines nordrassische bedingten Volks, einmal gelernt haben, das nordische Aassentum auch im Bau der einzelnen alten Sprachen, vor allem der altgermanischen Sprachen, klar zu erkennen, dann wird die Besschäftigung mit diesen Sprachen endlich aus einer gelehrten Angelegenheit ein neu erschlossener Bezirt werden unserer Erkenntnis und Selbsterkenntnis.

## 21. Die gegenwärtige Lage des deutschen Volkstums vom Standpunkt der Raffenkunde aus betrachtet.

Die Darstellung hat sich mit dem 19. Abschnitt der Gegenwart genabert, die fich raffentundlich ale im bie fich raffentundlich als ein Zeitalter ber Allvermischung darstellt. War fruber die Vermischung der europäischen Raffen nur febr langfam vor fich gegangen, batten fruber noch ziemlich icharfe Grenzen bestanden zwischen Gebieten vorwiegend nordischer und solchen vorwiegend oftischer Raffe (vgl. S. 360), fo tam etwa mit dem 19. Jahrbundert ein Zeitalter fich schnell steigender Vermischung berauf. Die Stadte, diese eigentlichen Orte der Dielvermischung, wuchfen an; die Kreizügigteit erlaubte ftartere Umwandlungen der Befiedelungsverhaltniffe; die Candflucht führte Bewohner aus raffifch ziemlich einheitlichen Begenden in die Allvermischung der Stadte binein. Aber nicht nur die Junahme der Allvermischung lagt sich feststellen; feststellen lagt sich vor allem die für Europa und fur Deutschland so wichtige Tatfache, daß die Mordraffe beutlich im Schwinden ift. Gine ftarte Abnahme des nordischen Blutes erfuhr Deutschland ficherlich durch die Auswanderung nach überseeischen Landern, besonders nach Mordamerita. Die Auswandernden waren aber meistens nordischere Menschen; der oftische Mensch ift der sethafte, der nordische der wanderluftige und wagemutige. Die feelischen Eigenschaften der Mordraffe laffen gerade diefen Teil der Bevolkerungen am ehesten auf Auswanderung sinnen. Das Deutsche Reich bat "wahrend des 19. Jahrhunderts Millionen von Auswanderern nach Amerika abgegeben. in den achtziger Jahren jahrlich etwa 200 000 Menschen; und es ift nicht unwahrscheinlich, daß auf die dadurch bedingte Gegenauslese gum Teil

<sup>1)</sup> Don der gang überwiegenden Mehrbeit unserer Jugend gilt, daß man endlich ausboren moge, ibren Lebensgang mit der toten Burde der beute für notig erachteten Stoffmenge sprachlich=geschichtlicher "Bildung" zu belasten. Es scheint ein Gesetz des Volkerlebens zu sein: se mehr sprachlich=geschichtliche "Bildung", desto weniger Mut zur Schöpfung, se weniger Geschichtelung (historizies mus), desto mehr Schäffenss und Jutunftslust. Ich babe (1920) geschrieben, "daß die englische Bildung, die auf Lebens fübrung zielt, wahrscheinlich doch taugs eicher ist — mögen sich auch viele deutsche Gebildete über die englische Bildung erbaben füblen" (Ritter, Tod und Teufel. Der beldische Gedante). Seute hat sich mir diese Kinsicht noch viel mehr bestärtt. (Ich füge dies binzu, um mit obigem Hinweis auf die alten Sprachen genau verstanden zu werden.)

der eigentumliche Mangel an "Zivilturage", den icon Bismard bei den Deutschen beklagte, gurudguführen ift. Auch die Paffivitat und friede fertigteit der modernen Standinavier, welche gegenüber früheren Jahrbunderten in die Augen fpringt, durfte wenigstens zum Teil auf die ftarte Auswanderung, welche in den letten Jahrhunderten aus Standinavien ftattgefunden bat, gurudguführen fein" 1). Aber die Auswanderung ift nur eine Teilerscheinung bes Entnordungsvorgangs. Die Entscheidung in allen Gragen des Raffenwandels der Bolter drudt fich zumeift in der Beburten giffer der einzelnen Voltsbestandteile aus. Alle Angeichen aber deuten auch hierin auf eine fehr beschleunigte Entnordung. In Württems berg (Seilbronn) bat Schlig beobachtet, daß zwischen 1876 und 1898 eine deutliche Abnahme der Blonden stattgefunden bat. Die Abnahme scheint in Deutschland nicht so rasch vor sich zu geben, wie sie in Frankreich vor sich gegangen ift und weiter vor fich geht (vgl. S. 348). Aber wenn der von de Capouge erwähnte übergang des volkstumlichen Geschmads von den wertvollen mittelalterlichen Volksschauspielen zum Tingeltangel, gum "Silmdrama" und zu abnlichen Erscheinungen wirtlich den Raffen wandel im Weschmads wandel anzeigt, fo gilt das von de Lapouge Befagte fur Deutschland ja nicht minder als fur grantreich. Daß der gleiche Wandel fur England ebenso gilt, nur daß dort weniger die Oftraffe als die Westrasse die nordische Rasse abzuldsen begonnen hat, ist von englischen Sorschern festgestellt worden (vgl. S. 329).

Die nicht-nordischen Rassen Europas haben die hohere Geburtengahl für sich, die Mordrasse die niedrigere Geburtengahl gegen sich. Wie rasch sich bei solchen Wandlungen der Geburtlichkeit der Bevolkerungsverhalts nisse verschieben, soll folgende Betrachtung zeigen:

"Angenommen, in einer Bevolterungsgruppe A gelangten von jedem Stepaar im Durchschnitt drei Kinder wieder zur Jortpflanzung, in einer Bevolterungsgruppe B dagegen vier. Wenn die durchschnittliche Dauer der Generationen 33 Jahre betrüge und zu einer gegebenen Jeit die beiden Gruppen je die Salfte der Bevolterung ausmachten, so wurde doch schon nach 100 Jahren die Gruppe A nur noch 28% der Bevolterung ausmachen, die Gruppe B dagegen 72%; und nach 300 Jahren wurde das Jahlenverhaltnis 7:93% betragen.

"Aber auch wenn die Jahl der Kinder, welche zur Sortpflanzung tamen, in beiden Gruppen gleich ware, 3. B. vier, die Generationendauer aber verschieden ware und zwar in Gruppe A 23, in der Gruppe B 25 betrüge, würden sich starte Verschiedungen in der Jusammensetzung der Bevolterung vollziehen. Das Verhältnis, welches zu Anfang als 50:50 angenommen wurde, wurde nach 100 Jahren 33:67 und nach 300 Jahren 11:49 sein.

"In Wirtlichkeit haben nun jene Gruppen, die eine schnellere Genes rationenfolge haben, in der Regel zugleich auch eine größere Rinderzahl, was 3. T. einfach eine Folge des früheren Seiratsalters ist. Würden also in Gruppe A von jeder Kamilie im Durchschnitt drei Rinder nach 33 Jahren

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Sischer-Leng, Grundrif II, 1923.

Jahren zur Sortpflanzung tommen, in Gruppe B aber vier Kinder nach je 25 Jahren, so wurde das Verhaltnis 50:50 nach 100 Jahren in 17,5:\$2,5

und nach zoo Jahren in 0,9:99,1 umgewandelt fein.

"Diese Unterschiede bleiben hinter den wirklich in unserer Bevolkerung vortommenden sogar noch zurud. Das ist der Weg, auf dem Rassen versschwinden. Man hat sich wohl den Kopf zerbrochen, weshalb die Mehrsbeit der heutigen Deutschen den Germanen der Volkerwanderung nicht gleicht. Jur Erklärung des Dahinschwindens der Germanen genügt vollauf ein scheinbar so geringfügiges Jurudbleiben in der Sortpflanzung hinter Bevolkerungselementen von anderer Serkunft, die zunächst gar nicht besonders zahlreich gewesen zu sein brauchen".).

Wie tam es aber zu der niedrigen Geburtenzahl innerhalb der Morde raffe? - Seftgestellt ift, daß die boberen Stande im Durchschnitt verbalts nismäßig mehr nordisches Blut haben, als die unteren. Seftgestellt ift aber auch, daß gerade die boberen Stande und unter ihnen gerade die begabteften Schichten die geringfte Dermebrung aufweisen. Alle Anzeichen weisen darauf bin, daß in den abendlandischen Boltern gerade die tuchtige sten Samilien, die Samilien mit den besten Erbanlagen, schnell aussterben: Je bober die Bildung und gesellschaftliche Stellung, und je bober die geistige Begabung, besto geringer ift durchschnittlich die Jabl der Mache tommen, fodaß alfo bei weiterem Verfolgen der biss berigen Ausleserichtung ein ziemlich rascher Ruckgang der Begabung unferes Voltes die unausbleibliche Solge ist?). Sur die Betrachtung dieses Abschnitts ist es nun von entscheidender Bedeutung, daß die aussterbenden Samilien und die Samilien, die weniger als vier Rinder haben - der schwedische Erblichkeitsforscher Sahlbed hat als "Erhaltungsminimum" einer Menschengruppe die Zahl von vier Rindern auf eine Ehe angegeben — gerade die nordischen oder nordischeren Samilien find. Ift einmal fold ein verhängnisvolles Sortpflanzungsverbaltnis in einem nordraffifchebedingten Volt eingetreten, fo bat diefes Volt den Weg zu feinem Riedergang einges ich lagen. Das muß, wenn tein Wandel geschiebt, gum "Untergang des Abendlandes" führen, auf den zuerst aufmertfam gemacht zu haben das große Verdienst des Grafen Gobineau ift. Die Vergleichung der Geburtenziffern der einzelnen Vollter fpricht eine deutliche Sprache: "Wenn man die Geburtenziffern der verschiedenen europäischen Lander vergleicht, und sie in Beziehung zu der Raffenmischung der Bevolkerung fett, fo zeigt fich unverkennbar, daß die Lander, in denen die nordische Raffe überwiegt. im allgemeinen viel geringere Geburtenziffern haben als jene, in denen

1) Leng in Baur-Sifcher-Leng, Grundrig der menschlichen Erblichkeitslehre und Raffenbygiene, Bd. II. 1921.

<sup>2)</sup> So sagt auch der (zur sozialdemokratischen Partei geborige, also nicht etwa zur Begunftigung des Ansehens der oberen Stände neigende) Sozials bygieniker Grotjahn (Geburtenrudgang und Geburtenregelung. 1921): "Obnebin muß ja der jett bestebende Justand, daß die Ergänzung der oberen Kreise weniger durch eigene Vermebrung, sondern durch Aussteilen Kinzelner aus den unteren Schicken vor sich geht, im Laufe der Jeit mit Sicherbeit zu vollständiger Ausspowerung [Verarmung] der Nation an Tüchtigen, Begabten und Willensstarken fübren."

andere Rassen überwiegen. So nimmt die Geburtenziffer in Kuropa von Often nach Westen und von Suden nach Morden ab, also umgekehrt wie der Anteil der nordischen Rasse an der Bevolkerung. Die vordenkliche Sinnesart der nordischen Menschen veranlaßt diese zu weitgebender Beschränkung der Kinderzahl 1).

Aber nicht nur in der Wagrechten der europäischen Länder zeigt sich dieses Jurudbleiben der nordischen Aasse in der Kinderzahl, sondern, wie betrachtet, auch in der Senkrechten der Ständeschichtung (vgl. S. 153 und S. 156). "Das beständige Sineinströmen der nordischen Elemente in die wohlhabenden und gebildeten Alassen vermindert deren Kinderzahl unter den notwendigen Ersat. Aus der Bevölkerung des Landes und der niederen Stände kann noch eine ziemliche Jeit hindurch nordisches Blut nachströmen, aber allmählich muß es sich ja, da ja auch die Kriege vorsnehmlich nordische Elemente vernichten, erschöpfen und versiegen. Das betroffene Volk sinkt langsam von seiner Johe"). So zeigt sich heute gerade eine Gegenbewegung gegen die südlich und oftlich gerichteten nordischen Volkerwellen der Vorgeschichte und Geschichte: damals ein Abströmen nordischen Blutes von Nordwesteuropa aus in minder nordische und nichtsnordische Gebiete; heute ein Abströmen mindersnordischen und nichtsnordischen Blutes nach Nordwesteuropa<sup>3</sup>).

Es ware dringend zu wunschen, daß einmal die Ursachen des — durch die Anderung in der Geburtlichteit der einzelnen Rassen verursachten — Rassenwandels innerhalb der nordrassischen Blutezeiten Dolter eingehend untersucht wurden. Die Anfange und Blutezeiten dieser Volter und so auch des deutschen Voltes tennzeichnen sich durch eine Fortpflanzungsrichtung, die der Vermehrung der nordischen Rasse gunftig ist; die Spatzeiten durch eine solche, die der Vermehrung der nicht-nordischen Voltsbestandteile gunftig ist.

Wann hat sich in Deutschland der Übergang vollzogen von der höheren Geburtlichteit der vorwiegend nordischen zur höheren Geburtlichteit der vorwiegend ostischen Vollsteile? — Das läßt sich nach dem heutigen Stande, der Forschung nicht sicher sagen. Anzunehmen ist, daß sich ein ziemlich jäher Wandel im Fortgang der Entnordung vollzogen hat durch den Übergang der handwerklichen Jeit in die Jeit der Großebetriebe, welcher Übergang in Deutschland ins 19. Jahrhundert fällt und sich sehr schnell und entschieden vollzogen hat.

Das handwerkliche Zeitalter war ja getennzeichnet durch einen bestimmten Wettbewerb der einzelnen werktätigen Menschen, einen Wettsbewerb, der geradezu dahin führen mußte, dem urteilofähigen und auch im Aleinen schöpferischen Menschen Samiliengrundung und hohe Kinderzahl

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Sifcher-Leng, Grundrig II, 1923.

<sup>2)</sup> Ploets, "Sozialanthropologie" im Band "Anthropologie", Kultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V. 1923.

<sup>3)</sup> Dem entspricht die Beobachtung, die mir ein aus der Luneburger Seide Stammender mitgeteilt bat, daß namlich in seinem Seimatort die neu hingugezogenen Linwohner fast immer aus sudlicheren Gegenden stammen und meistens auch dunkler und kleiner seien als die Linheimischen. Der Bevolkerungsstrom drangt so aus den Gebieten hoherer in die Gebiete niedrigerer Geburtenziffer.

zu ermöglichen. Gerade der zwar hastlose, aber tätige und vorausschauend besonnene Mensch, der Mensch der State, war dersenige, dessen Ausstommen und Sortpslanzung die Zeiten begünstigten. Es scheint, als ob das Blut der ostischen Rasse, der minder-schöpferischen, minder-urteilsssähigen, damals geradezu oft ausgemerzt worden sei, als ob ostische Menschen durch den Einzelwettbewerd vielsach verhindert worden seine, eine Samilie zu gründen. Nur in den Jusluchtsgedieten, welche die Ostsrasse seit der germanischen Volkerwanderung innehatte, scheint sie gesdiehen zu sein, und von dort aus konnte sie sich, da und dort langsam einsidernd, nur ganz allmählich weiter verbreiten.

Die Ausleserichtung innerhalb des Volkstums mußte fich aber wans beln, sobald das sogen. Industriegeitalter auch fur Deutschland be-

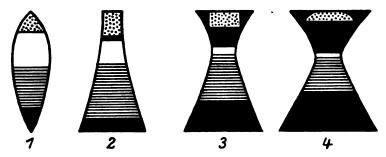

Abb. 411. (Aus Lundborg, Raffenbiologische überfichten und Perspettiven.)

Bilbliche Darftellung der Bevolterungs zu nahme und des Bevolterungswandels bei einem Bolt, das industrialisiert wird und entartet (nach Lundborg).

Die bellen Teile bedeuten Bauernstand und Mittelftand.

Die getupfelten Teile bedeuten die fuhrenden Schichten.

Die gestrichelten Teile bedeuten den Arbeiterftand.

Die ich wargen Teile bedeuten die Entarteten in Obers und Unterschicht.

gonnen hatte. Dieses Zeitalter konnte den einzeltumlichen Menschen nicht mehr brauchen, es brauchte Massenmenschen, und diese konnten urteilslos und gänzlich unschöpferisch sein, sie fanden jetzt sich steigernde Löhne. Man kann wohl sagen, daß das Zeitalter der Großbetriebe den Massenmenschen geradezu züchten mußte. Es begannen "die Versündungen der Industrie gegen Rasse und Volksgesundheit", wie sie Lundborg!) eindringlich darz gestellt und durch eine Zeichnung zu verdeutlichen versucht hat. Auch der Urteilsloseste fand jetzt Anstellung und die Möglichkeit zur Samiliengrunzdung. Mit dem Industriezeitalter scheinen die hohen Geburtenzissern der vorwiegend ostischen Menschen eingesetzt zu haben. Es steht sa sest, daß schon in den volkstümlichen Vorstellungen die "Proletarier" (vom lat. proles = Nachkommenschaft) und durchaus nicht nur diese, sondern auch die Menschen der Masse und des urteilslosen Spießbürgertums aller Stände immer nichtznordische Menschen sind (vgl. S. 157).

<sup>1)</sup> Lundborg, Raffenbiologische Abersichten und Perspektiven. 1921.

Sehr schnell scheint sich der Raffenwandel gerade im 19. Jahrhundert vollzogen zu haben, und reißend schnell muß sich die Entnordung des deutschen Volkstums weiter steigern, falls teine erwachende Einsicht gu entgegenwirkenden Magregeln führt. Der Raffenwandel wird befonders deutlich, wenn man Bilder von Menschen und Menschengruppen aus dem Beginn, ja noch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts vergleicht mit entsprechenden Bildern aus gegenwartiger Jeit. Da fallt auf, wie unter Bildern von Lehrkorpern, Studentenvereinigungen, Vereinen, politischen Versammlungen, Samilientagungen usw. noch vor 50-70 Jahren viel mehr nordische oder vorwiegend nordische Menschen zu finden waren, als beute unter entsprechenden Menschengruppen gu finden sind. Bilders sammlungen aus dem Beginn oder der Mitte des 19. Jahrhunderts überraschen immer wieder durch das durchschnittlich viel nordischere Ausseben der damaligen Menschen. Auffällig ist auch das nordische Aussehen vieler auf Grabbentmalern bargeftellter Menschen. Selbst wenn man ermift, daß unter den Dargestellten die boberen Stande mit ihrem großeren Unteil nordischen Blutes überwiegen, fallt es auf, daß in den gleichen gesellschaftlichen Schichten beute bei weitem nicht mehr so viel nordis sches Blut zu finden ift. Don großem Einfluß auf den Bevolkerungs. wandel war im 1g. Jahrhundert die (befonders feit der zweiten Salfte des 19. Jahrhunderts bemerkliche) Mehrung des Wohlstandes der Bevollterung, an der besonders die nordischere Schicht der Bevollterung teils nahm. Aber "icon eine tleine Dermehrung des Reichtums genügt, um die Geburtengiffer gum Sinten gu bringen" 1). So haben verschiedenerlei Urfachen: Drang nach geiftigen Gutern, Geltungsbedurfnis (fich aus-"standesgemäßen druckend in dem die Rinderzahl berabdrudenden Auftreten"), Wahl angesehener, aber mit verhaltnismäßig niedrigem Erwerb verbundener Berufe, Spateben - folche Urfachen haben gerade in den nordischeren Schichten die Geburtenziffer bei wachsendem Wohlstand rasch erniedrigt. Man begegnet sa auch immer wieder vorwiegend nordischen Menschen, besonders nordischen Madchen, die ihre ganze Kraft für soziale Tätigkeiten einsetzen — Tätigkeiten, die den nichtnordischen Bevolterungsteil besonders begunftigen — und dabei ebes und kinderlos bleiben. So wird man seit der zweiten galfte des 19. Jahrhunderts nicht nur eine sich steigernde Junahme des nicht-nordischen Bluts, sondern auch eine fich steigernde Abnabme des nordischen Bluts feststellen tonnen.

Der Rassenwandel innerhalb des deutschen Volkstums mußte sich im 19. Jahrhundert ebenso start im Wandel des Schönheitsbildes bemerkhar machen. Man kann vielleicht sagen, daß gerade unsere Zeit oder schon die Jeit etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in der Geschichte des deutsschen Volkes den Augenblick darstelle, wo sich auch im Schönheitsbild der Rassenwandel langsam vollzieht: die Abwendung vom Bilde des norsdischen Menschen. War auch schon frühzeitig — wann und von wo ausgehend? — im Volkslied das "schwarzbraune Mägdlein" besungen worden — in England entspricht dem "the nutbrown maid" — also da

<sup>1)</sup> Mieceforo, Anthropologie der nichtsbesitzenden Klassen. 1910.

und dort einmal ein nicht-nordisches Schonheitsbild aufgestellt worden, so zeigen doch altere volkstumliche Unschauungen, Erzählungen, Sagen, Marchen und Abbildungen deutlich die Vorherrschaft des nordischen Schonheitsbildes, das ja bei offentlichen Unlaffen wie Wandgemalden aus der Beschichte, Denkmalern, Mungen, Belbscheinen aller europäischen Cander (vgl. auch wieder die 20 Mt. Reichsbanknote vom 4. November 1915 und die 50 Mt.=Reichsbanknote vom 23. Juli 1920) auch heute noch immer wieder durchbricht. Es scheint, als ob in der Kunft das nordische Schonheitsbild (das bei der Darstellung bestimmter Einzelmenschen sich begreiflicherweise nicht immer durchsetzen tann) etwa bis zum Ende der romantischen Richtungen der deutschen Aunft gegolten batte. Der Impressionismus brachte dann den Beginn desjenigen Wandels, in welchem sich die Gegenwart befindet. Jett wurden zum erstenmal haftliche Menschen, d. h. nach bisheriger Anschauung zumeist: unnordische und mische lingshafte Menschen, "intereffant" und darftellenswert befunden. Ja, man tann bei Betrachtung der Kunft des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart geradezu von einer gewissen Umftellung des bildnerischen Geschmads auf ostische, ja sogar auf ausgesprochen mongolische Buge sprechen. wenigsten macht sich dies beute vielleicht noch in der Bildhauertunft bemertbar. Der Geschmadswandel zeigt sich 3. B. auch darin, daß sich unter den Bildern von Schauspielern und Schauspielerinnen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und auch noch der darauffolgenden Jahrzehnte eine so große Anzahl von Bildnissen nordischer oder vorwiegend nordischer Menschen finden, wie sie die beutige Bubne nicht mehr zeigt. Mir ift fogar aus der Zeit des herrschenden Maturalismus der Sall bekannt, daß eine vorwiegend nordische Schauspielerin einmal Anstellungsschwierige keiten deshalb begegnete, weil sie, deren Begabung man nicht leugne, nicht häßlich sei. Zu solchen Wandlungen des Geschmacks hat besonders der fog. Maturalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts beigetragen.

Mit dem Wandel des Geschmacks geht immer ein Wandel der Auslese einher: beides steht in Wechselwirtung und steigert sich gegenseitig. Es fällt auf, wie viele nordische oder vorwiegend nordische Frauen heute unverheiratet bleiben, während andrerseits Mädchen ostischer Art heute meist schon sehr früh geheiratet werden. Dem mag auch dies zugrunde liegen, daß gerade das Weib ostischer Aasse dsters einen gewissen Jugendreiz (beauté de diable) besitzt, einen wohl häusig start sinnlich wirkenden Aciz, der ihm etwa zwischen dem 17. und 23. Lebenssahr anhaftet, bevor es dann verhältnismäßig früh altert.). Auch scheint das ostische Weib geschlechtlich einerseits minder wählerisch, andererseits vielsach gerade zu nordischen Männern heftig hingezogen zu sein. Solche Umstände müßten

<sup>1)</sup> Ogl. bierzu Abb. 133 gegenüber Abb. 134. Auch die Abb. 133 Dargestellte ist auf Jugendbildnissen ganz "hübsch". Solche Anwandlungen nordischer oder vorwiegend nordischer Menschen, wie sie Supborion (in Goethes Saust II.) ausspricht: "Schlepp ich ber die derbe Kleine, Ju erzwungenem Genisse", mögen öfters zu ebelicher Bindung mit den "derben, kleinen" oftischen Madchen sühene und somit zur Kassenmischung. Das nordische Madchen ist oft bis in die Iwanzigersjabre hinein saft überschlant und sieht auch bei bestentwickelter Muskelkraft oft sehr zurt aus, nie aber "derb".

ja gerade im stadtischen Leben unserer Jeit sehr schnell zu einer besonderen bevorzugenden geschlechtlichen Auslese ostischer Menschen sühren. Menschen mit ausgesprochen ostischer Geschmacksrichtung scheinen heute nicht selten zu sein. Jur Ausmerzung der nordischen Rasse mag im heutigen Leben weiter beitragen, daß das nordische Weib vielfach ein gemessen, strenges oder überlegeneres Scelenleben zeigt, daß auch seine leibliche Schons beit weniger "reizt", da das nordische Weib gerade in den für die Rasse bezeichnenden Sällen vielfach "tübler" zu sein scheint und schwieriger zu gewinnen. Die Jeitumstände haben es aber vor allem in den größeren Städten mit sich gebracht, daß der Geschmack bei der Gattenwahl mehr auf das Gefällige und Bequeme oder auf das Nurssinnliche gerichtet ist als auf die Ligenschaften, welche für das nordische Weib bezeichnend scheinen.).

Solde Betrachtungen über Geschmadswandel und Zeitgeist mogen dazu überführen, daß in diefem Schluftabichnitt einmal ein weiterer Ums blid zu erreichen versucht wird, ein Umblid, der über das Wissenschaftliche hinaus die Betrachtung der Wechselwirtungen zwischen Raffenwandel und Zeitgeift ergeben foll. Da zeigt fich denn in großen Umriffen sebr deutlich, wie tatfachlich auf allen Gebieten das 19. Jahrhundert ein eigentliches Mischlingszeitalter eroffnet bat. Der Wandel im Runfts geschmad ift erwähnt worden. Man tann wohl sagen, daß fast auf allen Gebieten die nach der Romantit eingeschlagenen Geistesrichtungen vom nordischen Wefen hinwegleiten mußten. Ein Teil der feelischen Eigenschaften des nordischen Menschen wird im Lauf des 19. Jahrhunderts vielfach "unpraktisch" fur denjenigen, der "vorwarts kommen" will. Sehr bezeichnend ist in dieser Binsicht ein Schlagwort, das in jenem Zeits geschlecht der Dreifigerjahre des 19. Jahrhunderts auftam, in jenem Ges schlecht des "jungen Deutschlands", der Beine, Borne, Gugtow, Buchner usw. Die Literaten damaliger Zeit pflegten von vielen als nichtgeistreich verachteten Menschen spottisch und mitleidig zu fagen: "Rein Talent, doch ein Charafter." — Was durch ein foldes Wort als Talent gepriefen wurde und heute noch oft gepriesen wird, ist der sog. geistreiche Mensch, der Mensch, der den welschen esprit als boben Wert achtet und pflegt. der Mensch zugleich, der als "interessant" gilt und gelten will, als schillernd und beweglich und "entwidlungsfähig". Ift diefer Mensch nicht zugleich der eigentliche Mischling oder mindestens doch der unnordische

<sup>1)</sup> Die Gegenwart scheint nichtsnordisch zu wählen, "auszulesen", während die Vergangenheit nordisch gerichtet war. So sagt 3. B. in einem mittels alterlichen französischen Gedicht ein Mädchen zu einem um sie werbenden Aitter mit Stolz, sie sei "zwar arm, aber blond". Viele wegen ihrer "Schönheit"— und das hieß früher: wegen ihres besonders nordischen Aussehens — aufsfallende Mädchen niederen Standes wurden so in höbere Stande vermählt. Das zeigt die Betrachtung von Bildern solcher Frauen. Umgekehrt galt dunkles Saar als unschön, und kam es in den berrschenden Ständen vor, so wurde der betr. Dunkelbaarige, wie es eine französische Chronit gegenüber dem Schwarzen Prinzen tut, gleichsam entschuldigt als "zwar dunkel, aber doch schön". Während die etwa in die Mitte des 19. Jahrhunderts die nordische Frau als "schön" galt, muß dann ein Geschmackwandel, eine Abkehr vom Bild der nordischen Rasse, begonnen haben.

Mensch? — Was in dem mitgeteilten Wort als "Charafter" mißachtet und bemitleidet wird, das ist der einfache, gerade Mensch, der Bauer, der Mensch der State, der klaren Willensrichtung, des sesten Urteils und der Wandellosigkeit — mit all dem zugleich der nordische Mensch.

So mag dieses Wort den Augenblick anzeigen, in welchem das Zeitalter sich seelisch vom nordischen Wesen und überhaupt von jeder Artrichtung abwandte, und zugleich torperlich der Allvermifchung ents gegenging. Die Welt des 19. Jahrhunderts entstand, eine eigentliche Mischlingswelt. Immer mehr wandte man sich ab von den klargefügten, einheitlichen Anschauungen der früheren Geschlechter. Der Mensch wurde entwurzelt, er geriet in die Welt der Grofftadt und batte den taufenderlei verwirrenden Einfluffen teine bestimmte Artrichtung mehr entgegenzusetzen, und der Geift der Großstädte wurde in gang Mittels und Wests europa berricbend. Diefer Geist lofte im Lauf des 19. Jahrhunderts auch die Glaubensbindungen auf, die bis dabin fast das ganze Volt (bis auf einige mehr oder weniger einfluglose "Freigeister") bestimmt hatten. Es ift aber auffällig, wie die Kofung der Glaubensbindung mit einer Derminderung der Geburtenziffer übereinstimmt. Da sich die Bindung durch den Glauben innerhalb der protestantischen Rirche am meisten loderte, bildete fich im 19. Jahrhundert auch der bedeutungsvolle Unterschied aus zwischen der niedrigeren Geburtenziffer der Protestanten und der boberen Beburtenziffer der Katholiten, der fehr bald die gahlenmäßige Verteilung der beiden Bekenntnisse entscheidend andern muß (vgl. S. 3\$6/\$7). Da die verhaltnismäßig nordischsten Gebiete Deutschlands im großen und gangen zugleich die protestantischen sind, da zudem die Protestanten sich verhaltnismäßig mehr in den oberen Volksschichten finden, zeigt sich die Entnordung so auch in Wechselwirtung mit Wandlungen des Glaubenslebens 1).

Aber nicht nur in Glaubensdingen, sondern überhaupt auf allen Gebieten ging das 19. Jahrhundert auf eine Losung der geschichtlich erwachsenen Bindungen aus, in allen Dingen den Kinzelmenschen betonend und schließlich auch den fragwürdigsten Menschen ein Gefühl ihrer Bessonderbeit, sa Kinzigartigkeit erweckend. Es ist sehr bezeichnend, daß fast alle geistigen Strömungen des 19. Jahrhunderts schließlich den "differenzierten", d. h. den uneinheitlichen, geistreich oder geistreichelnd zwiespalztigen Menschen am höchsten werteten. Die sog. seelische Zerrissenheit ershielt einen hohen Marktwert. Es ist bezeichnend für das 19. Jahrhundert, daß es schließlich geradezu "problem"-süchtig wurde. Es gab nichts, was jett noch eigentlich sesstatung und aus entschiedenem Artwillen stammende Kntschung mehr in den Dingen des sittlichen Urteils, des Geschmacks und überhaupt der Weltanschauung (vgl. bingegen S. 305!). Hatten die

<sup>1)</sup> Die protestantische Kirche hat (im Gegensatz zur tatbolischen) die Besdeutung der Geburtenziffer bisber nicht begriffen, mindestens noch nicht entsprechend gehandelt. Ihr mußte eigentlich der Gedante der Erbgesundheitslehre (Rassendene) unmittelbar aus ihrer Geschichte einleuchten, da ja aus dem tinderreichen protestantischen Pfarrbaus immer wieder bedeutende Manner des deutschen Voltes hervorgegangen sind.

Srubzeiten nordischebedingter Gesittungen mit ihren Belbendichtungen, mit der Ilias, dem Beowulf, dem Mibelungenlied, geradezu erzieherisch gewirkt, indem fie als Wunschild und Vorbild den Belden ihres Stammes, den reingearteten, por jedem neuen Geschlecht aufstellten; so schien es jett fur die Dichtung und Geschichtsschreibung nichts angiebenderes zu geben, als die Schilderung der "Symptome des Untergangs". Man verfolgte eingebend den allmählichen Untergang eines Geschlechts, die allmähliche Selbstzerfetzung eines Menschen, man schilderte immer wieder den haltlosen Menschen, der sich nie entscheiden tann und oft mit irgend einer glucht fein Leben endet. Romane erschienen, deren Titel icon darauf binwiefen, daß bier ein Mensch "zwischen den Raffen" ftebe. Es schien schlieglich, als werde aller Untergang, alle Selbstgerfetzung eines Unentschiedenen, alles Mischlingstum, jede Wurzellofigteit, für die Darftellung unvergleichlich wertvoll, wahrend jede Entschiedenheit, jede flare Geltung, jeder einheitliche, jeder reinraffige Mensch als langweilig, eng, "unintereffant" und einfaltig angesehen wurde. Dabin mußte die Abtehr von der einheitlich nordisch-bedingten Lebensauffassung fruberer Zeiten notwendig führen.

Dazu tam, der weiteren Entwurzelung und Verwirrung dienend, die einseitigenaturwissenschaftliche Einstellung des 19. Jahrhunderts oder mindestens der zweiten Salfte des 1g. Jahrhunderts und innerhalb diefer naturwiffenschaftlichen Zeitanschauung die auch in unserer Zeit durchaus noch nicht überwundene übertriebene Betonung der Umwelteinfluffe, berporgerufen durch den Glauben an eine Vererbung erworbener Eigenschafs ten. Go fab fich der Menich ichlieflich im Beifte der berricbenden materias listischen Unschauungen als stoffbedingt, erklarte fich felbst aus der Jusams mensetzung seiner Mahrung, lernte alles "naturwiffenschaftlich" betrachten und vor allem alles "ertlaren". Diefe Umwelt und Lebensweise erzeugte diese Menschen, jene Umwelt und Cebensweise jene Menschen. Aurge topfe entstanden im Bebirge, dortfelbst auch Lautverschiebungen; Langtopfe entstanden beim Udern, Aurztopfe beim Reiten. Das gange menschliche Leben lofte fich auf in eine Reibe von stofflichen Einwirtungen und Auswirtungen. Die sittlichen Werte wurden ibrer Entstehung und Wands lung nach "erklart". In Kurze fab der Mensch sich felbst und alle Erscheinungen als "relativ" an; in der Maturwissenschaft begriff er sich als ftoffbedingt, in den Beisteswiffenschaften als geschichtlichebedingt. Schliefe lich begriff er seine eigenen und alle anderen "Uberzeugungen" als ein Ergebnis aus "Entwidlungen" und als einzige Gewißbeit batte ibm, wenn er es einmal folgerichtig bedacht hatte, eigentlich nur die bleiben tonnen, daß die "Entwicklung" ohne irgend ein Jutun von selbst von "Sortschritt" 3u "Sortschritt" fuhre, da durch Ausmerzung der Unangepagten sich alle Arbewesen immer mehr anpassen wurden. — Go tam auf allen Bebieten eine bezügelnde (relativiftische) Betrachtung auf - auf allen Gebieten, denn das 19. Jahrbundert machte unmittelbar aus seinen naturwissenschafts lichen Kenntnissen Weltanschauungen mit naturwissenschaftlichen Sittenlebren.

Es ist bier nicht so febr die Frage, ob die beschriebene Sorschungsrichtung den richtigen oder den falschen Weg geführt hat, jedenfalls hat

die für das 19. Jahrhundert fo bezeichnende oberflächliche Verbreitung naturwiffenschaftlichen Wiffens - bei gleichzeitiger Jurudbrangung der philosophischen Befinnung und Auflosung der Glaubensbindungen viel bagu beigetragen, die überlieferten und als Uberlieferung nordifche bedingten Unschauungen zu beseitigen. Wohl standen der Maturwissens schaft wie den Beisteswissenschaften auch Wege offen gur Betrachtung ber Raffenfragen, ja fogar zur Ausbreitung mancher sich aus diefer Betrachtung ergebenden Lebren. Aber die Zeitstromung batte eine entgegens gesetzte Richtung genommen; mindeftens betonte man raffentundliche Ertenntnisse nicht. Der Zeitgeist war ber Betrachtung raffischer Jufammenbange abbold und batte den Menfchen durch "individualiftifche" Gedankengange fo vereinzelt und aus jeder Verwurzelung fo berausgeloft, baf die Betrachtung der weiten Jusammenbange ber Beschlechterfolge. ber Vererbung, der Raffenmischung, ebenfo unzeitgemaft war wie die Verfentung in die Jusammenhange des Einzelmenschen mit seinem Volkstum oder die Jusammenhänge von Rasse und Volkstum oder irgendwelche ernstere Betrachtung der menschlichen Gemeinschaftsformen überhaupt. Der Menfc des 19. Jahrhunderts fühlte fich, wenn er überhaupt andere als stoffbedingte Jusammenhange zugab, schlieflich nur noch als Einzels mensch für sich selbst verantwortlich, ja er fteigerte fein Einzelmenschentum mit Wortern wie "Individualismus" oder "Perfonlichkeitskultur" ("Sei du") zu lautsauftretenden Weltanschauungen. Ganglich verloren war jett alles Verantwortungsgefühl des Einzelnen gegenüber dem Beschlecht, aus dem er stammte oder gar der Rasse, der er angehoren mochte. Die Betrachtung des Wesens des Volkstums mar vielfach unzeitgemäß: man sab bochstens noch den Staat und diesen meist nur als eine Art Wirtschaftsform und Verwaltungsgebiet.

Gleich wichtig waren nun einheimische und fremde Gesittungsguter, ja das "Erotische" wurde schließlich besonders gepflegt und gewertet.). Ein Durcheinander und eine wirre Folge der Stile begann, und man konnte "asiatisch" fühlen und malen, konnte die Baustile aller Volker und Jeiten verwenden. Das Fremdeste wirkte schließlich als der größte Reiz, indessen das zeimische als reizlos und langweilig galt. Man wechselte seine zine neigung zu fremden Gütern oft sehr rasch. Bei all dem mußten den Menschen gerade die Eigenschaften hindernd im Wege stehen, welche eigentlich nordisch sind: die Besonnenbeit, das ruhige Urteil. Jezt mußte der nordische Mensch selbst unzeitgemäß werden. Das seinem besonnenen, urteilsuchenden Wesen gerade entgegengesetzte "Teitalter der Presse" war berrschend geworden. Man bat es oft beobachtet und oft beklagt, daß

<sup>1)</sup> Und noch in neuester Jeit wieder erwartet man aus zugleich geschichtelnder (bistorizistischer) und artungsverwischender Dentweise von einer "Welttunft", zu der die "Geistigen" aller Erdgebiete beizutragen hatten, also von einer Verkennung und Verwischung aller Grenzen eine "Umwertung der Aunstgeschichte" und eine "auf menschlichter Einigung" zu begründende "Runsttultur", einen neuen "Weltstil". Auffällig ist es, daß viele der Schriftsteller, die sich um die "tunftige Weltfultur" müben, sudischer Sertunft sind. Dem sudischen Volt droht sa auch tatsächlich durch "internationale" Beitrebungen der Untergang nicht, weil es als einziges Volt durch sein besonderes Blutbewustsein vor Auslösung geschützt ist.

in der zweiten Salfte des 19. Jahrbunderts und in unferer Teit immer wieder geistig bedeutende Manner dem eigentlichen Leben ibres Volkes fern geblieben feien, diefem ibre Einfichten vorenthalten batten und fich irgendwie hinter gelehrter oder sonstiger beruflicher Arbeit fast verborgen batten. Waren das nicht in vielen Sallen Manner nordischen Wesens, die mit der haftenden Ziellosigkeit eines Zeitalters, das nie zu einem klaren Urteil tam, nicht mitleben tonnten? Gerade der nordische Mensch mußte fich wohl vielfach vor dem Schwall eines Zeitalters zurudziehen, das folieflich aus einer "Umwertung aller Werte" in die andere fturzte. Diefes bezeichnende Schlagwort des 19. Jahrhunderts mar ja bei Mietische nicht etwa irgendwie auflosend oder rassisch gersettend gemeint; im Begenteil: von Mietiche hatte geradezu eine erbgesundheitliche und nordraffische Wiederbelebung ausgeben tonnen ("Micht nur fort follst du dich pflanzen, fondern binauf. Dazu diene dir der Barten der Che"), wenn feine Welts anschauung icon grundiatlich mehr gewesen ware als eine Betonung des Einzelmenschentums 1). Aber die Umwerter fingen an, sich zu drangen und zu verdrängen, nachdem einmal ein foldes Schlagwort gefallen war und was "umgewertet" wurde, entwertet wurde, war vielfach das Ererbte, das Arteigene, war febr oft die nordische Artung und Anschauung felbft.

Das Ende des 19. Jahrhunderts fab dann eine Marktschreierei des Umwertens und der neuesten Unschauungen und fab "Propheten" seltfamfter Urt. Mun gab es Literaten, die fich offentlich rubmen konnten, teinen "Charatter" zu haben, sondern so "reich" zu sein, daß sie "viele Charaftere" in sich vereinigten; und man tonnte aus ihren Sandlungen und Worten auch in der Tat niemals irgend einen Charatter ablesen. Solche Beisteshaltung aber wurde anerkannt und vielfach maggebend, und wieder war es eine Geisteshaltung, die der nordischen entgegengesett sein mußte. Ein Sichte bat noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus nordischem Beist gefagt: "Charatter baben und deutsch fein ift obwe Aweifel gleichbedeutend" und batte den Sinn der Deutscheit im Streben nach nordisch=germanischem Geist gesehen. Jett war diese Babn langft verlaffen. Es tam tein Menschenbild auf, welches anzeigt, daß ein Mifchlingszeitalter hereingebrochen war, und dieses Menschenbild fand und findet weiteste Empfehlung: "Der Dostojewstische Mensch." Die Betrachtung dessen, der ihn gezeichnet hat, des großen Dostojewski, tut hier nichts zur Sache. Was in diesem Jusammenhang wichtig ift, das ift die Gels tung desjenigen Menschenschlags, welcher der Dostojewstische Mensch gemannt worden ift. Er ift entsprechend seiner ruffischen Beimat der eigents

<sup>1)</sup> Auch hat ja gerade Mietzsche in startster Weise eingewirkt auf einen besonders leidenschaftlichen Aufruf zu einer Sochzüchtung: Zaiser, Im Anfang war der Streit. Nietzsches Jaratbustra und die Weltanschauung der Altertumer, 1922. — Nietzschesche Gedanken (die Bemühung um "Die große Gesundbeit") sind such bei Rassendpeinikern unserer Tage deutlich zu spuren. Zatte Nietzsche nicht eine Schreibweise gepflegt, der gegenüber fast nur ausgesprochene Juneigung oder ausgesprochene Abneigung möglich zu sein scheint, so ware er, dem durch Richard Wagner mancher Gedanke Godinaus zugekommen ist, vielleicht einer der einflußs veichsten Erwecker des rassischen Ertüchtigungsgedankens geworden.

liche Mischling, in dem nordische und mongolische Art sich freugen, sich widersprechen, fich gegenseitig betampfen und wieder verbinden. Der Doftos jewstische Mensch ift der "interessanteste" Saltlofe, den die artverwirrten Menschen des gegenwartigen Zeitalters finden konnten, denn all die Salts losigkeiten dieses Menschenschlags haben zugleich den Unschein besonderer "Tiefe" des Empfindens. Der Dostojewstische Mensch, den das Zeitalter fo wichtig nimmt, findet als Mischling immer mehrere Moglichkeiten des Empfindens und Sandelns in sich. Er ist morgens ein anderer als abends, er demutigt fich beute bis in den Staub, fich als Elenden und als Schwache ling bezichtigend, und morgen überhebt er fich, indem er Gott und die Welt verlästert; beides gilt dem Zeitalter auch als Kennzeichen des "religibsen Menschen". Als "religibser Mensch" wird ja in neuzeitlichen Unschauungen oft der betrachtet, der es betont und durch seine Sandlungen zu bekräftigen sucht, daß zwischen Sittlichkeit und Religion keinerlei Beziehungen walteten. Diese - in philosophischer Betrachtung wichtige -Scheidung dient aber dem "ruffischen Menschen" vielfach dazu, feine aus Zwiespaltigkeit tommenden Sandlungen, die er selbst nachträglich in einer anderen Stimmung oft nicht mehr begreifen kann, als einen Ausdruck gottgewollter Wirrnis zu deuten. Aus all folder Wirrnis aber foll ibn schließlich die "Liebe", diese Liebe des "ruffischen Menschen", befreien und lofen. Was aber bier Liebe und Menschheitsliebe genannt wird, tragt wieder das Rennzeichen artverwischender Allverzeihung und grenzenlosen Allverstehens, Rennzeichen des Mischlingstums und Rennzeichen der Ents artung, an sich. Meift ift die "Doftojewstische Liebe" fur einen Menschen, der entschieden gu leben trachtet, mit einer folden Abstandslosigfeit, einem solchen Mangel an Abstandsgefühl verbunden, daß sie beleidigend wirken muß. Diefer "Liebe", wie diefem "Menschentum" baftet durch das Mischlingstum, aus dem fie stammen, immer eine gewisse Unentschiedens heit und Grenzverwischung an, die jeglichen Drang zur Ertüchtigung ejnes Linzelnen und eines Volkes verkummern lassen mussen. Hermann Beffe hat in feinem Buch "Der Blid ins Chaos" (1920) auf das Berannaben diefes "ruffifchen" Menfchentums hingewiefen. Er mußte, da ibm die raffischen Bedingungen folder Wandlungen nicht bewuft geworden sind, dem sich anzeigenden "Chaos" gegenüber zu einer gewissen schwache lichen Verzichtstimmung tommen.

Aber "der russische Mensch" wird immer wieder als ein Vorbild empsohlen, und von ihm wird sogar die "religiose Erneuerung" Europas erwartet.). Solch eine Gestalt mußte auch tatsächlich in dem Augenblick auftauchen, da eben durch die Entnordung Europas und Deutschlands den aus Asien hereindrängenden Menschen und Geistesrichtungen die Jührung des Geisteslebens zufallen will — wenn man von "Jührung" und "Geistesleben" sprechen darf, wo Verneinung, Entstaltung und Alls verwischung die eigentlichen Kennzeichen sind. Ein Mischlingszeitalter ist ja nur der Ubergang vom Geist der einen zum Geist einer anderen Rasse.

<sup>1)</sup> und neuerdings der Unftog zur Ausbreitung einer "Weltkultur", welche die verschiedenen Sprachen beseitigen, dafür eine Verftandigung der "Menschheit" durch "Urlaute" und Canggebarden bringen soll.

Als Abergangszeitalter wird aber die Gegenwart fast in seder Beziehung empfunden, und man findet heute schon "Philosophen" euros

paischer Abstammung, die asiatisches Wefen preisen.

Jur Verwirrung der Geistesrichtungen des neuzeitlichen Lebens tragt auch vielfach das in Europa zerftreut wohnende Judentum bei. Abgeseben davon, daß eine Reihe von Juden und Judenmischlingen das geistige Leben Europas gerade in unferer Zeit entscheidend beeinflussen, ber judifche Schriftsteller Weininger führt aus: "Judifch ift der Beift der Modernitat, von wo man ihn betrachtet" 1), und der judische Schrifts steller Goldstein: "Die deutsche Aultur ift zu einem nicht geringen Teile judische Kultur"?) — abgesehen davon, daß heute das Judentum, wie im Unbangsabschnitt ausgeführt werden foll, die offentliche Meinung Europas beherricht, muß icon das Durcheinanderwohnen eines bluts magig fo bewuften Voltes wie des judifden mit den raffifch unaufmert. samen europäischen Völtern fortwährend eine Ablentung der nichtjudischen Volker von dem ihnen arteigenen Geist zur Solge haben. Verwirrung muß immer neu entstehen, und immer wieder muß fich das Judentum fo erweisen, wie es der judische Schriftsteller Buber sieht, namlich als "ein Reil, den Usien in Europas Gefüge trieb, ein Ding der Garung und der Rubestorung"3). Beim Durcheinanderwohnen der Michtjuden und der Juden innerhalb Europas und por allem innerhalb Mittels und Wests europas storen fich beide Artungen gegenseitig an der Entfaltung ihres arteigenen Wefens, und es ift tlar, daß die Michtjuden den bluts und zielbewußten Juden gegenüber die Mindergeschützten sind, weil sie die minder Blutbewußten sind. Go stellen 3. B. judische Manner Weltanschauungen auf, die dem Judentum arteigen, dem Michtjudentum arts fremd sind. Da aber fast jede Unschauung mit dem Unspruch auftritt, allgemeingiltig zu sein, so muß Berwirrung entsteben, wo immer folche Anschauungen durch Presse und offentliche Meinung als maßgebend bezeichnet werden. Umgekebrt werden aber auch dem an sich rassisch gefchützteren Judentum durch feine Jerftreuung über gang Europa euros paische, d. b. ihm artfremde Unschauungen eingepflanzt. Die Solge muß wieder Verwirrung fein. Man tann wohl fagen, daß zur Entwurzelung und Artlosigkeit der Gegenwart der außerst regsame und vom Artstands punkt aus vorbildlich umsichtige judische Beift viel dazu beigetragen bat und beiträgt, immerfort fremde Wertungen in Europa durchzusetzen. Gerade das Fremde aber empfindet der entwurzelte Menich der Gegenwart als die startste Anziehung, die ihm bleibt.

Im Judentum — das gibt diesem seine Erfolge und seine Erfolgssgewißheit — ist einmal ein strenges Artbewußtsein entstanden, wie es kein anderes Volkstum aufweisen kann. (Der Anhangsabschnitt soll diese Dinge untersuchen.) Um wenigsten Artbewußtsein findet sich aber in Europa wohl innerhalb der deutschen Bevolkerung. Der Jude achtet auf die Dinge des Blutes, der Deutsche fast nie und nirs

<sup>1)</sup> Beschlecht und Charafter. 1919.

<sup>3)</sup> Runstwart, Marz 1910.

<sup>&</sup>quot;) Die judifche Bewegung. 1916.

gends. Die Weltanschauungen des Europäers im allgemeinen und des Deutschen im besonderen sind bisher meift nicht dazu angetan gewefen, zu Artfragen hinzuleiten. Erft in unferer Zeit beginnt man einzuseben, daß Artung von Artung burch Wefensgrengen fo getrennt ift, daß jede Artung ibr eigenes "Weltgefühl" befitt!). Auch folche Werte wie Spenglers "Untergang des Abendlandes" — um ein vielgelesenes Wert der Gegenwart zu nennen - auch folde Werte, wenn fie felbst auch ber Raffentunde fern steben, ja zumeist gegen die Raffentunde fehlen, muffen doch schlieflich auf das Wesen der Artung und auf die Geltung von Artgrenzen hinweisen. Die beute noch verbreiteten Anschauungen aber gerade des gebildeten Europäers und Deutschen find gu einer Scharfung des Blides fur Artfragen ganglich untauglich. Weithin berrichen die Anschauungen, die alle Fragen des menschlichen Lebens vom Stands puntt des "Menschheitsgedantens" lofen wollen. Man glaubt an eine "Menscheit" und überfieht dabei immer wieder, daß diesem Begriff gar nichts entspricht, was eine baltbare Grundlage für irgend eine schopfes rifche Uberzeugung darftellen tonnte. Ift "Menschheit" etwas anderes als Michte Lierbeit, ift Menichheit irgend eine Ausammenfassung, welcher mehr als eine rein naturgeschichtliche, goologische Bedeutung gutommt? Entspricht dem Begriff Menscheit irgend etwas Sagbares, Greifliches, worauf sich gar eine Sittenlehre grunden ließe? Ift Menschheit nicht etwas, zu deffen Wefen es gebort, immer nur eine "Einheit durch Widerftreit" zu fein, wie ein befreundeter philosophischer Denter es mir einmal ausgedrudt hat? Die Menschheit ift teine wirtende Lebens. form, wie dies die einzelnen Volkstumer find. "Menschheit" tann nie mehr bedeuten als die Summe aller der Lebewesen, die gur Gattung Mensch geboren. Durch Jusammengablen aber all dieser Lebewesen entstebt eine bedeutungsleere Jahl, die niemals zum Ausdruck eines einbeitlich wirtenden Gebildes werden tann. Was aber geschiebt heute in Kuropa und in Deutschland nicht alles "im Mamen der Menschheit"?

Es ist bier weniger die Frage, ob etwa derlei Anschauungen falsch oder richtig seien; nur das Verhaltnis des Jeitalters zu den Dingen des Blutes, der Rasse und der Volkbeit soll bier bestrachtet werden, und da ergibt sich deutlich, daß die meisten Gegenwartssanschauungen geradeswegs hinwegleiten von der Erkenntnis der Rassensfragen. Die Unaufmertsamkeit einer Menschengruppe auf die Fragen des Blutes bewirkt aber deren allmähsliches Unterliegen. Dem neuzeitlichen Menschen ist durch den Teitgeist sedes Gefühl genommen worden für das schicksalshafte Sineinsgeborensein in einen weiten Jusammenbang der werdenden und versgehenden Geschlechter, des ihm eigenen Volkstums und der dieses Volkstum bedingenden Rassentielle. So ist dem neuzeitlichen Menschen auch das Verantwortungsgeschihl zersetzt in den Fragen der Gattenwahl und all jener Jusammenhänge von Vorsahren und Nachkommen. Eine Verantwortung gegenüber dem Geschlecht oder der Rasse, aus denen ein Mensch

<sup>1)</sup> Befonders feffelnd ichildert Artungeerscheinungen grobenius in feinem "Paideuma. Umriffe einer Rulturs und Seelenlebre". 1921.

stammt, oder gegenüber der Machtommenschaft, die aus einer Che stammen wird, ertennt der Zeitgeist nicht an, gegenüber dem schlagwortlichen "Recht der Liebe". Die Anschauung besteht, "daß die Che eine bloge Drivatangelegenbeit des einzelnen darstelle, während ihr doch eine grunds legende sozialbygienische Bedeutung fur Volt und Staat gutommt" 1). Platon hatte tlar gesehen: "Sur jede Che foll als Wahlspruch einzig diefer gelten, daß jeder gehalten ift, eine dem Staat fegensreiche, nicht eine fur feine eigene Luftbegier besonders erwunschte Che einzugeben" 2). So verwirft er vor allem auch die Beldbeiraten, denn "die jungen Ebeleute, Mann und grau, muffen darauf bedacht fein, dem Staate fo schone und treffliche Kinder wie nur möglich darzubieten" 2). Man beiratet aber por allem in unserer Teit und oft um des Geldes willen in Samilien hinein, in denen bei einiger Aufmertsamkeit erbliche Krantheitsanlagen bedenklicher Urt nachzuweisen waren, und niemand achtet bei der Gattenwabl auf Raffe und Raffenmischung des betreffenden Menschen. Wahrend jeder Bauer auf Raffe und Erbanlagen bei jeder Baustierart achtet, scheint eine Aufmerksamteit auf folche Dinge, auf Rasse und Erbanlagen, sobald es sich um den Menschen bandelt, irgendwie fur "ungart" gehalten gu werden, gegenüber der "Liebe", welche die Mehrzahl der Chen ftifte. Buftav Grenffen erwähnt einmal eine Che, die allem Unschein nach ein nordischer Mann mit einer oftischen grau geschlossen bat, und knupft daran Betrachtungen, die auf die Silflosigkeit der Gegenwart in allen Sragen der Raffe und der Vererbung hinweisen follen:

"Mein Nachbar in meiner Zeimat, der Taglohner S., war in seiner Jugend ein seiner schmuder Mensch, schmal und schlant von Sigur, sehr edel von Gesicht. Als er zweiundzwanzig war, sollte ein Madchen von ihm Mutter werden, das eine plumpe Sigur hatte, und von so dumpfem, unordentlichem Wesen war, daß er sich kaum mit ihr sehen lassen konnte. Jung und unersahren und von vornehmer Gesinnung, wußte er sich keinen anderen Rat, und heiratete sie. Von da an war er vierzig Jahre ein Mensch, der einen schweren Block am Bein mitschleppte; er hatte ein langsames, trübes, schwungloses Leben neben ihr. Er sprach nie darüber; er sagte nur einmal, als wir auf seinen Lebensweg zu sprechen kamen, mit schwerer, seltsam bewegter Stimme wie ein Bekenntnis: "Ich bun in mien Jugend to Schaden kam", war aber viel zu scheu und zu vornehm, auch nur anzudeuten, wodurch. Ich aber wußte es durch seinen Bruder.

"Damals, als diefer Mann dies Wort fagte, meinte ich noch, sein Sall ware ein einzelner; aber nun sah ich schon viel, meistens Manner, aber auch Frauen, die auf dieselbe Weise ,to Schaden kamen sund. Seute habe ich ein Paar trauen muffen, da wird die Frau zu Schaden kommen; denn sie selbst ist ein breiter, tuchtiger Mensch; ihr Partner aber wird zeitlebens ein Knabe bleiben. Die Kinder lernen fast alle, eine gute von einer minderwertigen Ruh zu unterscheiden, und reden auf dem ganzen

<sup>1)</sup> Stigler, Die volksgefundbeitliche Bedeutung einer staatlichen Chevers mittlung. Wiener Medizinische Wochenschrift, 38. 1918.

<sup>2)</sup> Platon, Die Befege, übersett von Apelt. 1910.

Gebiet der Zaustiere sehr gern und sehr tlug von "Rasse". Aber fur die Runde von ihrem eigenen Geschlecht, dem Menschenvolt, dem Menschenstier, haben sie keine Augen. Sie sehen und wissen nichts von Jamilie und Rasse innerhalb ihres Dorfes oder ihrer Landschaft, und der Staat, das große schwerfällige dumme Muttertier, hilft ihnen weder in der Schule noch nachher im Leben zu solcher Kenntnis, die von allen die wichtigste ist").

So urteilt auch der "ehrwurdige Richter" in Goethes "Germann und Dorothea" (Siebenter Gefang):

"Denn ich habe wohl oft gefehn, daß man Ainder und Pferde, sowie Schafe, genau bei Tausch und Sandel betrachtet; aber den Menschen, der alles erhalt, wenn er tüchtig und gut ist, und der alles zerstreut und zerstort durch falsches Beginnen, diesen nimmt man nur so auf Glud und Jufall ins Saus ein und bereuet zu spat ein übereiltes Entschließen."

Es ist richtig: Raum ein Mensch unserer Zeit wird in seiner Erziehung über die Bedeutung der Aassen und der Vererbungsgesetze belehrt. Die wenigen Menschen, die sich um solche Jusammenhange tummern — um Jusammenhange, deren Betrachtung doch sedem Einszelnen und sedem Volt zu den wichtigsten Angelegens beiten gehoren müßten —, sind Sorscher der Rassenkunde (Unthrospologie) oder der Vererbungsgesetze und der sog. Rassenhygiene. Eine ganze Wissenschaft, die Rassen hygiene, ist erstanden, geeignet, die wichtigsten Einsichten zu vermitteln (vgl. S. 24), aber ihre Sorschungsergebnisse sinschie sind die Rreise der Sochschulen geblieben, und oft noch nicht einmal in diese Kreise eingedrungen, gesschweige denn ein Teil der Besinnung sedes einzelnen oder etwa nur der sog, führenden Kreise eines Voltes geworden?).

Der zweite Abschnitt hat darauf hingewiesen, wie die Aassenhygiene nicht unmittelbar zur Aassendunde gehort. Aber die Ergebnisse erbgesundheitlicher Forschung vermitteln so viel Einsichten in das rassischbedingte Leben und in den Rassenwandel der Volkstumer, daß auch in

<sup>1)</sup> Grubeleien. 1920.

<sup>2)</sup> Der Betrachtung erbgesundbeitlicher Fragen scheint vor allem auch die protestantische Kirche fernzustehen; wenigstens ift mir tein protestantischer Kircheleberer betannt geworden, der die Fragen des Blutes in Beziehung zur protestantischen Sittenlebre grundsäulich betrachtet hatte. Dem Protestantismus scheint eigen eine Betrachtung aller Fragen vom einzelmenschlichen (individualistischen) Standpunkt, wesdalb auch, soweit ich diese Dinge überblicken tann, der Protestantismus der für die Kreise seinen Bekenner so bezeichnenden niedrigeren Gesburtenzisser ohnmächtig gegenübersteht, wenn nicht sogar achtlos. Dieses Verssagen des Protestantismus bat die Entnordung Deutschlands sieher gesordert, indem gerade verhältnismäßig nordischere Gebiete in ihrer Kirchenslehre keinerlei wirksame Semmung gegen die Geburtenbeschränkung fanden. Der erbgesundbeitlichen Tätigkeit eines Paters Muckermann (vgl. dessen Buch "Kindund Volk". 1921), diesem katholischen Vorbild bat der Protestantismus bisder nichts zur Seite zu stellen. Gerade aber die Reihe tüchtiger, ja schöpferischer Menschen, die das protestantische Pfarrbaus dem deutschen Leben gegeben bat, muchen (vgl. S. 304).

diesem Buch immer wieder auf den forschungszweig der Raffenbygiene bingewiesen werden muß. Sur Europa (mit Ausnahme Schwedens) febr beschämend ift die Seststellung, daß in Amerita die Erbgefunds beitslehre (Eugenics) schon breit ins Volt gedrungen ift. Die raffenbygienischen Gesetze (eugenetic laws), die dort erlassen werden, zeigen mindeftens den ernften Willen, die Ergebniffe raffenbygienischer Sorichung der Ertuchtigung des gangen Volles dienstbar gu machen. Auf Einzels heiten kann hier nicht eingegangen werden; das reichhaltige und übersichts liche Buch von v. Boffmann "Die Raffenbygiene in den Vereinigten Staaten von Mordamerita" (1913) berichtet über die ameritanischen Derbaltniffe in febr aufschluftreicher Weise. Im Gegensatz dazu zeigt sich, wie gering die raffenbrgienischen Renntnisse gerade im beutigen Deutschland find. Un verantwortungsvollsten Stellen tann man Menschen antreffen, die vom Bestehen der ganzen hier in grage tommenden gorschung gar nichts wiffen, wahrend in den Vereinigten Staaten die Beschäftigung mit den gragen der Erbgefundheitslehre vielfach icon ein Ausdruck der Vaterlandsliebe geworden ift. "Die Raffenbygiene ift beute in den Vereinigten Staaten an nicht weniger als 44 Universitäten und Bochschulen als Unterrichtsfach eingeführt" (Lundborg 1)). Der gesetzgeberische Mut, der in den Dereinigten Staaten aus der aus raffenbygienischer Einficht stammenden Derantwortung folgt, wird den europäischen Staatsleitungen gum Dorbild dienen konnen 1). Wie viel zu tun ist und wie blind der Zeitgeist all diefen Dingen gegenüberftebt, ergibt fich oft mit Entfeten demjenigen, der in die raffenbygienische Sorschung eindringt 1). Wie wenig forderlichen Anteil - gemessen an der boben Bedeutung der Aufgaben und an der großen Jahl derer, die befähigt und berufen waren, die Ergebniffe raffenhygienischer Sorschung zu begreifen — wie wenig forderlichen Unteil finden aber die offentlichen Bestrebungen in Deutschland, die fich raffenbygienische Aufgaben gestellt haben! Wie febr daran der "individualistis fce" Zeitgeist schuld ift, das follte oben angedeutet werden 3)

Sier tann die Erbgefundbeitslehre (Raffenbygiene) als folche immer wieder nur gestreift werden, weil diefe fich mit den einzelnen Raffen als solchen nicht eigentlich abzugeben bat und sich bisher bei ihnen auch wenig aufgehalten hat. Erft das ofters erwähnte Wert von Baur-Sischer-Leng betrachtet auch die gragen des Raffen wandels innerhalb der europäischen Volkstumer und das Wefen der einzelnen Raffen als solcher in der Erkenntnis, die in der Einleitung fo ausgedruckt ift: "Wenn wir nicht wiffen, welche verschiedenen Raffenbestandteile ein Volt gus

<sup>&#</sup>x27;) Eine sehr lebrreiche turze Einführung in rassenhygienische Fragen gibt Lundborg mit seinen "Rassenbiologischen Aussichten und Derspektiven". 1919.

2) Als Vorbild wird vor allem auch dienen können die Gründung der schwedischen staatlichen Forschungsanstalt für Rassenbiologie, über die der Aussau von Anderson berichtet "The Swedish State-Institute for Race-biological In vestigation" in dem von kundborg und Aunnstrom berausgegebenen Sammels wert "The Swedish Nation" (1921).

<sup>\*)</sup> und ift schon in belehrender Weise dargelegt worden durch ein Buchlein von Siebert "Der vollische Gehalt der Raffenbygiene" (1917).

sammensetzen, nach welchen Gesetzen die Rassenunterschiede und die zahls losen Unterschiede der Einzelmenschen vererbt werden und wie Ausleses vorgänge auf ein Volk einwirken, tappen wir mit allen Betrachtungen über die Wirkung von sozialen und politischen Einflüssen auf die Besschaffenheit eines Volkes völlig im Dunkeln. Ohne diese Kenntnis vors genommene gesetzgeberische Eingriffe auf dem Gebiet der Bevölkerungsspolitik und Rassenhygiene wären ebenso zu bewerten wie die gemeinsgesährliche Quacksalberei eines ungebildeten Laien."

Bisher war die Volksgesundheitslehre mancher Sorscher und die bygienischen Magnahmen einzelner europäischer Staaten nicht mehr als "Massenzucht" und teineswegs "Rassenzucht" — so hat sich einmal Rose ausgedrudt 1). Man trieb und treibt vielfach Volksgesundbeitslebre nur im Sinne fürsorglicher Pflege alles Kranten und Schwachen. Soweit tonnte auch der "Menschbeitsgedante" des Zeitalters auf diese Dinge eingeben. Einer folden "bygienischen" Bestrebung tommt es vor allem darauf an, die staatliche, die soziale Surforge über alle Menschen auss gudehnen. Sie betrachtet ben Menfchen guerft als Einzelmenschen, ber gepflegt werden foll, dann erst oder überhaupt nicht als Glied eines Volkstums und nie als Trager bestimmter Erbanlagen. Die Srage nach der Raffe oder Raffenmischung des gepflegten Ginzelmenschen wird dabei nicht gestellt. Da diese Richtung der "Sygiene" dem indis vidualistischen Zeitgeift am meiften entsprach und entspricht, wird auch die Raffenbygiene, soweit fie ins Bewuftfein der offentlichen Meinung eindringen tonnte, als ein Teil der sozialen Surforge angeseben. Go ift es in Europa vielfach und im Gegenfat gu den erwähnten ameritanischen Bestrebungen dabin getommen, daß außerst fürsorglich gepflegt werden: alle Schwachen, alle Menschen mit schlechten Erbanlagen, die Saufer, die Candstreicher, die Schwachsinnigen, ja die Arbeitoscheuen, die Dirnen und die Verbrecher. Surforglich gepflegt werden gerade die Menschen mit Erbanlagen, die auszumerzen waren. indeffen die erbtuchtigen Menschen eben badurch benachteiligt werden. In fast allen gemeinnutigen Unternehmungen (Krantentaffen, Konfumvereinen, Versicherungen usw.) bezahlt der erbtuchtigere Teil dauernd für den minder erbtuchtigen und schädigt dadurch eben das "Allgemeine", d. b. das Gedeihen des Ganzen. Man weiß, daß die Machtommenschaften eines schlecht veranlagten Daares dem Staat oft Millionen an Surforgegeldern kosten2), an Sursorgegeldern, die eben der tuchtige Teil der Bevollterung dauernd aufzubringen bat; aber der Zeitgeist ift dem "Menfche

<sup>1)</sup> Ardiv für Raffens und Gefellschaftsbiologie, Bd. 2 und 3. 1908/06.
2) Dafür ein amerikanisches Beispiel, dem sich europäische zur Seite stellen liegen: "Eine amerikanische Landstreicherin, Ida Juke, batte in wenig Generastionen 2820 Nachtommen. Davon sind sehr viele Verbrecher aller Art, auch mehrere Morder. Mehr als die Sälfte der weiblichen Nachtommen wurden Prosstituierte. Die meisten Mitglieder diese Geschlechts waren nicht imstande, ihren Lebensunterbalt zu verdienen und kamen in Armenpflege. Jur Zeit, als diese Statisit ausgenommen wurde — vor einigen Jahren erst — lebten noch 600 Schwachsinnige aus diesem Geschlecht in verschiedenen Anstalten. Man hat bestechnet, daß den Vereinigten Staaten nur für diese eine Samilie mehr als 2½ Millionen Dollar an unmittelbaren Ausgaben für Gerichtstosten, Verspflegungskosten usw. erwachsen sind. Diese Kosten und all das Elend und Leid,

beitsgedanten" entsprechend gang auf das "Mitleid" mit dem Einzelnen gerichtet und gar nicht auf die Verantwortung gegenüber dem Bluterbe eines Voltes.

Dem Geift der Gegenwart entspricht es, den einzelnen Gaufer, den einzelnen "Schwachen" zu seben, seine Rinder — diese Rinder mit gleich fragwürdigen Erbanlagen — zu bemitleiden, und nun womöglich nach dem Einzelfall ein Surforgegesetz zu erlaffen, ein Befetz, das den Ausnahmefall bedenkt und ftete das Allgemeine, das Bluterbe des gangen Dolles, überfieht. Der "Menschheitsgedante" fieht immer nur den Einzels menschen, nie die Blutsgemeinschaft, nie das Volkstum und die tunftigen Geschlechter. So entartet sein "Mitleid" zur Sorderung einer Juchtung alles Schwachen, Aranten und Saltlosen. Dom Gedanten der "Sumanis tat" fürchtete Boethe icon, daß "die Welt ein großes hofpital und einer des andern humaner Rrantenwarter fein werde"1). Die Gefetgebung des gegenwartigen Zeitalters ift meift nur Tagesgesetzgebung, ift Derfuch, dem Tagesbedurfnis und der Tagesnot der vielen Einzelmenschen "gerecht" zu werden. Die Voraussicht fehlt, der Mut fehlt, die großen unerbittlichen Regeln des Volterdafeins 3u betrachten, die Verantwortung fehlt vor dem Runf. tigen. Go ift die Gefetgebung der Gegenwart eigentlich durch einen gewiffen weiblichen Beift getennzeichnet, durch die Beneigtheit, mits leidsvoll jede Ausnahme zu besehen und sich gutig bei ihr aufzuhalten, wo ein mannlicher Beift um der Ertuchtigung des Bangen willen zu einer Sorderung des Erbtuchtigen vorschreiten mußte. Sicherlich galt bis ins 19. Jahrhundert binein der San Goethes: "Alle Gefetze find von Alten und Mannern gemacht, Junge und Weiber wollen die Ausnahme, alte die Regel." Die Gegenwart aber icheint vielfach "Junge und Weiber" zur Gesetigebung bestellt zu haben 2).

welches dieses Geschlecht sich selbst und anderen gebracht hat, hatte mindestens 3um großen Teil vermieden werden können, wenn die Stammutter Ada Jukes an der Fortpslanzung verhindert worden ware." (Baur, Der Untergang der Rulturvöller im Lichte der Biologie, Deutschlands Erneuerung, Maibest 1922).

— Es stunde anders um die europässchen Volker, wenn die Summen, die für Mindertüchtige und Verbrecher ausgegeben werden, zu größerem Kinderreichtum der Tuchtigen verwendet werden könnten.

<sup>1)</sup> Goethe, Jubilaumsausgabe 27, 16. 2) Es ist zweifellos, daß in unferen Tagen tiefgreifenden Raffenwandels mit dem Schwinden der Mordraffe auch die vaterrechtlichen Unschauungen (vgl. S. 311 ff.), die bisber in den nordischebedingten Boltern Europas gegolten baben, fdwinden tonnen. In manchen Gedanten der frauenrechtlerischen Bewegung tunden sich zweifellos mutterrechtliche Anschauungen an. Rubrt dies daber, daß die Srauenbewegung oftere judifchen Subrerinnen folgt, Subrerinnen alfo, denen der vaterrechtliche Beift der nordischen Raffe meift fremd ift? - Jedenfalls ift vielen neuzeitlichen Bestrebungen etwas Weibliches beigemischt, das nur durch einen gewissen Raffenwandel zu ertlaren ift, und das fich in der neuzeitlichen Gefetts gebung durch die Abwendung von der harten Regel und die gleichzeitige furforgliche Juneigung zur Ausnahme tundgibt. Der nordischegerichtete Mensch wird gegenüber manden Erscheinungen der Frauenbewegung vorsichtig fein und wird, feinem vaterrechtlichen Denten entsprechend, gerade in der Surforgegesetzgebung und in den Vorschlägen zu einer raffenbygienischen Gesetzgebung einen ftrengeren Beift wunichen muffen, den Beift der Verantwortung gegenüber den tunftigen Befdlechtern feines Voltstums.

Mietische hat den Satz geschrieben: "Was fallt, das soll man auch noch ftoken." Es ift gewift, daß eine Gefetigebung aus foldem unerbitts lichem Beift zur Ertuchtigung eines Voltes mehr beitruge als eine Befetigebung, die immer nur der Pflege des Einzelmenschen und gar des Einzelmenschen mit schlechten Erbanlagen dient 1). Es handelt fich darum, die unerhittlichen Besette des Polterlebens zu ertennen und schlieflich unerbittlich nach ihnen bandeln zu lernen. Das beift: die Regel feben. Eine auf Ertuchtigung gerichtete Besettgebung, eine Besettgebung aus dem Beift, den uns Platons fur alle Zeiten ratgebendes Wert "Die Befete" offenbaren tann, muß nach den Mitteln suchen, wie die Erbmasse jedes schlecht beanlagten Einzelnen, ohne daß dieser irgendwie in seinem Eins gelleben geschädigt werde, aus dem Erbgang des Vollstums ausgeschieden werden tann. Sur eine Reihe von Krantheitsanlagen gilt, was ein sozialistischer Sozialbygieniter am Beispiel der Tubertulose ausführt: "Erft wenn wir den Lungentranten die Möglichkeit abschneiden, ihre torperliche Minderwertigkeit auf dem Wege der Vererbung weitergus geben, durfen wir ihnen Magnahmen argtlicher, pfleglicher, fogialbygies nischer und wirtschaftlicher Art angedeihen lassen, ohne fürchten zu muffen, damit der Gefamtheit mehr Schaden als Mutten zuzufügen"?). Eine eine sichtige Staatsleitung darf nicht mehr die Surforge fur Schwache, Arante und Verbrecherische fur diese zu einer Urt Sortzeugungshilfe werden Die Befengebungen der Vereinigten Staaten von Mordamerita haben in diefer Binfict vorbildliche Vorarbeiten geleistet.

Das deutsche Volt oder mindestens seine Staatsleitungen und führenden Menschen hatten es umso notiger, auf rassendygienischem Gebiet klar zu sehen, als der Weltkrieg dem deutschen Volt tiefste Wunden gesschlagen hat. Eine Gegenauslese der Tüchtigsten hat in diesem Arieg stattgefunden und zu gleicher Jeit eine verhältnismäßige Vermehrung der Menschen mit schlechten Erbanlagen. Ein Wandel zur Verschlechterung der Erbmasse des Voltes hat sich vollzogen und muß noch lange nachwirten. Man darf wohl sagen, daß der größte Teil dersenigen Manner, die innerhalb dieses Arieges wegen irgendeines Sehlers oder irgendeiner Krantbeit nicht felddiensttauglich waren, Erbanlagen besaßen und besitzen, deren Ausmerzung durch Kinderlosigkeit der betreffenden Männer dem Volkstum nur nützen könnte. Gerade viele Untaugliche aber konnten während des Krieges Sehen schließen und Kinder zeugen<sup>3</sup>).

Die Gegenauslese hat aber die im deutschen Volkstum vertretenen Raffen verschieden getroffen, und mit der Betrachtung dieser Verhaltniffe kann die Darstellung wieder zur Raffengeschichte des deutschen

<sup>1)</sup> In mander Sinfict (Strenge gegen den Einzelmenschen zugunften der Volkagefundbeit und ezutunft) ift hier auch auf die dinesische Gesetzgebung, bzw. Rechtsprechung, zu verweisen.

<sup>2)</sup> Grotjahn, Leitsage zur sozialen und generativen Sygiene. 1922.
3) Auch gegen die Ausmerze eines "Gebarftreits" ware durchaus nichts eins zuwenden, wenn eben solche Menschen ihn aussührten, deren Erbanlagen das volkszersetzende Denten bedingen, welches sich durch die Pragung des haßlichen Wortes "Gebarstreit" getennzeichnet hat.

Voltes zurudtehren, somit die notwendige Betrachtung der (an sich wesniger auf Rassen als auf Bevolkerungen gerichteten) Rassenhygiene verlassend.

Sollten die Ausführungen über den Zeitgeift der Gegenwart dartun, wie die Entnordung Europas und Deutschlands in Wechselwirkung steht mit der Ausbreitung unnordischen Beiftes, wie notwendig mit der Ents nordung des deutschen Volkstums auch Geistesrichtungen auftommen und sich allmählich durchsetzen muffen, die in fruberer Zeit als artfremd empfunden worden waren, fo zeigt eine Betrachtung der jungften geschicht. lichen Breigniffe, baft diese Breigniffe die (por allem feit dem neunzehnten Jahrhundert begonnene) Befchleunigung der Entnordung noch fordern mußten. "Im deutschen Beere haben gegen jo Millionen Mann im Selde gestanden; davon sind 19% gefallen (einschließlich der Vermiften). Von den Verluften der einzelnen Alterotlassen tann man fich ein Bild machen, wenn man die Altersbesetzung der beiden Beschlechter nach den Volkszählungsergebnissen von 1919 vergleicht. In der Altersklasse von 25 bis 30 Jahren bleibt die Jahl der Manner um 26 % binter der der grauen gurud, mabrend es por dem Ariege in dieser Alterstlaffe ziemlich genau gleich viele Manner und grauen gegeben bat. Da auch die Sterblichkeit des weiblichen Geschlechts während des Krieges etwas bober war, fo muß man schließen, daß von der ganzen Alterss klasse einschließlich der Nichtkämpfer über 26% gefallen sind, von den Sronttampfern diefer Alterstlaffe also wohl reichlich ein Drittel. In der Alteretlasse von 20-25 Jahren blieb 1919 das mannliche Geschlecht um 21 %, in der Alterstlasse von 30 bis 35 Jahren um 18 % binter dem weiblichen gurud, in allen Alterstlaffen von 20 bis 40 Jahren gufammengenommen um 20 %. Von allen Frontkampfern im Alter von 20 bis 40 Jahren durfte daber mehr als ein Viertel gefallen fein. Don den als tiven Offizieren sind sogar 39,2% gefallen, von den jungeren mehr als die Salfte. Abnliche Blutsopfer haben auch die gebildeten burgerlichen Areise gebracht. Von den Studenten und Gymnasiasten, welche hinauszogen, durfte reichlich die Salfte im gelde geblieben fein, von denen, die schon 1914 ins Seld zogen, viel mehr als die Salfte. Es ist wohl nicht zuviel gefagt, daß von dem geistig bochststehenden Zehntel der jungen Manner Deutschlands die Mehrzahl dabin ist"1).

So stellt sich in Kurze das Blutopfer des Weltkriegs für Deutschsland dar. Das Blutopfer Deutschosterreichs scheint noch ernster zu sein<sup>3</sup>). Aber — und das ist für die Untersuchung dieses Buches besonders wichtig — in jedem bisherigen europäischen Krieg und so auch im Weltkrieg hat die nordische Rasse auf seiten beider jeweiliger Gegner am meisten geslitten, ja das Schwinden der nordischen Rasse etwa seit dem frühen Mittelalter ist geradezu eine Solge ihrer Kriegstüchtigkeit<sup>3</sup>). Der nors

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Sischer-Leng, Grundrig II. 1923.

<sup>2)</sup> Dgl. Wintler, Die zutunftige Bevolterungsentwicklung Deutschöfterreichs und der Anschluß an Deutschland. 1919.

<sup>3)</sup> Diese wirtsamste Gegenauslese der Tuchtigsten, die gegenseitigen Kampfe gerade der an nordischem Blut reichsten Volker sind ein Verhängnis der nordischen Rasse, das sich in bezeichnender Weise icon ausgedrückt findet in folden

dische Mensch ift ja am meisten triegerisch veranlagt. "Don vornherein schon befindet er sich im Beer infolge feiner größeren Korperlange in einem größeren Bruchteil als in der Bevolterung. In den Bardes und Leibtruppen, die aus bekannten Grunden in den meiften Ariegen mehr leiden als ihre Rameraden, ift er noch baufiger vertreten. Um baufigsten ift er unter ben Offigieren gu treffen, beren Verlufte durch die ftartere Musfenung durchschnittlich zwei bis dreimal fo groß find als die der Manne schaften. Die baufigen Ariege haben infolgedeffen die Tendeng, die Individuenzahl des nordischen Typs zu vermindern und den Typ selbst zu vergrobern, sei es durch Abrigbleiben feiner eigenen niedriger organisierten Individuen, die ja bei der großen Dariationsbreite alle Typen aufweisen. fei es durch Dermischung"1). Auf die verhaltnismäßig großeren Ders lufte der nordischen Rasse mogen 3. B. die Bildtafeln der "Woche" (1914-18) binweifen, welche die mit dem Eifernen Kreug 1. Rlaffe ausgezeichneten Offiziere und Mannschaften wiedergeben. Das Vorwiegen der nordischen Raffe ift bier besonders deutlich, und dabei find viele der Ausgezeichneten schon auf der Abbildung als gefallen bezeichnet. - Man muß den Welttrieg als eine besonders beftige Beschleunigung des Entnordungsvorgangs Deutschlands und Europas betrachten 2).

Dazu kommt die schon erwähnte immer stärkere Gegenauslese inners balb der heutigen europäischen Volkstümer, die darauf beruht, daß nicht die Tüchtigeren, sondern gerade die Untüchtigeren die größere Nachkommensschaft hinterlassen, eine Gegenauslese, die Untüchtigeren die größere Nachkommenschaft hinterlassen, eine Gegenauslese, die weiter zur Entnordung beiträgt, da sie nachweisbar die nordischen Volksteile ausmerzt. Gerade die höheren Stände, die im Durchschnitt nordischer sind, schränken die Rinderzahl am meisten ein, und der Wandel der Lebensverhältnisse, den der Umsturz mit sich gebracht hat, zwingt eben diese Stände noch mehr als früher zu solchem Verhalten in der Kindererzeugung. Gerade auch die beutige wirtschaftliche Jerreibung des Mittelstanden. Gerade auch die beutige wirtschaftliche Jerreibung des Mittelst nuß die Entnordung rasch steigern. Die nordischen Aassenigenschaften selbst machen ja, wie erwähnt, die Sorglosigkeit und das Rechnen mit der Staatshilse (vgl. S. 173) unmöglich, durch welche die so entscheidend höhere Geburtenzahl der nichtnordischen oder mindernordischen Bevölkerungsteile mitbedingt ist.

Muß die Rassenhygiene, welche das Sortbesteben der Bevolkerungen tleineren Kämpfen, wie dem Untergangstampf der Jomswitinge gegen den Jarl Jaton von Norwegen um das Jahr 986. Jarl Jaton läßt die überlebenden Jomswitinge toten: "Denn sie sind viel zu streitbar und zu gefährliche Gegner, als daß wir vor ihnen je sicher sein tonnen, und es ist über diese Keute nicht zu viel berichtet worden von Tapferkeit und Mannheit." (Neckel, Germanisches Seldentum. 1915.)

1) Ploeth, Sozialanthropologie (im Band "Anthropologie", Kulter der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923). — Das Vordrängen der nordischen Rasse zur Kriegstätigseit konnte man jedoch im Weltkrieg deutlich nur in Nordsamerika wahrnehmen, wo der Heeresdienst freiwillig war. Aber die nordische Auslese der amerikanischen Freiwilligen schreibt in ergreisender Weise Osdorn im Vorwort zur 2. Ausl. von Grants "The Passing of the Great Race" (1923).

2) Ich habe sehr start den Eindruck gewonnen, als ob auch die gegenwärtige Reichswehr durchschnittlich ziemlich viel nordischer (in Bayern nordischer und dinarischer) ware als der Bevolkerungsdurchschnitt.

Europas betrachtet, muß so vor allem auch die deutsche Rassenhygiene für Deutschland, ertennen, daß die Lage verzweiselt ist und daß Einsicht, aus der gesetzgeberische Maßnahmen folgen, dringend nottut, wenn noch abgeholsen werden soll; so muß die Forschung, welche den Rassenwandel innerhalb der Volkstümer betrachtet, noch dringlicher wünschen, daß sich die Einsicht in all diese in Wahrheit lebenswichtigen Jusammens hänge unter den Urteilsfähigen und vor allem unter den zur Sührung berufenen Männern endlich verbreite.

Sur bensenigen, der die entscheidende Stellung der Nordrasse inners balb aller nordischebedingten Voller recht erkannt hat, muß alles zu der Frage hinsubren, wie es zu erreichen sei, daß die Nordrasse wieder die boberen Geburtenziffern ausweise. Sur den Deutschen vor allem, dessen Volkstum noch so viel nordisches Blut besitzt, daß eine Wiedervernordung, die z. B. in Frankreich kaum noch möglich erscheint, zu verwirklichen wäre, für den Deutschen vor allem muß diese Frage bei voller Kinsicht in die Jusammenhänge zur wichtigsten Frage überhaupt werden. In solcher Bedeutungsfülle ersteht dem deutschen Volk die Aufgabe der Wiedervernordung.

## 22. Die Aufgabe.

Indem ein Buch von der Darstellung vergangener und gegenwärtiger Kebensverhältnisse zu dem Versuch übergeht, eine Aufgabe zu umschreiben, geht es über das zeld der Wissenschaft hinaus zu einer Jiels setzung über. Die Frage innerhalb dieses Abschnitts wird sein: Welche rassische und rassenhygienische Richtung muß das deutsche Volt nach seiner gegebenen Blutzusammensetzung einschlagen, um den Weg der Ertücktigung zu gehen? Entartung (d. h. eine stärtere Mehrung minderstücktiger Erbanlagen) und Entnordung (d. h. Gegenauslese des nordissehen Voltsbestandteils) haben sedes indogermanische Volt zum "Untersgang" geführt — Mehrung der tücktigen, gesunden Erbanlagen und Mehrung des nordischen Blutes müssen demnach einen neuen Aussteig bringen. Während die Werte allgemeiner Erbgesundheitslehre (Rassendpriene) die Wege zu einer Mehrung der tücktigen Erbanlagen überdaupt angeben, soll dieser Abschnitt versuchen, die Wege zur Mehrung des nordischen Bluterbes zu weisen: zur Wiedervernordung.

Doch könnte sich zuvor noch die Frage erheben, ob denn das deutsche Volkstum gerade nordisch-bedingt sein musse, ob es denn "wirklich so schlimm" sei, wenn ein vorwiegend ostisch besiedeltes Mitteleuropa und Deutschland entstünde. — Dem ist zu entgegnen, daß all die Einsichten, welche Vorgeschichte und Geschichte unseres Volkes und anderer nordischedingter oder nordischedingt gewesener Volker vermitteln, das Eine übereinstimmend dartun, daß die Entnordung eines seden solchen Volkstums auch seinen Niedergang bedeutet hat, wenn auch nicht sein Ausssterben, so doch seinen Ferfall in verhältnismäßig unschöpferisch weiterslebende, an Bedeutung immer mehr verarmende und zumeist politisch oder wirtschaftlich von Fremdvölkern beherrschte Bevölkerungen. Es steht sa nicht so, als hätte bei völligem Rassenwandel des deutschen

Poltes die dichter und dichter einsidernde Oftraffe irgendwelche eigenen Besittungswerte zu vergeben an Stelle der nordischen Besittungswerte, Die bisber gegolten baben. Die Oftraffe, die einen Eigenwert ja ichon in der Vorzeit aufgegeben bat (vgl. S. 261 ff.), tann ja nur wegnehmen, wo etwas ift, oder bochstens umgestalten, wo die Mordrasse gestaltet Sie tann fich nur betätigen durch Miederreißen ober bochftens durch Umbauen der ihr artfremden Gesittungsgebilde aus nordischem Inhalt und Gehalt unserer Gesittung sind oder waren doch mindestens bis ins 1g. Jahrhundert nordisch. Die unser geistiges Leben taglich pragende Sprache, beren Einwirtung wir nicht entgeben tonnen. ift aus nordischem Beift. Selbst ein vollig oftisch gewordenes deutsches Polt mufte noch de ut f ch fprechen, wie die Millionen der duntlen Raffenmischungen Indiens großenteils noch das Indische sprechen, diese Sprache aus nordischem Beift. Ein ganglich entnordetes deutsches Volt mare notwendig durch die Dragung der deutschen Sprache nur eines mischlinges baften, irgendwie unechten Beisteslebens fabig. Die Entnordung eines bis dabin nordischebedingten Voltes lagt sich taum anders denken denn als eine Solge von Miederbruchen. Mach einer etwaigen ganglichen Deroftung des deutschen Voltes aber ware eine eigenstämmige, ichopferische deutsche Gesittung nicht mehr möglich. Wohl tonnte und mußte sich ein Sortbestehen und sogar eine Sortentfaltung aller technischen und wirts icaftlichen Verfahren und Einrichtungen ergeben, ein Beistesleben aber läßt sich bei vollzogenem Rassenwandel nicht mehr vorstellen, da zur vollen Entfaltung eines folden Beisteslebens, wie es die nordisch-bedings ten Volker alle erlebt haben, die Möglichkeit gebort, sich in arteigenem Beift rein auszudruden. Die Oftraffe aber, die mindeftens feit fruber Dorzeit nur noch zur Unpaffung an artfremde Werte gezüchtet ift, bat die Sabigteit langft verloren, Eigenes zu gestalten. Eine folgerichtige, reine und wertezeugende Entfaltung deutschen Lebens ift nur moglich aus dem Blut und Beift der Mordraffe heraus. Eine andere Überlieferung geistiger Werte gibt es für ein nords dischedingtes Volkstum nicht. Wenn Deutschtum nicht so viel bedeutet wie: Streben zu nordischem Beift, dann bleibt nur eine Verneinung übrig: Abfall vom nordischen Beift. Ein neues Streben aber, etwa ein Streben zu oftischem Geift, ist nicht möglich, da es so etwas wie oftischen Beist nicht gibt oder da oftischer Beist eben durch alle Umzuchtung bochs ftens noch bedeuten tann: Unpaffung an die Subrung artfremden Beiftes, Einordnung in Gemeinschaftsgebilde, welche von artfremden Menschen, von nordischen Menschen, geschaffen sind. Umwandlung des Artfremden, Miederbrechen des Artfremden und doch nie vollige Losung vom Arts fremden, da die artfremde Sprache den Geist von jung auf täglich geprägt hat — das allein kann das Schickfal oftischer Menschen sein, sobald ihnen durch Raffenwandel in einem Volkstum die Suhrung zugefallen ift.

Sichte hat einmal in seinen "Reden an die deutsche Nation" (1808) ausgeführt, die deutsche Sprache sei eine Urfprache — er meinte damit, sie sein von je die Sprache der Deutschen gewesen, eine Sprache, ganz aus dem deutschen Geist entsprungen und rein erhalten durch deutschen Geist.

Und aus dem Sortleben diefer Ursprache gab sich ihm auch die Sorderung, die Deutschen mußten wieder ein Urvolt werden. Sichtes Zeit hatte noch nicht die Einficht in die Jusammenbange zwischen Rasse und Sprache, die fich spaterer Sorschung enthullt baben, aber feine Sorderung lagt fich febr wohl auch raffenkundlich ausbruden: als eine deutsche Aufgabe bietet fich diefe: das deutsche Volkstum in dem nordischen Beift der deutschen Sprache umzuschaffen zu einem wieder nordisch werdenden Volk. Die deutsche Sprache, als eine indogermanische Sprache, ift nordischehestimmt; im deutschen Volt hingegen will sich ein Raffenwandel vollziehen, der mit der torperlichen Entnordung auch die feelische Richtung des deutschen Volles vom nordischen Geist hinwegleiten muß. Ein sinnvolles Sorts besteben des deutschen Volkes ift aber nur möglich durch ein Binftreben feiner feelischen Rrafte gum nordischen Beift. Mus dem drobenden "Untergang" tann ein neuer Aufftieg nur werben, wenn das nordische Blut, dem die geschichtliche Große aller indos germanischen Volter zu danten ift, wieder erstartt und nordische Menschen wieder zahlreich und führend werden.

Wie aber ift eine Wiedervernordung beute gu ermöglichen? Durch gesetzgeberische Magnahmen des Staates? Solche boten sich wohl bei ernsthaftem Sorschen, Bedenken und Wollen. Die raffenbygienische Sorschung unserer Tage kann auch an der Motwendigkeit der Sorderung eines Soutes fur die - gleichsam im Vordertreffen alles staatlichen und geistigen Lebens tampfende - Mordraffe taum mehr vorübergeben. Es ift ein bedeutungsvolles Unzeichen fich mehrender Ertenntnis und Beforgnis, daß ein ftreng miffenschaftliches Wert von der Bedeutung des ofters erwähnten "Grundriffes der menschlichen Erblichkeitslehre und Raffenbygiene" in feinem Abschnitt "Die Auslese beim Menschen" die grage ftellen muß "Was tann der Staat fur die nordische Raffe tun?" - Die Antwort, welche das Buch darauf gibt, mußte allerdings ungenugend ausfallen, ungenügend mindeftens fur den, der "die unersetzliche Bedeutung der nordischen Raffe" (Lenz) erkannt hat. Die Juruchaltung des betreffenden Abichnittes wird bei all den Betrachtern, welche die grage der Wiedervernordung als die entscheidenoste oder auch nur als wichtig ansehen, ein Gefühl der Enttäuschung auslosen. Aber diese Juruds haltung ift gleich erklart, wenn man fich überlegt, daß eben der Staat, der dem Zeitgeist der Gegenwart unterworfene Staat, auf eine folde Srage gar nicht eingeben tann. Die Durftigkeit der Ausführungen des betreffenden Abschnittes in der Frage der Wiedervernordung tann bei solcher Fragestellung gar nicht verwundern. Was aber als ein Anzeichen erwachender Befinnung nicht wichtig genug aufgefaßt werden tann, ift eben icon die Tatfache, daß strenge raffenbygienische Wiffenschaft nach den ihr gewordenen Erkenntniffen einer folden Fragestellung nicht mehr ausweichen tann. — Dom Staat wird in absehbarer Zeit die grage der Wiedervernordung 1) nicht betrachtet werden tonnen. Rein Staatsmann

<sup>1)</sup> Man hat mir vorgeworfen, es muffe "sprachlich richtig" "Wiedervers nordischung" und "Entnordischung" beißen. Gegen solche "Verbesserungen" richtet sich schon Jatob Grimms Auffatz: "Uber das Pedantische in der deutschen Sprache" (1\$47).

wird in absehharer Jeit offentlich auf Raffenfragen hinweisen durfen. Dorerft wird alles auf eine gewisse Selbsthilfe nordischer und nordische gerichteter Areise ankommen.

Alle europäischen Staaten find ja beute grundsätzlich auf den Bedanken der "Gleichheit aller Menschen" eingestellt, und vor allem der deutsche Staat der Gegenwart muß nach der herrschenden Meinung der heutigen Volksmehrheit seine Magnahmen ganz auf den "Menschheits» gedanten" grunden. Auf Gedantengange, wie fie dieser Abschnitt verfolgt, tann eine gegenwartige beutsche Staatsleitung ichlechterbings nicht eingeben. Moch ift in Deutschland wie in Europa die fog. offents liche Meinung auf Rassefragen nicht aufmerksam geworden oder auch nur geneigt, auf solche Fragen irgendwie einzugeben. - In England foll por mehreren Jahren ein Abgeordneter die Staatsleitung auf das drobende Aussterben der nordischen Menschen Englands bingewiesen und Magnahmen gefordert haben zur Unterstützung reinrassiger nordischer Sippen. Es ift unwahrscheinlich, daß diefer Abgeordnete anders als mit Lackeln und Sohn betrachtet worden ist. Der Zeitgeist in Europa ist, wie oben ausgeführt wurde, all folden Gedankengangen ganglich abgeneigt. Irgendwie werden sich auch die Befürchtungen Beddoes (vgl. S. 329) an England erfüllen, falls die drobende Lage den dortigen führenden Rreisen nicht so bewußt wird, daß schützende Magregeln ergriffen werden. So ist es auch in Deutschland sicherlich noch auf lange Zeit hinaus sehr unwahrscheinlich, daß irgendein Gedante über die Motwendigkeit der Wiedervernordung von Männern der Staatsleitung oder von Abgeordneten der ftart vertretenen Parteien offentlich geaußert werden tann, ohne daß die offentliche Meinung sich sogleich außerst emport zeigen wird. Der Gedante des Schutzes der nordischen Raffe tann eben - und das ift heute ausschlaggebend — in Europa taum "volkstumlich" ausgestattet werden, taum mit offentlich wirtungsvollen Schlagworten eingeführt und verbreitet werden, und ift immer dem ausgesetzt, daß gegen feine giltige Regel einige grell einleuchtende Ausnahmen vorgeführt werden. Anders in den Vereinigten Staaten: Grants Buch vom drobenden Aussterben der nordischen Rasse bat dort führende Manner und Presse für sich gewonnen.

Der nordischzerichtete Deutsche wird sich daber auch denen ansschließen mussen, die für das innerpolitische Leben des Staates eine berufaständische Volksvertretung an Stelle des nabezu sinnlos gewordenen Parteientreibens wünschen. Es ist nämlich fast ausgeschlossen, daß die Volksvertretungen, wie sie das 19. Jahrhundert gebracht hat, se zu einer ernsten, sachlichen Arbeit kommen und se dazukommen, etwa einsmal Gesetzesvorschläge, wie sie die biologische, rassenhygienische und rassenkundliche Forschung unterbreiten könnten, vorurteilslos und schlagswortlos zu behandeln. Es liegt im Wesen einer durch Parteien gebildeten Volksvertretung, daß sie schließlich sede Frage in den hergebrachten Streit der bei den Wählermassen wirksamen Schlagworte zieht und badurch

<sup>1)</sup> Grant, The Passing of the Great Race or the racial basis of European history. 4. Auflage. 1923.

jede sachliche Drufung von vornberein unmöglich macht. Eine berufsftandische Vertretung mare einerseits ein ehrlicherer Ausdruck innerpolitie ichen Lebens als die beutigen Parteien mit ihren vorgeblichen "politischen Idealen" und "Programmen", die doch meist nur eine jeweils anderss gerichtete Selbstsucht durftig verhullen; eine berufoftandische Dertretung mußte andrerseits - das liegt in ihrem Wefen - den Gedanken der gegenseitigen Verbundenheit aller Stande eines Voltes zu einer wertes zeugenden Volksgemeinschaft ausdruden und ins Bewuftsein des ganzen Volles einpflanzen. Es tame einerseits nicht mehr gur Bildung von "Wablermaffen"1), diefer bedentlichen Erscheinung politischen Treibens, andrerseits nicht mehr zum Auftommen von "Agitatoren", dieser ans deren bedenklichen Erscheinung. - Der Gedante der "Rate", den die Gegenwart gefaßt bat, weift auf einen Wandel der innerpolitischen Uns schauungen im Sinne einer berufostandischen Volksvertretung bin. Die aus der Mot geborenen, nach gewertschaftlichem Vorbild entstebenden großen Berufsverbande mogen ein Vorzeichen einer gewissen Wandlung der innerpolitischen Juftande sein. Im einzelnen tonnen diese Dinge bier nicht verfolgt werden. Bedeutungsvoll ist eben, daß von einzelnen Vertretern der linksstebenden, wie von einzelnen Vertretern der rechtsstebenden Parteien die Sosung einer berufsstandischen Volkwertretung bedacht worden ift; fo vor allem auch von dem Schweden Riellen in feinem Buch "Der Staat als Tebensform" (1917).

Jedenfalls wird eine sachliche Betrachtung der Dinge des Blutes vor einer großeren Offentlichteit erst nach einer gewissen Wandslung auch der innerpolitischen Anschauungen möglich sein. Dorber wird es einzelnen Folgerungen aus der Rassentunde ebenso ergeben, wie den Forderungen rassenhygienischer Forscher: sie werden bald als rudschrittslich, bald als umstürzlerisch verdachtigt werden oder sie werden verhöhnt werden. So bleibt auch der Aufruf zu einer Wiedervernordung vorerst recht eigentlich das, was man eine "undantbare Aufgabe" nennt. Die meisten Menschen, die einen ihnen neuen Gedanten erwägen, suchen ihn in die hergebrachte Jusammenstellung zeitüblicher Gedanten einzuordnen. Sier muß aber mehr gefordert werden: Der Gedante einer Wiesdervernordung wird sich taum irgendwo einordnen lassen; er wird von seinem Ausblich her eine gänzlich neue Ordsnung, ein gründliches Umlernen, fordern müssen.

Ein ernster Einwand gegen die defentliche Darlegung rassentunds licher Tatsachen mag aber geäußert werden, und ist geäußert worden gerade von deutschen Männern, die mit verantwortungsvollem Ernst die verzweiselte Lage des deutschen Volkes betrachten und mit Einsetzung all ihrer Kraft wieder aufhelsen wollen: Es ist der Sinwand, die defentliche Darstellung rassentundlicher Tatsachen und die Jorderung eines Schutzes für die nordische Rasse musse deutsche Volt, das an sich schon so vielz fach zerklüftete, noch einmal zerklüften, musse neue Spaltungen zu alten Spaltungen hinzusügen und die Verwirrung der Geister noch einmal steigern. — Solche Bedenten sind sicherlich gerechtsertigt, und mancher Rassen

<sup>1)</sup> Ogl. den Abschnitt: "La foule électorale" bei Le Bon, Psychologie des foules.

forscher oder Kenner rassentundlicher Forschungsergebnisse hat sein Wissen da und dort und manchmal in fast angstlich zu nennender Weise bei sich behalten und wird es bei sich behalten aus ähnlichen Bedenten. Auch wird tatsächlich eine Behandlung der Rassenfragen in eigentlich breiter Offentlichteit vorerst wohl immer vom Ubel sein, sofern es nicht bei bloßen wissenschaftlichen Seststellungen bleibt 1).

Bu bedenten ift aber andererseits, daß feit Gobineau (vgl. S. 22) eine immer größere Jahl wiffenschaftlicher Menschen fich der Raffentunde und Raffenvergleichung zugewandt bat und weiter zuwenden wird, und daß durch berufene und unberufene Darfteller raffentundliche Tatfachen vielfach in breitere Volksschichten binausgetragen worden find. Allents halben ftoft der Beobachter gegenwartigen Lebens auf teils flare, teils entstellte, teils ganglich verdrebte Vorstellungen, die sich gar schon ab und an in den Entschluffen Einzelner außern. Im erften Abschnitt ift dargetan worden, wie sich in allen Volkstumern ernfte Bestrebungen ausbreiten. die der judische Schriftsteller Buber so gekennzeichnet bat: "Man will die unbewufte Entwicklung der nationalen Dirche bewuft machen; man will die spezifischen Eigenschaften des Blutstammes gleichsam verdichten und icopferisch verwerten: man will die Volksinftinkte badurch pros duktiver machen, daß man ihre Art verkundet" 2). Die nachsinnenden Menichen gerade im deutschen Dolt werden sich die Rragen des Steigens und Sintens deutscher Macht und deutschen Geistes vorlegen, und werden bald erkennen: "Auch das Geschick, das das deutsche Volk gegenwartig erlebt, bat seine anthropologische Ursache" 3).

Es hat keinen Sinn, den neuen Aufstieg Deutschlands zu wunschen und dabei die rassischen Bedingungen alles neuen Aussteigens nicht seben zu wollen oder zu verschweigen. Es hat keinen Sinn, eine Reibe "neuester" Gedanken über die "Besserung der Justande" auszusinnen und vorzutragen, ohne dabei zu bedenken, auf welchen Menschenschlag diese Gedanken angewandt werden sollen, ohne gleichsam die Erbanslagen zu prüsen, auf die gebaut werden soll. Wohl versteht es sich für den Kinsichtigen, daß es sinnlos ist, rassentundliche Kreenntsnisse "volkstümlich" zu behandeln; alles "Popularissieren" wird leicht Kntswerten und Knistellen. Aber die Urteilssädigen, die zu ernster Betrachtung gereift sind, werden sich der Kinsicht in die rassischen Bedingungen, denen der geschichtliche Gang eines Volkes unterworsen ist, nicht länger entziehen können und dürsen. Die sog. Anthropologische Geschichtsbetrachtung wird sich aus Ansängen zu gesicherten Leistungen entsalten, und wird manchen Wandel des Urteils verursachen. Man will wissen, welche Mogs

<sup>1)</sup> Der mir zugekommene Kinwand, daß bei einer buchmäßigen Darstellung der Bedeutung der nordischen Rasse deutschseindliche Voller, bzw. deren in geswissem Betracht zu freierem Zandeln ermächtigte Staatsleitungen, eine Wiedersvernordung zu allererst erwägen konnten, wird ganz hinfällig, wenn man ermist, daß die zu einer Wiedervernordung noch tauglichen Voller doch eben diesenigen sind, mit denen Deutschland zu seiner und dieser Voller Sorderung engere Besziehungen wird pflegen mussen.

<sup>2)</sup> Die judische Bewegung. 1916.

<sup>3)</sup> Sifder in Baur-Sifder-Leng, Grundrig I, 1923.

lichteiten der Entfaltung einem Volkstum gegeben sind, und welche Ausleserichtung die Größe eines Volkstums bedingt. So stoßt man auf die Tatsache des Blutes: Das jeweilige Schickfal eines Volkesmuß tunftighin betrachtet werden als die Auseinanderssetzung seiner jeweiligen Raffenanlagen mit seiner Umswelt.

Eine Zerkluftung des Gefamtvolks durch folde Einsichten ift deshalb nicht zu befürchten, weil der Blid der großen Allgemeinheit fur Raffendinge taum gu icharfen fein wird. Immer nur Einzelne werden gu einer folden Vertiefung raffentundlicher Kenntniffe tommen, daß die gewons nenen Einsichten sich bis in ihre Entschluffe hinein auswirten. Dann aber ift zu fagen, daß die Zerkluftung, welche durch raffenkundliche Einfichten entstehen konnte, fast immer übereinstimmen wird mit icon vorhandenen Zerklüftungen des europäischen und des deutschen Lebens und Denkens. Sollte wirklich einmal die Runde von der Blutzusammensetzung der euros paischen Volkstumer sich bis in das offentliche Leben bin auswirken, so ist damit für viele die Möglichkeit gegeben, ihr Urteil in mehrfacher Sinsicht nach der neugewonnenen Ertenntnis zu wandeln. Mach einer ernsthaften: Beschäftigung mit Rassedingen und vor allem auch mit rassenhygienischen Dingen wird manchem Nachdentenden die oder jene Auffassung desstaatlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens, die er bisber eingenommen hatte, nicht mehr moglich fein. Wo nach einer ernsthaften Beschäftigung mit den Dingen des Blutes und der Vererbung noch Zers tluftungen durch das deutsche Volkstum verlaufen, da wird es fich um: Grenzen handeln, welche von einander icheiden: diejenigen, welche eine Erneuerung Deutschlands von Grund auf, vom Blut ber, wollen, von benjenigen, welche auch nach Ertenntnis der Blutgesetze den Gedanten der "Bleichheit aller Menschen" und den "Menschheitsgedanken" noch vertreten. Im Grunde also wird teine neue Spaltung eintreten; altsbergebrachte Spaltungen werden nur entsprechend dem Willen neuer Be= finnung 1) in tlare Bewuftheit übergeführt.

Ein weiterer Einwand hangt damit eng zusammen: Muß der Gesdante der Wiedervernordung nicht zu einer Art Aangabstufung der Volkseigenossen suhren? Wird nicht der nordischere Mensch als der wertvollere, der nichtsnordische Mensch als der wertlose gelten? — Auch dieser Gesdankengang ist nur für ein Zeitalter anstößig, das den Einzelmenschen Gesdankengang ist nur für ein Zeitalter anstößig, das den Einzelmenschen als höchsten Wert sieht. Klar muß ausgesprochen werden, daß — innershalb des deutschen Volkstums — das nordische Blut das "erwünschte" sein muß, das nichtsnordische Blut das "mindererwünschte". Es handelt sich um eine ähnliche Unterscheidung, wie sie die amerikanische Einwanderungssgesetzgebung macht, sur welche ja auch das nordische Blut das "erwünschte" darstellt (vgl. S. 160). Aber solch eine Einsicht, gewonnen aus weitester Betrachtung großer, allgemeiner Verhältnisse, richtet sich nicht gegen den einzelnen nichtsnordischen Menschen; sie richtet sich gegen eine Vermehrung des nichtsnordischen Blutes oder besser; sie möchte das erwünschte nors

<sup>1)</sup> Dgl. die Buberiche Ausführung S. 414.

bifche Blut por dem Dabinschwinden schütten und dieses erwunschte Blut so entschieden wie moglich fordern. Die Tatsache der Vererbungs. lebre, "daß der Wert des Einzelwesens als folden von feinem Wert als Zeuger verschieden ift"1), diefe Catface wird grundlegend fur jede Betrachtung fein. Es gab und gibt manchen, irgendwie torperlich mindergut oder schlecht beanlagten Einzelmenschen, der dem deutschen Volkstum bobe geistige Werte geschenkt bat, von dem aber der Einsichtige nicht wunschen wird, er moge feinem Volk Machtommen hinterlassen haben oder hinterlassen. Sein Wert als Einzelmensch ift eben verschieden von seinem Wert als Zeuger, welche Tatsache ibn als Einzelmenichen aber nicht irgendwie entwerten tann. Ebenfo wird tein verständiger Mensch den einzelnen nicht-nordischen Menschen minder achten, als es diesem zutommt, wenn ibm auch - nach Ertennts nis der raffifchen Bedingungen des Volterlebens - die fortpflangung eines folden Menschen innerhalb eines nordischebedingten Volkstums minder erwunscht fein wird als die Sortpflanzung eines gefunden norbischen Menschen. Mie wird sich die Erkenntnis vom Wert der Mordrasse fur das deutsche Volt etwa gegen einen Einzelmenschen wenden; fie wird aber tlar icheiden muffen zwischen erwunschter und minderserwunschter Rinderzeugung - diese Scheidung erscheint als unerläglich. Alles ift zu tun, damit die Geburtenzahl der nordischen und nore discheren Menschen in Deutschland fich bebe: das ergibt die Betrachtung zwingend. Und fo ernft wird diefe Ertenntnis von Einzelnen ichon genommen, daß es heute doch ichon oftischenordisch gemischte Menschen gibt, die auf Sortpflanzung verzichten, weil sie von ihrer Che nicht die "erwunschte" nordische Machtommenschaft erwarten tonnen. Ob dies wirklich richtig gedacht ift, ob nicht ein fo ernftes Ergreifen des Aufnordungsgedantens eben doch an sich schon eine nordischere Erbmasse anzeige, als folche Menschen bei sich annehmen - das fei bier nicht betrachtet. Bingewiesen sei aber auf dieses Ungeichen eines gewissen Wandels der Unschauungen: man wendet sich da und dort vom "Individualise mus" ab und fucht, fich in machtigere Jufammenhange bestimmend eine zustellen.

Sieran aber liegt alles: daß erst einmal der Blid urteilsfähiger Mensichen geschärft werde für die Dinge des Blutes und daß dann solchen Menschen das Gefühl der Verantwortung erzeugt werde für das tunftige Schickfal ihres Volkstums, das eben ein raffischsbedingtes Volkstum ift. Jur Aufdedung und tätigen Erfassung all der Jussammenhänge, von denen die Wiedervernordung unseres Volkes abhängt, sind dann alle diesenigen berusen, welchen der Blid für die Fragen der Artung geschärft ist. Es gilt auf allen Gebieten die Maßnahmen aussssindig zu machen, die der Aufnordung forderlich sind.

Der nordischegerichtete Deutsche wird 3. B. auf alle raffenhygienischen Bestrebungen besonders aufmerksam sein muffen, denn es ist kein Zweisel, daß die Bestrebungen, welche der Ertüchtigung des deutschen Volkes

<sup>1)</sup> Siemens, Grundguge der Raffenbygiene, zugleich Linfübrung in die Verserbungolebre. 1923. - Pgl. auch S. 234.

dienen, fast immer zugleich auch die nordische Aasse, baw. die nordischen und nordischeren Bestandteile des deutschen Voltes, schützen, ja fordern mussen. Somit mußte hier unter den Betrachtungen, durch welche Mittel die Nordrasse zu schützen sei, eine ganze Jolge allgemeiner rassenhygienischer Ertüchtigungsmaßnahmen aufgezählt werden. Eine solche Aufzählung aber wurde das vorliegende Buch unndtig belasten. Jur alle solche Jusammenhange muß immer wieder auf den Baur-Sischer-Lenzschen "Grundriß" und für die Fragen der Ertüchtigung besonders auf den zweiten Band dieses Wertes verwiesen werden.

Es versteht sich, daß diejenigen Volksbestandteile, die am meiften nach raffenbrgienischen Einfichten leben, auch am meiften gefordert werden. Wenn es den nordischen und nordischzgerichteten Deutschen eine Pflicht gegen fich und ihr Volkstum wird, ihr Leben unter besonderer Aufmertsamteit auf erbgefundheitliche Sorderungen, unter besonderer Derantwortung gegenüber der raffifch-bedingten Jutunft ihres Voltes zu gestalten; wenn die nordischen und nordisch-gerichteten Areise des deutschen Voltes so am meisten auf die Dinge des Blutes achten und - besonders gegens über dem Altohol und den Geschlechtstrantheiten — nach solcher Einsicht leben, so werden sie eben schon dadurch auch das nordische Blut im deuts schen Volkstörper starten und mehren. Die erbschädigenden Einfluffe, ausgebend von Geschlechtstrantheiten, Altohol und Mitotin, werden vor allem die Menschen nordischer Rasse zu meiden haben. Es handelt sich nicht nur darum, die Geburtenzahl der nordischen Rasse zu heben, sondern auch deren Gesundheit und Tuchtigkeit zu fordern, "daher soll man, wie überhaupt den gangen Ablauf der Lebenssahre hindurch, fo insbesondere wahrend der Jahre der Jeugung sich huten, soweit es von uns ferem Willen abhangt, irgend etwas zu tun, was der Gefundheit ichablich ift und was auf übermut und Frevel hinausläuft. Denn unvermeidlich überträgt fich das Geprage des Erzeugers auf Seele und Leib des Erzeugten und das Ergebnis ift eine durchgangige Verschlechterung" 1).

Eine vertiefte Auffassung des Wesens der Samilie tut vor allem not. Es ware zu wunschen, daß in weiten Kreisen die Fragen der Abstammung und Gattenwahl ernster betrachtet und erwogen wurden. Manche so gewonnene Einsicht ließe sich in weiten Kreisen des Volkes als eine Art Sausgesetz den Nachkommen übermitteln. Jur Ertüchtigung wie zur Wiedervernordung des deutschen Volkes müßte es viel beitragen, wenn auf solche Weise viele einzelne, gegenseitige Verbindung suchende gesunde Jamilien, dadurch eine Art neuen Adels begründeten, daß sie ihren Nachkommen gleichsam eine überlieferung schüfen, eine neue Sippenverantswortung und Sippenehre: "Gedenke, daß du ein deutscher Ahns herr bist" (Kuhn)<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Platon, Die Gesetze, überfett von Apelt. 1916.

<sup>2)</sup> Ein Leben der Selbstzucht vor allem gegenüber Altobol und Geschlechtse trantbeiten müßte zum Rennzeichen der nordischen und nordischeren Deutschen werden. — Singewiesen sein auch auf den sehr leben werten Auffatz von Gaupp: "Das Altobolverbot in den Vereinigten Staaten von Mordamerita", der als Sonderdruck aus der Munchner Medizinischen Wochenschrift (1922, Mr. 5) ersschienen ist.

Der nordischegerichtete Deutsche wird tein Gebiet des Einzellebens und des Staatslebens betrachten, ohne die Möglichkeiten einer Aufnors dung seines Volkes zu erwägen. Achtsam wird er 3. B. sein gegenüber den Jorderungen zu einer sog. Bodenresorm, die durch Gesundung der Bestedlungsverhältnisse zum Schutz der Nordrasse beitragen müßte<sup>1</sup>). Er wird aufmerksam sein auf alle Bestrebungen, die auf eine gewisse Verstaatlichung des Geldwesens binarbeiten und sich gegen den sast schweglichen Kapitals und die internationale Vorherrschaft der Großbanken richten; denn es ist zweisellos, daß das bewegliche Kapital und vor allem der Kapitalismus der Großbanken immer mehr zur Jüchtung von Massen beiträgt, und gerade zur Jüchtung von Massen besträffe.

Der nordisch-gerichtete Deutsche wird zur Gesundung und Reinigung des staatlichen Lebens Unteil nehmen mussen an der Bestrebung, auch noch die letzten Sinwirkungen des (größtenteils aus einer entarteten und entnordeten Spatzeit stammenden) romischen Recht aus der deutschen Gessetzgebung auszuscheiden und ein deutsche Recht zu begründen, das aus

nordischegermanischem Beist stammt 2).

Eine Gesundung der Siedelungsverhaltniffe muß besonders in den vorwiegend nordischen Teilen Deutschlands erstrebt werden; dort werden auch die nordisch=gerichteten Menschen am meisten zur Derbreitung raffentundlicher und raffenbygienischer Kenntniffe tun muffen. Wenn die nordischeren Gebiete Deutschlands statt der heutigen niedrigeren Geburtengiffer einmal eine bobere aufweisen wurden, sodaß von ihnen eine neue Durchdringung Deutschlands mit nordischem Blut ausginge, fo ware zur Aufnordung des deutschen Voltes icon viel getan. Damit gerade in den nordischeren Bebieten eine bobere Geburtengiffer ermöglicht werde, find ficherlich vor allem auch Anderungen in den Verhaltniffen des Erbrechts und Erbgebrauchs notig. In der grage der Einwans derung mußte eine Staatsleitung, welche die Bedeutung ber nordischen Raffe erkannt hat, ebenso wie die Staatsleitung der Vereinigten Staaten zwischen erwunschter und unerwunschter Kinwanderung unterscheiden (vgl. S. 160). Bei der Bevolkerungsdichte Deutschlands einerfeits, feiner Wirtschaftslage andererseits, tame bann nur eine Einwanderung gefunder

<sup>1)</sup> In den Bestrebungen zur Bodenresorm macht sich sedoch in unseren Tagen ein Geist bemerkbar, den man mit den Worten bezeichnen könnte, die Mephisto (im 2. Teil Saust) spricht, um faustische Rübnbeit auf ar mliche Bestrebungen abzulenken. Manche bodenresormerischen Plane müßten zwar "beschränkten Markt, Robl, Rüben, Zwiedeln" bervordringen, müßten bewirken, "daß das Volk sich mehrt, nach seiner Art bedäglich nährt, sogar sich bildet, sich belehrt" — allein eine von einer Beamtenschaft "sozial" umsorgte und versicherte Kleingütchenzusseineheit kommt nicht der Ertüchtigung eines Volkes gleich. Wenn zo tüchtigen Landwirtssamilien Raum geschaften wird, bedeutet das sur die zu mehrende Volkstraft mehr als bundert "bedägliche" Kleinsiedlungen. Der Siedlungsgedanke bedarf einer Ersassung durch saustischen Geist: "Nicht sicher zwar, doch tätigestei zu wohnen!"

<sup>2)</sup> Jur Erfassung solden Geistes vgl. auch die unter "Rechtswefen" am Ende jedes Bandes aufgezählten Abschnitte bei Goops, Realleriton der germanissichen Altertumstunde.

nordischer und vorwiegend nordischer Menschen in Betracht. Das gleiche gilt fur die Wahl nichtsdeutscher Chegatten 1).

All diese Dinge zu bedenken, wird die Arbeit von Volkswirtschaftern und all der einzelnen Sachleute fein, die das weite Bebiet all diefer Erscheinungen erforschen. Einzelvorschläge für die Magnahmen der Aufnordung muß diefes Buch den Sachleuten der einzelnen Gebiete überlaffen. Seine Aufgabe ift es, auf die raffischen Bedingungen des Volterlebens binguweisen. Sind diese Verhaltnisse einmal aufgezeigt und bat ibre Betrachtung bann gar einen neuen Geift ber Verantwortung erwedt, fo werden fich bald ichon greifbare und schlieflich grundlegende Magnahmen ergeben.

Immer aber werden es vorerst Magnahmen sein, die eine Art Selbste schutz nordischer und nordischsgerichteter Rreise darftellen, denn der heutige beutsche Staat tann seinen Grundanschauungen nach nicht eingreifen. Jum Schutz der Mordraffe werden fich die nordischegerichteten Menschen im deutschen Volt vereinen muffen, wie sich anscheinend in den Vereinigten Staaten die nordischagerichteten Menschen gur Ertuchtigung ibres Volles vereinen. Das nordische Bluterbe in den Vereinigten Staaten ichatt Ploet (m. £. zu niedrig) auf "taum noch mehr als ein Drittel"2). Aber nords ameritanische Soricber und führende Manner des staatlichen Lebens baben die Gefahr erkannt und Wege zu ihrer überwindung eingeschlagen. Leider habe ich das Buch von Madison Grant "Das Aussterben der Großen Raffe" (The Passing of the Great Race or the racial basis of European history, 4. Aufl. [Meuvort 1923]) noch nicht gang durchlesen konnen, ein Buch, das beute in Umerita gur Ertenntnis der Raffenfragen besonders beizutragen icheint 3). Aus den Magnahmen der zielbewuften Amerikaner wird auch fur Deutschland viel zu lernen fein.

Der Gedante einer Stiftung zur Erziehung nordischer und porwiegend nordischer Kinder aus kinderreichen und wirtschaftlich schwacheren gesunden Samilien ift gelegentlich schon aufgetaucht und mußte eine Derwirklichung finden, indem bazu Beldmittel gefammelt wurden, mindeftens in solcher Sobe, wie sie fur die Aufzucht und Unterstützung von Menschen mit Erbanlagen der Krantheit und des Verbrechens immer bereit liegen (vgl. Jufinote S. 404). In Betracht kamen 3. B. auch Adoptionen nordischer und vorwiegend nordischer Kinder durch bessergestellte nordische gerichtete Menschen. Alle folche Magnahmen wird man prufen muffen.

Es wird indessen nicht ausbleiben, daß die Forderung folcher Maße nahmen als "Tendens" bearqwohnt wird. Bliebe es allein bei der Sests stellung des drobenden Aussterbens der Mordraffe, der "Großen Raffe" (Grant), so tonnte der Zeitgeist schließlich auf die Darstellung eingeben; die forderung aber eines Schutzes fur einen bestimmten Volksbestandteil, der - fur das deutsche Volt - als boberwertig angesehen werden muß,

2) Ploetz, Sozialanthropologie, im Band: Anthropologie, Kultur der Gesgenwart, Teil III Abt. V, 1928.
3) Siehe hierzu, was ich im Vorwort zu v. Aufl., S. s, erwähnt habe.

<sup>1)</sup> Die bier zu erwahnenden vorbildlich en "Einwanderungsbestimmungen für die Vereinigten Staaten" liegen in jedem deutschen Reiseburo aus.

widerspricht der angeblichen Gleichheit aller Menschen, und eine solche Sorderung wird deshalb noch auf langere Jeit hinaus als "tendenzids" beargwöhnt und abgelehnt werden, indessen sie doch nicht mehr ist als die notwendig sich einstellende Solgerung, die sich aus der Geschichte der indogermanischen Völker ergibt 1).

Bei Betrachtung all folder Bestrebungen, wie in unseren Tagen die Mordraffe fo geschützt werden tonne, daß fie wieder die bobere Beburtengiffer erreiche, mag fich aber tatfachlich auch noch diefer Einwand einstellen: ob durch eine folche gesonderte Beachtung der Mordraffe innerbalb des deutschen Volkstums nicht etwa geradezu eine gewisse überhebe lichteit und Eitelkeit nordischer und vorwiegend nordischer Menschen gewedt und großgezogen werde. — Dem ist mit Machdrud entgegenzusetzen, daß einzelmenschliche Uberbeblichkeiten und Citelkeiten dem Sinn aller Aufnordungsgedanten geradeswegs entgegengerichtet find. Es ift namlich nur bei mutigstem Streben moglich, daß ein einzelner Mensch der schweren Aufgabe entspreche, die beute, bei dieser in jeder Sinsicht verzweifelten Lage, der Mordraffe gestellt ift. Wenn irgendwelche Einzelmenschen nicht mehr allein sich felbst angehoren, wenn irgendwelche Einzelmenschen ben "individualistischen" Standpunkt entschlossen verlassen muffen, um alle Rrafte fur die Arterbaltung einzusetten, dann find es die Menschen der Mordraffe, die heute nur durch willenstraftigfte Selbstbefinnung das Aussterben ihrer Raffe verhindern tonnen. Der nordische Mensch darf am allerwenigsten gang fich felbst geboren, er muß am allermeisten das Bange seiner Raffe und die Erneuerung feines Volkstums bedenken, wenn er die Bedeutung der Mordraffe fur fein Volt einmal erkannt bat. Go darf man fagen: Muß die raffentundliche Betrachtung der Geschichte den überragenden Wert der Mordraffe für jedes indogermanische Volkstum behaupten, fo folgt daraus, daß mit seinem Blut dem einzelnen nordischen Menschen auch besondere Aufgaben zugewiesen sind. Ift dem nordischen Menschen mehr gegeben — "mehr" immer nur vom Standpunkt des Betrachters nordisch-bedingter Voller - ift ihm mehr gegeben, fo wird von ibm auch umso mehr gefordert: Mordisches Blut verpflichtet. Er hat sich, was an ihm ist, so zu ertüchtigen, daß er an Leib und Scele diesen Wert seiner Rasse ausdrucke, und er vor allem hat sich bei der Battenwahl fo zu entscheiden, daß die Mehrung seiner Raffe durch gefunde, erbtuchtige und gablreiche Machtommen gefordert werde.

<sup>1)</sup> Ich hatte, als ich das Jiel der Wiedervernordung setzte, die Vermutung, daß diese Jielsetzung mir in eine "Tendenz" wurde umgedeutet werden. Meine Vermutung bat sich bestätigt. Es ist nun einmal — in wissenschaftlichen Meeine — ein verdreiteter Brauch, ein Buch als "obsettiv" zu seiern, wenn es nur sagt, was ist, ein Buch aber als "tenzdenzide" zu verdächtigen und also abzulehnen, wenn es sagt, was sein soll. Wenn ein Buch versucht, darzutun, was sein soll, muß es allerdings auch sagen, war um denn das Jiel gesetzt wird. Keinem Ausmerksamen aber kann es entgangen sein, was das Jiel dieses Buches begründer: die Ertüchtigung des deutschen Volkes. Ob man den Versuch, die Mittel zur Ertüchtigung eines Volkes darzustellen, als "tendenzide" bezeichnen kann, stelle ich dabin. Doch scheint mir: Jielsezung und Tendenz sollten nicht verwechselt werden.

"Ihr habt vernommen, was dem Gott gefällt, geht hin, bereitet euch, gehorchet still! Ihr feid das Saattorn einer neuen Welt: das ist der Weihefrühling, den er will."

(Uhland, Ver sacrum.)

Angesichts der Aufgabe, die den nordischen und vorwiegend nors dischen Menschen des deutschen Volles gestellt ist, ware jede Meigung zu einer etwaigen Mordbluts-Kitelkeit sinnlos und verächtlich. Vom nors dischen Menschen wird außerste Selbstzucht und machtigster Justunfts wille gefordert. Von ihm wird gefordert, daß er durch seine Lebenssührung ein Beispiel gebe, welches für seine Rasse zeuge. — So etwa stellt sich in Kurze ein Gedankengang dar, wie er sich aus der Kinsicht in die Möglichkeit des "Untergangs" auch des deutschen Volkes ergeben muß. In solcher Größe zeigt sich nunmehr die nordische Sendung. —

Es tann nicht ausbleiben, daß folche Gedanten fich allmählich in jedem beute noch nordischebedingten Volkstum regen. Die Aufgabe der Wiedervernordung ift auch tatsächlich außerhalb Deutschlands ergriffen worden. Man hat in Standinavien, in England, und vor allem in Mordamerika, die Bedeutung der Mordraffe fur jedes nordischebedingte Volkstum eingesehen, und sucht nach den Wegen zu neuer Aufnordung. Es ift nicht ausgeschloffen, daß die Jutunft eine gewisse Arbeitsgemeinschaft bringen wird, zu der fich die nordischegerichteten Bestrebungen der verschiedenen nordisch-bedingten Vollter zusammenfinden. Die gemeinsame Mot, das drobende Aussterben der Mordrasse, mag einen gewissen übervolltischen Jusammenschluß nordisch=gerichteter Kreise fordern. Man bat ja sogar schon witzelnd auf die Möglichkeit einer "nordischen Internatio» nale" hingedeutet und dafür im Zeitstil der Gegenwart auch das Schlage wort gefunden: "Germanen aller Lander, vereinigt euch!" Solche icherzenden Betrachtungen zeigen, daß in Deutschland da und dort, wenn auch vorerft, da all diese Dinge noch neu find, noch in spottischem Sinne, die Offentlichteit auf die Frage der nordischen Rasse gestoffen ist. In Deutschland ist es auch tatsächlich da und dort bei Einzelnen schon zur Ausgestaltung einer gewissen nordischegerichteten Dentweise getommen 1),

<sup>1)</sup> Ia sogar mehr als das: Anfänge zu einer Jusammenfassung der nordischegerichteten Deutschen geben aus von "Schutzgesellschaften" (Ploet) für die nordische Kasse, von denen zu nennen sind der "Mittgart-Bund" und die "Germanische Gesellschaft Edda". Ersterem ware eine klarere Beschreibung des Menschenschlags zu wünschen, den er schützen, hzw. züchten will, letztere Gesellschaft eine Betonung der zu erreichenden böheren Geburtenzisser der nordischen Menschen. Im ganzen kann man diese Gesellschaften heute jedoch nur als Anzeichen einer beginnenden Aufmerksamten beut nach die Besdeut ung der nordischen Rasse auffassen, und wird Ploetz zustimmen müssen, der die nordischen Kasse einschlächen als "bedeutend armer an Mitgliedern und an Einsluß als die Schutzgesellschaften] der Juden" bezeichnet, sa man wird von einem "Einsluß" des nordischen Gedankens überbaupt noch micht reden konnen — im Gegensatz zu Nordamerika, wo die Gesetzgebung nach Grants Buch (vgl. S. 419) die Unterscheidung zwischen erwünschter (nordwesteuropäischer) und unerwünschter (südosteuropäischer) Einwanderung gemacht hat (vgl. Grants Buch, S. XXVIII). Der von Ploetz als nordischezgerichtet ges

da und dort sollen sich sogar schon Bestrebungen zeigen, mit nordischs gerichteten Areisen anderer Volter eine gewisse Süblung zu betommen. Da allen Voltern germanischer Sprache das nordische Blut gemeinsam ist, welche Kinschläge anderer Rassen sie sonst ische Blut gemeinsam ist, welche Kinschläge anderer Rassen sie sonst auch zeigen mögen, ist der Gedanke der Aufnordung und der allnordischen Verbundenheit recht eigentlich eine Grundlage der Verständigung für all diese Volter. Auf Erbanlagen läßt sich, wenn die notige Kinssicht geweckt ist, schließe lich wohl besser bauen als auf die mancherlei Unwirklichteiten, auf die unsere Gegenwart Volterverschnungen gründen will. Da zeder europässche Arieg und zeder europässchnungen gründen will. Da zeder europässche Arieg die Ausmerzung der Nordrasse gefördert hat, ist der allnordische Gedanke geradezu ein Gesdanke des Friedens, dazu ein Friedensgedanke, der auf Wirklichkeiten aufsbauen kann.

Solchen Gedanten gegenüber bat fich vaterlandischen Menschen fcon ein neuer Einwand ergeben: Mag eine nordischegerichtete Dents weise nicht geradezu zu einer gewissen Schwachung der Vaterlandsliebe beitragen. Wird der nordische gerichtete Mensch nicht schließlich eben nur noch "nordisch" empfinden, nicht mehr deutsch oder englisch oder ameris kanisch? — Aberlegt man sich diese Frage, so zeigt sich deutlich, daß diese Möglichkeit für England oder Amerika oder auch für die skandinavischen Lander nicht besteht: man denkt dort in allen Dingen zuerst vaterlandisch. In Deutschland hingegen, wo die Gedanken so oft mit einer Solgerichtigkeit 3u Ende gedacht werden, die - auf Lebensformen angewandt - den Deutschen immer wieder als den "Ideologen" zeigt, der eben Gedanken zu Ende denkt, wo er Wirklichkeiten und Möglichkeiten abschätzen und die Anwendung feines Grundgedantens auf Wirtlichkeiten zielficher ermeffen follte - in Deutschland ware es vielleicht möglich, daß einzelne nordisch=gerichtete Menschen anfingen, übervolkisch, d. h. in diesem Sall: nur allnordisch zu denken statt deutsch.

Geschabe dies, dann ware die Befürchtung und der Einwand vaters ländischer Menschen berechtigt, der Aufnordungsgedanke könne unter Umständen statt zu einer Stärkung auch zu einer Schwächung des Deutschtums führen, indem er gerade den nordischen Teil des deutschen Volkes, den für dieses besonders wertvollen Teil, dem Gedanken des Volkstums entfremden könne.

Jur Jerstreuung solcher Befürchtungen ist aber vielleicht schon der Sinweis angetan, daß nordisches Wesen immer zum Sondertum des Stammes geneigt hat. Jede denkbare nordische Gesittung baut sich auf dem Stammesleben auf und zielt auf selbständige Ausgestaltung und

nannte "Sammerbund" ist, soweit ich unterrichtet bin, zunächst nur gegen das judische und überbaupt außereuropäische Blut, dann allerdings auch entschieden "germanisch" gerichtet. Ob "germanisch" bei ihm jedoch streng rassenmäßig gesmeint ist und nordisch bedeuten soll — das konnte ich bieder nicht sestellen. Jedenfalls hat, soviel ich weiß, nur die "Germanische Gesellschaft Koda" eine Beschreibung des von ihr zu schützenden Menschenschlags gegeben und dabei die Sauptmerkmale der nordischen Rasse genannt, und nur der Mittgarts Dund dat die Bedeutung der Geburtenzisser für all solche Fragen erfaßt (vgl. Sentschel, Mittgart, Ein Weg zur Erneuerung der germanischen Rasse. 1916).

Besonderung landschaftlicher und stammestumlicher Eigenart. Es scheint, als ob von jeber jede "zentralistische" Ordnung eines Staatswesens — um einen Ausdruck unserer Zeit zu gebrauchen — dem nordischen Wesen artfremd und, falls eine solche Ordnung sich durch besondere Grunde in einem Staatswesen durchgesetzt hatte, dem nordischen Volksteil auch schälch gewesen sei.

Der Ausbildung eines allnordischen Empfindens, das einmal ftarter ware als das einzelvolkische Empfinden, ftebt, wie es scheint, die Wesensrichtung der nordischen Rasse selbst entgegen. Man bat es schon "das Derhangnis der nordischen Raffe" genannt, daß diefe die von ihr geführten Volker zu einer besonderen Sobe der Macht und des Beiftes leite, dabei aber felbst ichlieflich binfdwinde und untergebe. Sich verschentend mit ibrer Korpertraft und Korpericonbeit, mit ibrem Schopfergeist und Briegermut an die einzelnen indogermanischen Volkstumer, habe die Mordrasse zwar jedes einzelne indogermanische Volt zu einem Geldens zeitalter hinangeführt, dabei aber fich felbst geopfert und sich endlich verloren. Saft mochte man fagen, es gebore zum Wefen der Mordraffe, andersraffigen Bevolkerungen die fubrenden Menschen zu geben und mit diefen andersraffigen Bevollterungen zusammen, diese in nordischem Geiste führend und fordernd, dann aufblühende Voller zu bilden. Sast möchte man fagen, erft in folder Subrerschaft entfalte die Mordraffe ihren eigensten Wert, erst so finde sie die Aufgaben, an denen sie dann ihre gange Schöpfertraft entfalten tonne. So mochte man den weltgeschichte lichen Sinn der Mordraffe in der fraftigen Berausgestaltung und Subrung einzelner nordischebedingter Volter ertennen. Da, wo sich die Mordraffe verbaltnismäßig am dichteften erbalten bat, in Standinavien, hat sie sich taum zu weltgeschichtlicher Bedeutung erhoben, ober doch vielleicht nur im Witingezeitalter und in einer turgeren Spanne der schwedischen Geschichte 1). Die dauernde Auswanderung der tattraftigsten Menschen, welche die standinavischen Cander so lange schon schwächt, mag ja gerade anzeigen, daß fich die Menschen der Mordraffe unbewußt zur mutigen Sorderung minder-nordischer oder nicht-nordischer Vollter drangen. Ift dem fo, liegt es im Wesen der Mordraffe, als Subrerschicht, als Udels- und Bauernschicht nordisch-bedingter Voller ihre schöpferischen Unlagen zu entfalten, fo liegt auch das fast unabwendbar scheinende Derhangnis flar zutage, das gerade diefer Raffe immer wieder droben mußte. Berade die Subrereigenschaften sind der nordischen Raffe immer wieder gefährlich geworden, da immer wieder das durch größere Urteilsfähigteit bedingte Aufsteigen nordischerer Menschen in bobere Stande (vgl. S. 156) verbunden ift mit einer fich verringernden Rindergahl. Gerade jene "rein wissenschaftlichen Bestrebungen, denen sich die Langtopfe, von Wiße begier getrieben, mit dem gangen Ungeftum ihres Wefens hingeben" (Ummon, vgl. S. 174), haben wohl oft Ehelofigkeit und Rinderlofigkeit

<sup>1)</sup> Daber die bisweilen geaußerte Anficht, die nordische Raffe werde erft in der Mifchung icopferifch. Man wird jedoch fagen muffen, fie entfalte erft in der Subrung, erft als übergeschichteter Bestandteil, ibre ichopferischen Unslagen. (Ogl. bierzu auch die standinavische Gegenauslese, S. 387, 221.)

bochbegabter nordischer Menschen mit sich gebracht (3. B. Monchstum, Gelehrtentum, Kunftlertum). Jur Gegenauslese kommt die Vermischung binzu: die Sührerschicht verschmilzt nicht nur mit der Schicht der Gesführten zu einem Volkstum, sie verbindet sich auch leiblich mit den unters geschichteten Volksteilen und bereitet damit ihr Aussterben vor. Die klare Schichtung schwindet, die Allvermischung nimmt zu. — So zeigt sich zweierlei:

Das Entstehen einer übervölkischen allnordischen Bewegung fande im Wesen der Nordrasse selbst schon Grenzen; zum Wesen der Nordrasse scheint die Sührung nordischebedingter Völker zu gehören und ebenso ein ausgeprägtes vaterländisches Empfinden. Die Gefahr der Abwendung nordischzgerichteter Kreise von ihrem Einzelvolk ist auch im "ideologischen" Deutschland sehr gering. —

Serner erhellt aus obiger Betrachtung dies: die Erhaltung eines nordisch-bedingten Voltes, damit es teinem "Untergang" verfalle, bangt gufammen mit der Erhaltung eines ftarten reinraffig nor. difden Volksterns. Das nordische Blut darf nicht nur in der Blute mischung des Gesamtvolks überwiegen, es muß auch in einer ziemlich boben Jahl reinsnordischer Menschen vertreten sein, in einer verhaltniss magig so boben Jahl reinsnordischer Menschen, daß diese die Subrung des Volkstums aus fich heraus übernehmen tonnen 1) Go groß wie die Jahl der nordischen Menschen notwendig fein mußte, um den nichts nordischen Volksteilen indogermanischer Volker ihre Sprache zu übermitteln, so groß mußte sie wohl immer als Mindestabl bleiben. Das wurde sicherlich einen so starten Kern reinraffig nordischer Menschen fordern, wie ihn heute bochstens Schweden noch besitzt. Damit ift die Aufgabe gewiesen fur jeden, der die Bedeutung der Mordraffe fur ein nordisch=bedingtes Volkstum eingesehen bat: die Bildung diefes ftarten Berns rein nordischer Menschen muß angeftrebt werben.

Dabei wird angesichts der außerst gefährdeten Lage der Mordrasse in allen heute noch nordisch-bedingten Voltern die Erzielung eines ges wissen allnordischen Jusammenhalts notwendig sein. Die Rasse steht einsach vor ihrem Aussterben. Früher konnten sie sich verschenken an ganz Europa und an einen Teil Asiens. "Damals bestanden noch riesige Resserven zwar kulturell wenig entwickelter, aber hochbegabter nordischer Menschen im nordlichen Europa, die das entsunkene Rulturwerk wieder aufnehmen konnten"?). Seute ist der innerste Kern der Rasse in seinem Bestand gefährdet. Einigermaßen rein kommt die Mordrasse nur noch in einem Teil ihrer Urheimat vor, und in hundert Jahren schon, wenn nicht früher, kann ein Wiederaussehen unmöglich geworden sein.

2) Ploen, "Sozialantbropologie", im Band "Anthropologie", Bultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923.

<sup>1)</sup> Und daß es schließlich auch einzelnen nordischen Menschen sogar wieder möglich ift, sich bei entsprechender Beranlagung Geistesschöpfungen so hinzusgeben, daß sie dafür unter Umftanden der Rassenpflicht zur Samiliengrundung nicht unterliegen, der sich jeder gefunde nordische Mensch unterstellt fublen mußte — wenn Sinsicht genug zu weden ware.

Dann "sitt herum nur eine minder begabte Menschheit von mangelhafter schöpferischer Araft, die den übertommenen Rest der Aultur zwar bewahren, aber kaum oder nur sehr langsam weiterbilden wurde" 1). Da dies die Lage in England wie in Holland und flandern, in Deutschland wie in Danemark, und nach Verlauf einer gewissen Zeit wohl auch in Schweden und Morwegen ift, werden sich die nordischegerichteten Areise dieser Lander untereinander und mit den nordisch=gerichteten Kreisen Mord= ameritas irgendwie verftandigen muffen, da fie alle fur ihr Cand eine Aufnordung suchen und daber ihre Gedanten, Sorschungen und Magnahmen austauschen muffen. Sogar die - heute allerdings in weiter Serne liegende - Möglichkeit einer gewiffen Verbreitung folcher alls nordischer Gedanten in den einzelnen Volltern über engere Areise binaus, sogar eine gewisse Beeinflussung der Willensrichtung innerhalb der eine zelnen in Betracht tommenden Voller im Sinne allnordischer Gemeinschaft könnte schlieklich gesucht werden und mußte dann dabin führen, die politischen Ereignisse und Magnahmen auch vom Standpunkt der Wiedervernordung anzusehen, ja schließlich — doch liegt ein solcher Ges danke beute noch der Sabelei eines Schwarmers naber als nuchterner Bes trachtung der Gegenwart - schlieflich die Möglichkeit vorzubereiten, daß 3. B. eine Jusammenstellung der triegführenden Machte, die gerade für die Mordraffe so zerstorend wirten muß, wie der Welttrieg gewirft hat, fortan nicht mehr so leicht möglich ware.

Auf Wirklichkeiten angewandt, bieten sich solche Gedanken heute dar als die zu erstrebende Verbindung nordisch=gerichteter Menschen aus den verschiedenen "germanischen" d. h. heute: germanische Sprachen sprechenden Volkern. Eine solche Verbindung scheint angesichts der außerst gefährdeten Lage der Nordrasse unerläßliche Bedingung zu sein. Dabei muß noch einmal betont werden, daß solch eine allnordische Bewegung sich ents sprechend der nordischen Rassenanlage bei den nordisch=gerichteten Menschen jedes Einzelvolks nowendig auf die Ertüchtigung des jeweiligen Stamms volkes richten wird.

Ein Bewustwerden der Dinge des Blutes ist heute für alle Einssichtigen nicht mehr zu umgeben. Disraeli hat einmal geschrieben: "Jede Rasse muß untergeben, die ihr Blut sorglos Vermischungen hingibt." Sorglosigkeit in den Dingen des Blutes hat bisber den Untergang seder nordischen Schicht der indogermanischen Volker bedingt; jetzt hat die Sorglosigkeit den Rassenkern, den Urheimatbezirk der Rasse, schon so gefährdet, daß nur entschlossener Abwehrwille noch helsen kann. Mur das zu weckende und dann immer mehr zu schäfende Art bewußt sein, nur das sichere Kinhalten einer auf das Nordische zielenden Artrichtung, versmag noch zu helsen. Rein Kinwand gegen die Belehrung in Rasses fragen ist gewichtig genug gegenüber der völligen Entnordung, die dem deutschen Volk droht, gegenüber dem deutschen Niedergang und Untergang. Der Rlarblickende kann nur noch zwei Möglichkeiten sinden: Den Unters

<sup>1)</sup> Ploet, "Sozialanthropologie", im Band "Anthropologie" Rultur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923.

gang, jenes Weiterleben in Bedeutungslosigkeit und geistiger und polistischer Abhängigkeit einerseits, die zielbewußte Wiedervernordung anderersseits; denn dies ist gewißt: "Ausgemerzt ist heute schon das Germanensblut, die nordische Rasse, in Italien und Spanien und Portugal. Ruckgang, zum Teil Bedeutungslosigkeit ist die Solge! — Frankreich ist das nächste Volk, das daran glauben mußt — und dann wir — mit absoluter Sicherheit, wenns so weitergeht wie bisher und heute!" 1) Dem drohenden "Untergang" gegenüber verliert somit jeder Kinwand gegen einen Aufruf zur Wiedervernordung sein Gewicht, und die rassische und erhgesundheits liche Lage des deutschen Volks erlaubt dem Krkennenden kein Idgern mehr.

Die Aufnordung wollen heißt aber heute, da der Zeitgeist die gegens laufige Richtung eingeschlagen bat, sich fast allen Unschauungen des Zeitalters entgegenstellen. Die Gegenwart ift fast in allem unnordischen Beiftes, und unnordischer Beift muß sich auch den unnordischen Leib schaffen, wie umgekehrt; bier besteht Wechselwirkung. Mir scheint, der Deutsche habe die Meuschopfung und Ertüchtigung feines Volkstums immer wieder vom Beiste ber gesucht, und vom Beist ber wird fich auch die Aufnordung des deutschen Volkes ereignen muffen. Es wird eine Aufgabe der nordisch-gerichteten Menschen sein, nach einer Erfassung des nordischen Wesens zu trachten und aus nordischem Geist die Ziele der Erneuerung zu weisen. Ift erft der deutsche Geift wieder gang aufs Mordische gerichtet, so muß sich baraus schon ein Wandel der Auslese ergeben, die - obne je den nicht-nordischen Einzelmenschen als solchen zu beeintrachtigen — im Lauf der Zeit das nordische Blut vermehrt. Die Gestaltung der Jukunft bangt davon ab, ob im deutschen Volk eine Ausleserichtung entstehe und eingehalten werde, die gang auf das leibliche und seclische Bild der Mordrasse hinziele?). — Man tann bei Betrachtung der Gesamtlage des deutschen Volkes vielleicht ganz oberflächlich fagen, daß schon eine entschiedene Umstellung des Geschmacks auf das Bild der Mordraffe den neuen Anfang bedeuten mußte, und der Geschmad kann ja feinen Ausgang davon nehmen, daß auch heute noch wenigstens drei Mertmale nordischer Raffe im Volksbewuftfein ein "echt deutsches" Aussehen schaffen: der bobe Wuchs, die hellen Baare und die blauen Augen.

Allein vom Juchtungsstandpunkt aus ist aber die Frage neuen Aufsstiegs nicht zu entscheiden. Es kommt für uns Deutsche, wenn wir nach den Grundlagen neuen Auflebens suchen, vor allem darauf an, daß der

<sup>1)</sup> Sischer, Sozialanthropologie und ihre Bedeutung für den Staat. 1910.
2) Nur dadurch, daß im deutschen Volk gleichsam eine seelische Verspflichtung auf das Bild der Nordrasse entsteht, ist auch eine gewisse Abwendung der noch unabsebbaren Jolgen der "Schwarzen Schmach" und der nicht sehlenden deutschen Aassenschande in dem von den Franzosen befetzten Gebiet möglich. Allein bei solcher Blickrichtung auf das Nordische in Leib und Seele ware eine weitere Fortpflanzung der nordischer Art so fernstebenden afrikanische zeuropäischen und asiatische europäischen Mischlinge zu vermeiden, welche Fortpflanzung die Franzosen zur gänzlichen Entartung des deutschen Volkes wünschen.

beutsche Beift wieder nordischer Beift werde. Eine Weltanfdauung tut not, die fich por allem auch darin ausbrudt, baf fie ben Beift der Verantwortung wedt in allen fragen des Blutes. Mur eine Weltanschauung, die "idealistisch" ift im Sinne Platons, Rants und Sichtes tann dies ernftlich bewirten 1). Schadlich find fur eine deutsche Wiedergeburt all jene "biologischen" und "biologistischen" Weltanschaus ungen, die gerade auch in der Raffenforschung unferer Zeit fich tundtun. Biologie tann als Gingelwiffenschaft nie gur Grundlage einer Welts anschauung werden?). Wohl aber ist eine folde Weltanschauung erforberlich, welche ber biologischen, raffentundlichen und raffenbraienischen Sorfdung eine besondere Aufmertsamkeit zuwendet. Beute, bei der Richtungslosigkeit des Zeitalters, ift es moglich, ja fast geradezu die Regel, daß auch der rein nordische Mensch und oft gerade diefer fein eigenes Defen ganglich gerfett durch die Bemubung um fremden Beift. Saft jeder Deutsche, sei er reinrassig nordisch oder nicht, ist überfremdet von den artlofen, vielfach gersettenden und entstaltenden Unichauungen der Gegens wart. Ob leiblich oder geiftig, alle Menschen der Gegenwart find irgends wie zu Mischlingen geworden und sind täglich verwirrenden Einfluffen ausgefett.

Die "individualistischen", sowie die massentümlichen Geistesrichtungen der Zeit ertoten langsam die nordische Seele wie den nordischen Leib. Auf die Aettung der nordischen Seele aber tommt es sicherlich zu allererst an. "Vor einer Uberschätzung der außerlichen Rassenmertmale wie Saars und Augenfarbe, Korperlange und Kopfform muß ausdrücklich gewarnt werden. Die Erbanlagen, welche diese außeren Mertmale bedingen, machen nur einen verhältnismäßig recht kleinen Teil der gesamten Erbmasse einer Rasse aus. Ein dunkelhaariger Deutscher kann ebensogut nordische Ligenschaften der Seele haben, wie ein blonder. In den seelischen Anlagen liegt doch wohl mehr als an den außeren Mertmalen; und sene sind auch in viel größerer Gesahr als diese. Blonde Saare und blaue Augen wird es noch nach Jahrtausenden in Europa geben, die nordische Seele aber stirbt" 3).

Jur Rettung der nordischen Seele durch Erfassung nordischen Wefens, por allem aber auch zur Startung des Gemuts, wird dem nordischzegerichteten Deutschen alles dienen, was uns an Jeugnissen aus der frühesten (d. h. am startsten nordischzegerichteten) Geschichte der indozgermanischen Volter erhalten ist. Eine Seier wird es ihm por allem

3) Leng in Baur-Sifcher-Leng, Grundrig II, 1923.

<sup>1)</sup> Außerordentlich bedeutungsvoll für die Durchdringung der Gedankens welt der großen Denter alter und neuerer Geschichte im Sindlic auf die Gestalstung einer nordischzigermanischen Welt sind die beiden Bücher von Souston Stewart Chamberlain: "Immanuel Rant" (1010) und "Goetbe" (1921).

<sup>2)</sup> Die Grenzen der Biologie und ihre Stellung innerbalb einer tiefer zu begründenden Weltanschauung zeigt hartmann, Die philosophischen Grundfragen der Biologie (1912). — Aiderts "Philosophie des Lebens" (1920) ist zwar eine woblbegründete Jurudweisung des Naturalismus und Biologismus (alterer Richtungen), doch wünschte man sich eine Eingrenzung naturalidischen Denkens durch eine Untersuchung, welche sich nicht entgeben läßt, wieviel Gesundbeit und Lebendigkeit (bildlich gesprochen) im biologischen, rassentundlichen und rassens bygienischen Denken zu ganzlich neuen Fragen und Antworten drängt.

fein, die reichen Zeugnisse altgermanischen Lebens in fich zu erfahren. Die islandische Saga, die Boda, das Mibelungenlied, alle uns überlieferten Beldendichtungen germanischer grubzeit, werden ibm von nordischer Lebensgestaltung zeugen. Er wird wie die frubeste Dichtkunft, so die, frubeste Bautunft der Germanen 1), ihre Urschau (Mythos), ihre Gesetze gebung 2) und Sitte nach Wefen und Richtung zu erkennen trachten. Mie wird ihm so die Geschichtsbetrachtung zu einem Selbstzwed und Ende, zum "Siftoriziemus", entarten, immer wird fie ibm ein Teil der Befinnung gur Gestaltung eines neuen Anfangs fein. Soll es gu einer Wiedervernordung des deutschen Volkes tommen, so wird dazu die rechte Begeisterung jugendlicher Menschen fur das Ewige Nordische vor allem notig fein, denn es "fiegt immer und notwendig die Begeifterung über den, der nicht begeistert ist"3). Aus der Liebe gur altgermanischen Welt muß dem deutschen Volt eine neue gewisse überlieferung geschaffen werden. Der nordisch=germanische Geld muß wieder Vorbild ("Morm") der Deutschen werden 4).

Der nordisch=gerichtete Deutsche wird versuchen muffen, den Gedanken der Wiedervernordung den nordischen und vorwiegend nordischen Menschen aller Stande zu übermitteln. Es tommt darauf an, durch Sinweis auf das Jielbild nordischer Raffe in allen Schichten des Volkes jene tuchtigende Spannung zu erweden, welche die fruberen Zeiten verspurt haben. Auch die Kinmutigkeit des deutschen Volkes tann nur durch ein eine mutiges Streben erreicht werden. Die Wirrnis des gesamten deutschen Lebens wird fich immer weiter fteigern, die Menfchen werden fich immer weniger einen tonnen, wenn nicht dem deutschen Volt die ihm schicksalsmagig zugewiesene Richtung zur Tuchtigkeit gewiesen wird. In einem Buch "Ritter, Tod und Teufel. Der helbische Gedanke" (1920) habe ich, weniger in wiffenschaftlicher als in einer betenntnismäßigen Weise, gur Begrundung einer Artrichtung der Deutschen versucht, die Grundlagen einer nordischen Weltanschauung, der alten Weltanschauung nordischen Beiftes, für unsere Zeit zu entwerfen, indem ich die fo entworfene Welts anschauung vom Geist des Zeitalters abhob und ihm entgegenstellte; bier darf ich auf diefes Buch verweisen, deffen Ausführungen fich etwa in den eben betrachteten Jusammenhang einfügen wurden.

Der nordischagerichtete Deutsche wird auf alle Fragen der Weltsanschauung aufmerksam sein muffen und wird letzten Endes für sein Volk eine neue, aus nordischem Geist erwachsende Glaubensbindung wünschen muffen. Nach den außerordentlich wertvollen Forschungen des Franzosen Le Bon b) erscheint immer deutlicher, daß jede echte Schopfung im Volkersleben nur durch einen Glauben möglich ist. Die Gesittung, die der nordischagerichtete Deutsche seinen Volk wünschen muß, wird diesseitiger

2) Dgl. Sugnote 2, Scite 418.

3) Sichte, Reden an die deutsche Mation. 1808.

5) Le Bon, Psychologie der Massen (1932), und Psychologische Grundgesetze in der Volkerentwickelung (1922).

<sup>1)</sup> Saupt, Die alteste Bautunft der Germanen. 1909.

<sup>4)</sup> Dag einem Ertüchtigung fuchenden Volt der Belo die "Norm" fein muß, zeigt Sildebrandt, Morm und Entartung des Menichen (1020).

und jenseitiger Arafte bedürfen. Es ist eine (dem Zeitalter des Aationaliss mus entsprungene Zeblanschauung, daß sich allein auf Wissenschaft dauernde Gesittungsgüter bauen lassen. Da sich auf nur volkstümlichzeins gewurzelte (organische) Unschauungen Dauerndes gründen läßt, wird der nordischzgerichtete Deutsche besonders ausmerksam sein auf alle Bestres bungen einer Erfassung des Christentums aus nordischzgermanischem Geist.).

Als nachste wesentliche Sorderung unserer Zeit und Jukunft ergibt sich jedenfalls dem nordisch=gerichteten Deutschen die durch Betrachtung der Artfragen aufgegebene und bis zu weltanschaulicher Vertiefung zu ftarkende Entscheidung der Gesinnungen fur oder gegen die Aufnordung des deutschen Dolles. Ob leiblich oder geistig, fast jeder Mensch unserer Zeit ist Mischling geworden und hat fich - nach Ertenntnis der Artfragen und wenn eine Erneuerung erfolgen foll - gu enticheiden. Ein Rennzeichen der tommenden Dinge wird diese Entscheidung der Bes finnungen fein muffen. Mus der beifviellofen Wirrnis unferes Mifchlingezeitaltere fubrt nur die Wendung zu einer Artrichtung une binaue. Bat man die raffischen Bedingungen menschlichen Gemeinschaftslebens und Vollerlebens einmal ertannt, fo bleibt gur Einmutigkeit und Ertuchtigung nur dieser eine Weg. "Alar vorgezeichnet sieht man dann, baß der Weg zur Besserung der moralischen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen Justande, von der alles andere abhängt, mit einer Rassenpolitik einsetzen muß, deren Besetze freilich erft noch gereinigt und festgestellt werden muffen. Man fuhlt es, wie man mit diefem Bedanten an die Wurzeln des Elends greift, das die Menschheit qualt" 2).

Dem Kinfichtigen tann, wenn er dem deutschen oder sonft einem beute noch nordisch-bedingten Volt angehort, die Entscheidung nicht schwer werden. Es gilt doch die Entscheidung fur das Wertvollste in uns, fur das Blut, das der deutschen Art und Geschichte Sinn und Bedeutung gegeben bat und bas allein wieder Sinn und Bedeutung erwirten tann: die Entscheidung fur das nordische Blut. All die Werte und Guter uns feres Wefens und unferer Gefittung, die wir als eigentlich deutsch, als den echtesten Ausdruck des Deutschtums, erkennen und die am meisten gur Sestigung unseres Eigenwertes beitragen, find erwirtt durch den norbifden Beift. Und ebenfo: was den Deutschen aller Stamme gemein= fam ift, ift eben der Einschlag nordischen Blutes, sodaß die Sinwendung zur nordischen Raffe ein Ausdruck der Verbundenheit aller Deutschen (und folieklich aller Volter germanischer Sprache) werden tann. Sinn und Bestimmung deutschen Lebens, Sinn und Bestimmung der Deutschheit, muß daber fein: das Streben nach nordischem Ausdruck, die immer flarere und machtigere Verwirklichung nordischen Wesens im deutschen Volkstum und durch das deutsche Volkstum. Deutschheit tann - gemäß der Pras gung, die nordisches Blut dem deutschen Volkstum einmal gegeben bat -Deutschheit tann ichidialsmäßig bochften Wert nur in

<sup>1)</sup> Ein eben fich ausbreitender Bund fur deutsche Rirche zeigt nach feiner Werbeschrift ein folches Streben.

<sup>2)</sup> Srancé, Bios. 1921.

Kinem finden: im Streben zur Mordheit. Deutschsein kann — nach Erkenntnis der rassischen Bedingungen deutscher Artung — nur noch bedeuten: sich für das nordische Bluterbe und für nordisches Wesen entscheiden.

In dem angeführten Buch "Aitter, Tod und Teufel. Der heldische Gedante" habe ich einen solchen Gedantengang verfolgt bis zur Aufstellung dessenigen Sitten gesetzes, das sich aus der Einsicht in die Dinge des Blutes für den Deutschen schicksalbmäßig allein ergeben tann, und habe dieses Sittengesetz, um seinen Geist deutlich vom Geist einer früheren, in Rassendingen noch erkenntnislosen Jeit abzuheben, der Sorm nach abs sichtlich an Kants "tategorischen Imperativ" angeglichen:

Sandle fo, daß du die Richtung deines Willens jeders zeit als Grundrichtung einer nordraffifchen Gefetgebung benten tonneft.

Das weltburgerliche, "humanistische", Zeitalter der Auftlarung, des Rationalismus, dem Kant noch entstammte, hatte den Jugang gur Betrachtung der Artfragen nicht finden tonnen. Jwar schrieb Kant: "Soviel ift wohl mit Wahrscheinlichkeit zu urteilen: daß die Vermischung der Stamme, ... welche nach und nach die Charattere ausloscht, dem Menschengeschlicht, alles vorgeblichen Philanthropismus ungeachtet, nicht zuträge lich sei"1). Auch sah Kant schon, daß der "angeborene Charafter in der Blutmischung des Menschen liegt und auch der erworbene und kunstliche nur die folge davon ist". Aber den Schritt von der Menschheit zur Volkheit2), von einer (zu jeglicher Gestaltung notwendig ohnmachtigen) "allgemeinen Gefetgebung" zu einer voltheitlichen (von Wirklichkeiten ausgebenden, zur Klargestaltung vordringenden) Besetigebung, die uns nottut, bat erst Sichte in gewissem Sinne getan. Auch fur Sichte war aber der Blid in die Blutzusammenhange noch nicht möglich; dazu bedurfte es noch der Raffenforschung des 1g. Jahrhunderts. Das 1g. Jahrhundert hat aber auch da und dort im Streit der Weltanschauungen entscheidende Wandlungen des Gedankens bewirkt, die eine Abkehr vom "Sumanitatsideal", vom "Menschbeitsgedanken" und vom "Weltburgertum" bedeuteten. Die Romantit icon hatte ja die Wendung gur Volkbeit gesucht und vielfach gefunden3). Die heutige Zeit und der beutige Deutsche haben eine Schulung durch die Wirklichkeit durchmachen muffen, die vom "Menschheitsgedanken" oft fehr weit entfernen muß, und Untersuchungen wie Hildebrandts "Morm und Entartung des Menschen" (1920) und "Morm und Verfall des Staates" (1920) find schon eigentlich Vorarbeiten zu einer auf die Wirklichkeit der Erbanlagen aufzubauenden Gestaltung 4).

<sup>1)</sup> Anthropologie in pragmatischer Sinsicht. 1789. 2. Teil.

<sup>2)</sup> Dieses Wort stammt von Goethe.

<sup>3)</sup> Ugl. Meinede, Weltburgertum und Mationalstaat. 1922.

<sup>4)</sup> Daß neuerdings auch die Philosophie (phanomenologischer Aichtung) sich der Artsorschung, ja der Frage der Wiedervernordung, zuwendet, zeigt ein Aussatz von Clauß: "Die Grenzen deutscher Artung" im "Hellweg", Bd. 2, Seft 29. 1922. — Hilde brandt gebraucht das Wort "Rasse" leider ungenau, etwa im Sinne von "Bevollerung".

"Uns sind heute die wesensnotwendigen Grenzen irdischer Daseinssformen bewußt geworden, uns sind die Alammern der Voltheit bewußt geworden, die notwendigen Mauern, die eine sede voltische Sonderart zur Erhaltung ihres Kigenwesens um sich aufrichten muß. Die Jorderung unserer klassischen Jeit, daß der Mensch zur Perschlichkeit, zum eigensbewußten Menschen, werde, hat für uns noch umgreisendere Macht geswonnen: uns ist ein Volkstum wertvoll nur dann, wenn es eigenbewußt sein Dasein lebt. Wir wissen darum, daß die allgemeinste Gesetzgebung, die sich überhaupt zur Gestaltung einer Wirklichkeit fassen läßt, diesenige ist, die ein Volkstum deutlich und rein umgreist. Soll überhaupt noch klar gewollt und klar gestaltet werden, so ist der weiteste Umgriff um eine Sonderart, daß sie als Kigenwert sich seste, solche Kigengesetzlicke keit".). Solche Krkenntnis eben mußte bei Betrachtung der rassischen Besdingungen des deutschen Volkstums zu dem oben angesührten Sittengesetzleiten. —

So leiten schließlich gewichtige Gebanken von der Rassenkunde, einem Gebiet der Naturwissenschaft, hinüber bis in das Gebiet sittlichen Wollens. Artfragen erweden Fragen der sittlichen Entscheidung. Zier können solche nicht eingehender erörtert werden. Es genügt, wenn hier zu ernster Besinnung die Tatsache erschienen ist, daß zu Gedeihen und Größe eines seden Volkes das bewußte oder unbewußte Ergreisen und Sinhalten einer bestimmten Artrichtung nötig ist. "Wie das nächste Geschlecht, das von euch ausgehen wird, sein wird, also wird euer Andenken aussfallen in der Geschichte" (Sichte)?). Da sich die Völker ihrer rassischen Jusammensetzung nach alle voneinander unterscheiden, so ergibt sich für sedes Volk eine besondere Richtung zur Tüchtigkeit. Jür die heute noch nordischebedingten Völker muß diese Richtung das Streben nach nors dischem Wesen sein. Für sie ist die nordische Rasse die "Große Rasse" (Grant).

Ist einmal die heutige Lage des deutschen Volkes diesem selbst bewußt geworden, und ergibt sich aus solcher Erkenntnis ein neuer Artwille der Deutschen, das Streben zur nordischen Art, dann ist eine starke Soffnung auf eine Wiedergeburt Deutschlands möglich; dann muß der neue Anfang kommen. Die Entnordung war eine Erscheinung der Jahrhunderte; auf Jahrhunderte in die Jukunft hinaus muß sich in unserer Jeit der Geist und Wille des nordischzgerichteten Deutschen spannen. Dies möge gleichzsam die faustische Sendung des deutschen Volkes sein, sich aus dem Willen zu reiner nordischer Rasse neu zu schaffen!

Der zerflossene und immer wieder zerfließende Gedante der "Menscheit" vermag immer nur zu entstalten; neu zu gestalten vermag nur der Gedante der Voltheit, fur uns Deutsche nur der Gedante der Deutschheit. Deutschheit aber soll fortan nichts anderes mehr bedeuten als: Streben nach nordischer Art.

<sup>1)</sup> Ritter, Tod und Teufel. Der belbische Gedanke. 1920.
2) Sichte, Reden an die deutsche Mation. 1808.

## Unhang

## Rassenkunde des judischen Volkes.

er judische Schriftsteller Goldmann hat (1916) geschrieben: "Rein europäisches Volk ist im letzten Jahrhundert von Juden und judischem Geist stärker beeinflußt worden als das deutsche Volk"!). Wenn dem so ist, so hat das deutsche Volk allen Grund, nach einer Erkenntnis der Erbanlagen des judischen Volkes zu trachten.

Unter dem deutschen Volt leben Teile des judischen Voltes. Mach einer Jahlung vom Jahre 1910 betrug die Jahl der Juden im Deutschen Reich 620 000. Doch handelt es fich hier nur um Juden amtlicher Jahlung, d. h. um Juden, die zugleich mosaischen Glaubens sind. Da aber diefes Buch nicht Glaubensgemeinschaften, sondern rassenhaftsbedingte Volks tumer betrachtet, bat es mit dem mosaischen Blauben an sich nichts gu tun. Untersucht foll werden: das judische Volt als eine besonders ents standene Blutsgemeinschaft. Die Jahl der deutschen Staatsangeborigen judifchen Blutes ift in Deutschland erheblich großer als die der deutschen Staatsangeborigen judischen (mofaischen) Blaubens, da ja das deutsche Judentum wie überhaupt das westeuropäische Judentum unter der herrschaft abendlandischer Unschauungen gum überwiegenden Teil den mosaischen Glauben abgelegt hat oder nur noch sehr lose Verbins dungen mit ihm pflegt. Man wird daher die Jahl der deutschen Staatse angehörigen judischen Blutes wohl auf das Doppelte der Jahl 620 000 (oder noch hoher?) schätzen durfen?). Sinzu tommt eine ziemlich große Anzahl judischer Menschen fremder Staatsangeborigkeit, die fich in Deutschland aufhalten; hingutommt eine gewisse Ungahl ofteuropäischer Juden, die sich in Deutschland meist nur fur eine gewisse Zeit aufhalten. bis fie imstande find, nach England oder Umerika auszuwandern. All diese einzelnen judischen Volksteile zusammen bilden das in Deutschland wohnende Judentum, das wieder einen gewiffen Teil des judischen Ge-

1) Goldmann, Don der weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judens ms. 1016.

tums. 1916.

2) Auf diese Schätzung bin ich dadurch gekommen, daß unter der nicht geringen Jabl von Juden, mit denen ich bekannt geworden bin, ein sehr großer Teil nichtmosaischer (christlicher, freireligiöser) Juden ist. Das "Israelitische Samisienblatt" (Ur. 7, 1923) bemerkt zu meiner Schätzung: "Soffentlich erfährt Dr. G. im Interesse seiner Nachtrube nie die wahre Jisser." Soll ich daraus schließen, ich batte zu hoch oder ich batte zu niedrig geschätzt?



5. Ganther, Raffenfunde.

samtvolks ausmacht. Über die Jabl judischebeutscher Mischlinge laft sich begreiflicherweise gar nichts aussagen, nur dies scheint sicher, daß folche Mischlinge im Abel verhaltnismäßig viel häufiger find als in den anderen Areisen der Bevolterung 1).

Man zählt auf der ganzen Erde nach Cenz?) gegen 15 Millionen Juden, eine Zahl, die sich wohl auf die oben gekennzeichneten amtlichen Jablungen grundet und deshalb notwendigerweise ungenau ift. Der "American Israelite" bat neuerdings die Jahl der Juden auf 15.5 Millionen geschätzt; ber judische Statistiter Trietich's) icatet auf 17 Millionen und nimmt eine jahrliche Junahme von über 2% an. — Etwa elf Millionen Juden sprechen deutsch oder jiddischeutsch. Das ist fur das deutsche Volkstum deshalb wichtig, weil fo ein großer Teil dieser elf Millionen judischer Menschen als Deutsche angesehen wird, oder doch minbestens als ein durch deutsche Umwelt beeinflufter Teil des Judentums man spricht in England von den "deutschen Juden" (German Jews). Die Juden amtlicher Jahlung haben i. J. 1900 im Deutschen Reich 1,04% der Gesamtbevollerung ausgemacht, in Polen 16,25%, in Rugland 3,29%, in Ofterreich 4,68%, in Holland 2%, in England 0,85%, in Srantreich 0,22%, in Italien 0,1%, in Spanien 0,02% 4).

Die Zerstreuung des judischen Volkes über die ganze Erde weist auf die Ausnahmestellung dieses Volkstums bin. Das judische Volk bewahrt einen Jusammenhalt, obwohl es kein eigenes Cand besitzt. Es ift ein Volt ohne Staatsgebiet. Das ist eine Ausnahme, wie sie sonst in Europa nur etwa das Volkstum der landlosen, staatlosen Zigeuner bietet. Aber das Zigeunertum ist seinerseits dadurch vom Judentum so verschieden, daß es zusammengehalten wird durch eine lebende Gemeinsprache, die zigeunerische Sprache indischer Zerkunft, und ferner wenigstens durch einen gewissen Stammes: oder Gruppengusammenhalt. Beides aber: lebende Gemeinsprache und Stammes: oder Gruppengusammenhalt fehlt den Juden. Judisches Volkstum ift also zunächst gekennzeichnet durch das Sehlen diefer icheinbar notigen Ausdrucksformen eines Volkstums: eigene Sprache und eigener Staat. - Wodurch erhalt fich aber das judifche Volkstum und wodurch geradezu ficherer, abgeschlossener, lebenszäher als

<sup>1)</sup> über Abelsgeschlechter mit jubischem Blut vgl. Theilhaber, Genealogie einer judischen Samilie. (Archiv f. Raffen= und Gefellschaftsbiologie 28. 9, 1912). Theilhaber führt darin an, daß eine Surftin Reuß (geb. Meyer) und eine Surftin von Monaco aus judifchem Zaufe stammten, daß ferner die Samilien Baron Oppenbeimer, v. Beine, v. Friedlander, von Suld, v. Lichtbal, v. Lowenthal, v. Nachel, v. Utro, v. Losch, v. Oppenfeld, v. Renard, v. Mogner, v. Galle und Grafen v. Schwanental jubifcher Bertunft feien, er führt ferner eine Reibe ad. liger und hochabliger Samilien an, in denen einzelne mannliche Mitglieder Judinnen geheiratet baben und nennt weitere Bucher, welche folche Berbins dungen darftellen, fodaß obige Behauptung verhaltnismäßig viel baufigeren judifchen Bluteinschlags im Abel dadurch febr bestärkt wird. Befonders gilt dies für den öfterreichischen 2del.

<sup>2)</sup> Baur-Rifder-Leng, Grundrig der menschlichen Erblichkeitelebre und Raffenbygiene. 1023.

3) Neue Zeit, Chicago, 23. November 1022.

4) Ogl. Jewish Encyclopædia unter "statistics".

manch anderes Volkstum? - Bis gegen den Beginn des 1g. Jahrbuns derts hatte man auf diese grage antworten tonnen: Durch die besondere mosaische Glaubensform. Aber batte diese Antwort auch schon fur die Zeit vor der sogen. Judenemanzipation der Wirklichkeit nicht gang entsprochen, da es doch auch damals "ausgetretene" oder "übergetretene" Juden gab, die fich ihrem Blut nach doch dem judischen Volkstum guges borig fublten — hatte diese Antwort die eigentliche Lage schon damals nicht gekennzeichnet, so ware sie fur die Gegenwart geradezu falich, da ja beute durch einen Wandel der Anschauungen, dem das Judentum gefolgt ift, die Jugeborigkeit zu einer bestimmten Glaubensform teine allgemeingeltende Ubung mehr ift. Der mosaische Kern - wenn man dies so nennen will - des judischen Volkstum schwindet von Jahr zu Jahr und wird besonders schnell schwinden, wenn das ofteuropäische (polnische, ruffische, galizische) Judentum in die Sormen des abendlandischen Lebens mit eine bezogen wird: die abendlandische "Denkfreiheit" wird wahrscheinlich dem bis beute so überlieferungstreuen Judentum Ofteuropas die mosaische Blaubensform ebenso abstreifen, wie die abendlandischen Unschauungen sie dem westeuropaischen Judentum größtenteils abgestreift haben. Schwindet so etwa auch der mosaische Kern des Judentums, so bleibt doch das Doltstum an sich bestehen. Den Jusammenhalt schafft ibm das eigens artige judifche Blutbewußtsein. Ift das Judentum namlich einerseits gekennzeichnet durch das Sehlen von Ausdrucksformen vollischer Art, die man fur unerläftlich balten murde, wie Staatsgebiet und lebende Bemeinsprache, so ift es andererseits getennzeichnet durch ein raffentundlich febr wichtiges Gut: durch fein Blutbewuftfein. Was tein europäisches Volkstum je befessen hat, ein besonderes Artbewußtsein 1), ein Blutbewußtsein, das ift dem Judentum eigen und muft ibm mindestens seit der Zeit der Befetgebung Efras immer zu eigen gewesen fein: das Bewuftsein, ans beren Blutes zu sein als jedes andere Polt, das Bewuftsein, von jedem anderen Dolt immer blutmagig geschieden gu fein. Go tam es gu einer blutmäßigen Abgeschlossenheit von einer Strenge, wie sie kein anderes Volk je gewahrt hat, zu einer Abgeschlossenheit, die erst im Abendland durch die Unschauungen des 19. Jahrhunderts bis zu einem gewissen Grad gelodert werden konnte. Der Jude allein weiß um fein Blut und achtet auf fein Blut.

Man spricht deshalb irrtumlicherweise immer wieder von einer "judischen Rasse", offenbar weil man annimmt, zur Ausbildung einer solchen blutmäßigen Abgeschlossenheit gehore eine ganz besondere eine beitliche Rasse, die sich als Rasse von seher rein erhalten habe. Diese volksläufige Annahme irrt, wenn sie auch mit ihrem Schlausdruck "judische Rasse" in nicht-wissenschaftlichen Jusammenhangen keinen Schaden anstichtet. Im nicht-wissenschaftlichen Jusammenhang mag man von einer "judischen Rasse" sprechen. Die Wissenschaft aber hat kestzuskellen, daß die Juden nicht eine Rasse (vgl. S. 19) bilden, sondern ein Volk?). Das

<sup>1)</sup> Gibbings: "consciousness of kind".

<sup>2)</sup> Ripley: "no race, but a people".

Judentum namlich ift raffisch aus mehr einzelnen Raffen gebildet als irgend ein abendlandisches Volkstum. Mur ift durch eine ftrengabschließende Gesetzgebung, die zu einer gewissen Inzucht führen mußte, im Lauf der Jahrhunderte wieder eine gewisse Kinheit — man mochte sagen: eine Kinheit zweiter Ordnung — entstanden: das judische Volkstum.

Um ein Volkstum handelt es fich, nicht um eine Raffe. Dag es sich um eine Raffe nicht handeln tann, muß schon baraus bervorgeben, daß man im jubischen Volt eine große Angabl febr verschieden aussebender Menschen beobachten tann, daß man auch immer wieder Juden trifft, die taum ober nur nach langerer Betrachtung als Juden erkennbar sind. Unter jedem europäischen Volt finden sich einzelne Juden, die von ihrer nichtjubischen Umgebung taum, bin und wieder gar nicht, ju unterscheiden sind. Wenn auch der raffentundlich geubte Blid den Juden meistens bald als solchen ertennt, so wird es doch gleichsam am Rande des Judentums immer wieder Erscheinungen geben, die sich von den Michtjuden des jeweiligen Candes taum unterscheiden. Man findet folche ihrer Umwelt gleichende Juden wohl häufiger unter sudeuropäischen Dolkern, auch noch unter den grangosen, da der Jude mit den Menschen dieser Volkstumer oft gewisse Blutbestandteile gemeinsam bat. Deshalb zeigen sich auch unter diesen Volkern viel weniger Blutgegensatze zwischen Juden und Micht=Juden, da die den Juden entsprechende Raffenmischung von der den Micht-Juden entsprechenden Mischung unter diefen Vollern nicht so verschieden ist. Besonders wenig bebt sich der Jude innerhalb der griechischen Bevolterung ab; dem neuzeitlichen Griechen, auch dem gebildeten, geht der Blid fur "das Judische" ganglich ab. Das gleiche gilt wohl auch fur turtische Bevollerungen. Es finden fich auch gelegentlich Juden, die fast nordraffisch aussehen, wenn auch meift die geringere Rorperhohe oder die fleischigeren Masenflugel und andere geringe Anzeichen die judische Blutmischung immer noch vermuten lassen.

Man hat versucht, gleichsam den eigentlichen Juden rassenstundlich festzustellen, das seitzustellen, was in den Jügen der jüdischen Menschen das eigentlich Kennzeichnende sei, und hat dies erreichen wollen durch Serstellung von Übereinanderbildern (composite portraiture). Man hat eine Anzahl jüdischer Schüler aufgenommen und die so erhaltenen Bilder dann übereinander auf eine Platte übertragen, um so eine Art Durchschnittsbild zu erhalten — ein Verfahren, das man heute als unsergiebig aufgegeben hat. So wollte man etwa das mittlere, durchschnittsliche Aussehen des Juden erfassen. Die Jewish Encyclopædia, dieses zwolsschen des Juden erfassen. Die Jewish Encyclopædia, dieses zwolsschaften in vorbildlicher Arbeit geschaffen haben, berichtet unter "type" über diesen Versuch:

"Was gemeinhin als judisches Aussehen bekannt ist, ist teine Versbindung bestimmter rassentundlicher Maße oder Merkmale, sondern besteht hauptsächlich in einem bestimmten Ausdruck des Gesichts, der bei einer großen Anzahl von Menschen der judischen Rasse sofort und ohne Sehlgriff als judisch erkannt wird. Man hat beobachtet, daß Kinder in Neus Pork, nichtsubische wie judische, ohne zu fehlen, zwischen Juden und Nichtsuden

unterscheiden tonnen, gleichgiltig, ob es sich um Kinder oder Erwachsene bandelte. Die Meger der Goldtufte follen die beiden Raffenarten der Euros paer mit gleicher Genauigkeit auseinanderhalten; fie fagen "bier kommen mei Weife und ein Jude" statt "bier tommen drei Weife" 1). Aber nimmt man eine große Ungahl Juden gusammen, fo tommt gutag, daß ein bes tradtlicher Teil von ihnen die Kennzeichen ihrer gertunft nicht aufweift. Bei Gruppenbildern judischer Wohnheime (institutions) bat sich berausgestellt, daß etwa 53% der Dargestellten mit größerer oder geringerer Sicherheit als Juden erkannt werden, während die übrigen 47% die wefentlichen Juge nicht zeigen, die fie entscheidend als Semiten tennzeichnen wurden, obwohl diese letteren, wenn mit Michtjuden verglichen, wahrscheinlich von solchen unterschieden werden wurden?). Ebenso hat man bemertt, daß Menschen, die in ihrer Jugend den judischen Ausdruck nicht haben, diefen immer mehr erwerben, je mehr fie von einem mittleren zu boberem Alter vorruden. Obwobl Judinnen in ihrem Aussehen wandelbarer erscheinen, so scheint es doch, als ob sie, wenn sie einmal ausgesprochen judisch aussehen, das Raffenbild in größter Reinheit zeigten.

"Das eigentumliche Wefen des judischen Aussehens ift schwer mit einer gewissen Sicherheit und Genauigkeit zu beschreiben. Offenbar liegt es nicht in einem bestimmten Jug, denn sobald man einen einzelnen Jug, etwa das Glanzen der Augen, oder die Gestaltung der Mafe als kennzeiche nend herausnimmt, fo ift es wahrscheinlich, daß ichon das nachste Beispiel die Giltigteit diefes Mertmals fraglich macht. Der einzige Verfuch, eine wiffenschaftliche Bestimmung des judifchen Ausbrucks zu erzielen, wurde von S. Galton und Josef Jacobs im Jahre 1885 durch übereinanderbilder gemacht. Sie mablten zu ibren Dersuchen Anaben ber Judischen Breischule in London (Jewish Free School London) ... Das Ergebnisbild (Abb. 412) ift bemertenswert jubifch in der Erscheinung, und man wird finden, daß diese Kennzeichnung gegeben ift durch Augenbrauen, Augen, Mase und Lippen, daß fie aber auch durch Lage und Umrif des Wangenbeins unterftutt wird. Die Augenbrauen sind gewöhnlich deutlich ausgebildet, etwas buschig gegen die Mase bin und abnehmend nach außen. Die Augen sind gewöhnlich glangend, beide Lider find fcwer und gefcwellt, und ein Bauptkennzeichen des judischen Auges scheint zu fein, daß bei ibm ein großerer Teil der Seboffnung bededt ift als bei anderen Menschen. Dies mag dazu beitragen, dem Auge einen nervofen (nervous) und verstohlenen (furtive) Blid zu geben, was bei tleinen, eng gusammenftebenden Seboffnungen (Pupillen) einigen judischen Augen etwas Stechendes (keenness) gibt. Der Lymphsad unter dem Auge ift gewöhnlich voller und weiter porstehend als bei Michtjuden. Das hobe Wangenbein bedingt in der Regel die hohle Wange, die zum judischen Ausdruck beiträgt, während

1) Andree, Jur Volkstunde der Juden. 1881.

<sup>2)</sup> Weißenberg legte einem Juden und einem Aussen eine große Anzahl Bilder vor, unter denen die Juden berauszusuchen seien. "Der Ausse ermittelte richtig die Salfte der Juden, während der Jude sogar in 70% seine Volksgenossen richtig erkannte. Ein Resultat, das, wie ich glaube, kein anderes europäisches Volk ausweisen kann" (Weißenberg, Der judische Typus, Globus, Bd. 97, 1910)

die Mase, von vorn gesehen, nur durch die weiche Beweglichkeit (flexibility) der Masenflügel, dieses Sauptmerkmal der judischen Mase, untersschieden werden kann. Die Oberlippe ist gemeinhin kurz und die unteresteht vor, was dem Gesicht einen etwas sinnlichen Ausdruck gibt. Das

Rinn zieht sich von der Lippe aus fast ohne Versschiedenheiten zuruck, woshei es in den allermeisten Sällen unter der Lippe eine Vertiefung sehen läßt. Die Ohren vieler Juden sind abstehend und verstärten dadurch bei Rnaben den Eindruck des Judischen.

"Mit dem Wachstum wird der judische Mus= drud, wie oben bemertt, ausgesprochener. Mannern mag das be= dingt fein durch das Er= icheinen des Schnurrbarts und Badenbarts. Oft fin= det man, daß der Schnurr= bart etwas dunn ift, da zwischen den Baaren der Masenlocher und dem eigentlichen Schnurrbart eine ziemlich table Stelle ift. Der Badenbart ift in manchen Sallen ver= baltnismäßig dicht und in anderen uppig ges frauselt und sich von selbst teilend. Bemertenswert ift, daß einige judifche Befichter fast alle diefe Mertmale vereinigen.

"Meben diefen Einzels beiten ift in der gangen Gesichtsbildung etwas, was man bei Juden alls



At Das Bild aus den Aufnahmen besonders judisch B: Das Bild aus den Aufnahmen von funf anderen C: Das Bild aus den Aufnahmen von funf anderen

gemein findet. Im allgemeinen ist das Gesicht langlichrund, besonders bei dem besten Schlag der Judinnen, und, von der Seite betrachtet, ist es bemerkenswert ausgebogen, wobei die Mase gleichsam die Jusugung zu einem Ellipsoid ist."

Die Schilderung zeigt, daß ein folches Verfahren, einen mittleren, durchschnittlichen Schlag aus der Vielgestaltigkeit eines Volkstums zu

gewinnen, nicht sehr aufschlußreich ift. Im folgenden soll nun versucht werden, das judische Volt ungefahr nach der Art zu beschreiben, wie dieses Buch die vier europäischen Raffen beschrieben bat.

Bestalt: Der Jude ift im allgemeinen tlein, durchschnittlich mißt

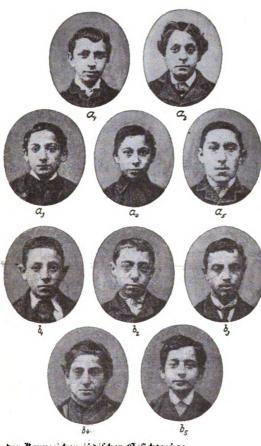

der Kennzeichen judischer Gesichtszüge. aussehender Schüler der Londoner Jud. Freischule  $(a_{1-\delta})$ . Schülern derselben Schule  $(b_{1-\delta})$ .

(Mach Siftberg, Raffenmerkmale der Juden.)

er 1,63 m1). In Polen bat man fogar nur eine Durchschnittstörperbobe von 1,61 m gefunden, schreibt die dortige bes sondere Kleinbeit - wohl fälschlich — auch den dort unter den Juden üblichen fruben Eben gu, die in weiten Kreisen des pol= nischen Judentums zu einer gewiffen Entartung geführt batten. Der Jude ift perbaltnismagia frub ausgewachsen, auch geis ftig frubreif, auffallend frühreif besonders nord= raffischen Bevolkerungen gegenüber. Innerhalb des judischen Volkes ift auf= fallend der starte Be= schlechtsunterschied, das Großengewichtsver= baltnis (der index ponderabilis) aufweist: Judin= nen find oft besonders fett und weisen dadurch ein besonders größeres Bewicht auf als Juden. -Unter den Settauflages rungen fällt bei den Juden und zwar bei beiden Beschlechtern auch eine Settauflagerung auf dem Maden verhaltnismäßig baufig auf.

Wuchsverhaltnisse: Die Mehrzahl der Juden ift nicht nur nicht hochgewachsen, sondern kurzgewachsen, untersetzt. Es sinden sich viel kurzbeinige Juden, viel Juden mit reichlichem Settansatz. Sausig ist unter den Juden Schmalbrustigkeit, man mißt häusig eine besonders ge-

<sup>1)</sup> Vgl. Jewish Encyclopædia unter "stature".

ringe Spannweite der Arme. Ein Teil der Juden ist auffallend schmalbandig und schmalfußig. Säufig sind die Beine ziemlich wadenlos, häufig sinden sich trummbeinige, häufig plattfußige Juden. Scherzend hat man schon auf einen eigenartigen "wehmutigen Jug um die Beine" hinges wiesen, der den Juden eigen sei. Bei Judinnen tritt oft ein besonders breites Beden auf, dessen Breitenwachstum zwischen dem 10. und 18. Lebensjahr besonders auffällig ist.

Schabel: Die Mehrzahl der Juden ist turztopfig, was allein schon ein Sinweis darauf ist, daß das judische Volt nicht besonders viel "semitisches" Blut (d. h. Blut der orientalischen Rasse) mehr besitzt: die den Bildungstern der "semitischen" Volter darstellenden arabischen Beduinen sind langtopfig. Ripley hat beobachtet, daß bei vielen Juden die Jahne verhältnismäßig weit auseinanderstehen. Ich habe verhältnissmäßig viele Juden und Judinnen mit eigentumlich zuruckweichendem Kinn gesehen (Abb. 449). Über die langschädligen Juden im Solgenden.

Die "Judennafe": Die bei Judendarstellungen übliche, übermäßig vorspringende gebogene Mase ift unter den Juden seltener, als man ge-

6.66

Abb. 413. Die "Judennase" in Sorm einer 6 als erste (vorderste) Nasensorm, die folgenden umso minder "jüdisch", je weniger der Nasenslügel aufwärtes gezogen erscheint. (Nach Sishberg, Rassenmerkmale der Juden, Verlag Reinhardt, München.)

meinhin annimmt. In Galizien, das allerdings ein Judentum zeigt, dem wohl am meisten von dem (vordersasiatischen) Bluterbe verloren gegansgen ist, für das die starte Nase bezeichenend ist, sindet sich eine start hinausgebogene Nase nur bei 9% der südisschen Bevolterung. — Das Rennzeichsnende der "Judennase" ist, daß die Nasenspiete hatenformig nach unten gebogen ist, indessen die Nasenslügel aufwärts gezogen sind. So entsteht, wie der jüdische Rassensorsber Jacobs ausgeführt hat, von der Seite ges

seben, die Gestalt einer 6 mit nach oben verlängertem Strich. Diese Sorm läßt sich tatsächlich wiedererkennen selbst in solchen judischen Masen, die an sich nicht eigentlich ausgebogen sind, ja selbst noch in eingebogenen, flachen judischen Masen. Es ist eben in allen Jällen "nicht so sehr die Sorm von der Seite gesehen, als die besondere Betonung und Biegsamkeit der Masenslücken als die besondere Betonung und Biegsamkeit der Masenslücke Mase einen schattenriß eine judische Mase einmal die gleiche Sorm ausweist wie eine nordische Mase, ist doch fast immer die judische Mase in der Vorderansicht an der Sleischigke keit der Flügel zu erkennen. Bei nordischesjudischen Mischlingen zeigt sich die judische Beimischung hin und wieder nur noch in der weichen Gestaltung der Masenslückel; das judische Bluterbe bringt dann immer noch den kennzeichnenden Kindruck hervor, als ob sich in der Nase gleichsam weiche Stoffe nach unten gesenkt hätten.

<sup>1)</sup> Jacobs; vgl. auch Jewish Encyclopædia unter "nose".

Weichteile des Gesichts: Die Lippen sind meift wulftiger als bei den nichtjudischen europäischen Volkern. Oft tritt die Unterlippe in tennzeichnender Weise vor, in einzelnen Sallen so weit, daß sie fast überbangend erscheint und bann dem Gesicht einen Jug beimischt, der an die Lippenbildung etwa bei Ramelen denten laft. Saufig finden fich aber auch Lippen, die in der Weise eigenartig geschwunden sind, daß der Mund in der Mitte vorgespitzt erscheint, indessen die Mundwinkel leicht nach oben und seitwarts geschweift erscheinen. Die Machahmung dieses, oft als besonders "semitisch" empfundenen Juges verleibt felbst manchen uns judischen Gesichtern etwas Judisches. Bei vielen Juden liegt die (sulous mentolabialis oder auch Kinnrinne genannte) Surche der tiefsten Kinbuchtung zwischen Unterlippe und Rinn bober als bei nichtjudischen Euros paern, oft zur Salte vertieft gleich unter der Unterlippe. Dielfach findet sich unter den Juden (baufiger wohl im weiblichen Geschlecht) die Augenform, die man als "Mandelaugen" bezeichnet; hieruber weiter unten. Die Augenlider der Juden sind oft schwer oder wie verdickt. Besonders schwer erscheint zumeist das Oberlid, das verhaltnismäßig tief über das Auge hereinhängt und dann dem Auge gelegentlich jenen "verstohlenen Blid" verleibt, von dem die Jewish Encyclopædia berichtet. Bei manchen Juden steben die Ohren auffällig ab; besonders bei judischen Kindern fällt diefer Jug oft auf. Es scheint, daß in manchen Sallen die Ohren bober sigen als bei nichtjudischen Europäern. Man spricht in Ofterreich in manchen gallen von "Moritsohren"; es scheint also, als ob dieser Jug für die osteuropäischen Juden häufiger bezeichnend wäre.

Die Zaut: Die Zautfarbe ist meist dunkter als bei vorwiegend nordrassischen Volkern. Oft beobachtet man bei Juden und Judenmischslingen eine gelblich-matte Zautfarbe. Unter den sephardischen Juden (s. unten) soll auffallend helle Zaut ziemlich häufig sein. Neuerdings ist von Poll dus Grund von Singerabdruden festgestellt worden, daß sich die Zeichnung der Singerleisten (vgl. S. 55) bei judischen Kindern von der Leistenzeichnung nicht-judischer Kinder in besonderer Weise unterscheidet. Der judische Zautgeruch wird meistens als "süßlich" bezeichnet.

Saar: Die Korperbehaarung der Juden ist meist sehr stark, ebenso zumeist auch der Bartwuchs. Oft fällt die duntle, blauschwarz erscheis nende Kasiersläche jüdischer Männer auf, die auf besonders dichten duntlen Bartwuchs deutet. Man würde vielleicht bei Juden mehr negride (krauss wollige) Bartbildung sinden, wenn die Mode weniger gegen den Badensbart gerichtet wäre. Die Augenbrauen sinden sich unter dem südischen Volk oft sehr dicht und oft über der Nasenwurzel zusammengewachsen. Ofters sinden sich auch ziemlich hoch gebogene Augenbrauen, die nach außen eigenartig tief nach unten reichen, was dem Gesicht dann einen schwerzlichen Ausdruck verleiht. Schon durch ihre dunkle Särdung aber müßten die jüdischen Augenbrauen meist viel stärker wirken als die Brauen nichtsüdischer Auropäer. — Es scheint, daß bei den Juden die vordere

<sup>1)</sup> In einem Vortrag vom 12. Juni 1922 in der Berliner Gefellschaft fur Seelenforschung und Nerventrantheiten.

Ropfbaargrenze über der Stirnmitte ofters eine Spitze nach unten beschreibe (wgl. S. 61) und daß die (bei Juden ziemlich häufige) Glatzenbildung Besonderheiten ausweise. Das Ropfbaar ist nach ameritanischen Beobsachtungen unter den Juden seinem Gespinst nach zu 67% schlicht, zu 20% wellig, zu 6% lodig, zu 1% wollig. Ich vermute, daß unter dem hier "schlicht" genannten Saar sich ziemlich viel hartes und straffes Saar befindet. In mitteleuropäischer Umwelt fallen besonders die Juden mit negerischem, trausem oder trauswolligem Saargespinst auf, und selbst bei blonden Juden oder Judinnen kann man ofters noch die starte Kräuselung des Saars beobachten. Rassentundlich betrachtet ist die Mischungserscheisnung trausen Blondhaars besonders merkwürdig, weil sich darin ein Jusammentressen nordischen und negerischen Blutes zeigt.

Der Sarbe nach ift das Baar bei der Mehrzahl der Juden dunkel, entweder braun oder schwarz. Doch findet sich eine auffallend große Uns zahl rothaariger Juden, und auch das blonde Baar ist im judischen Volt so start vertreten, daß in sudeuropaischer Umwelt die Juden bie und da bellhaariger find als ihre nichtjudische Umgebung. Unter den Judinnen finden sich weniger Blondhaarige als unter den Juden. In Deutschland fanden fich bei der Virchowschen Schultinderuntersuchung unter den deuts ichen Kindern 31.8% des "blonden" Schlags (val. S. 181) und 14.05% des "braunen" Schlags, unter den judischen Kindern 11% des "blonden" und 42 % des "braunen" Schlags. Es zeigt sich also, daß die Zwischenformen, die Mischformen, bei den Deutschen zahlreicher sind als bei den Juden. Sieraus foll nach Rante die ftartere Abgeschloffenheit des Judentums deuts lich hervorgeben. Ungenau, weil mit Ausbruden wie "Raffe" und "Germanen", drudt Rante1) fich fo aus: "Je reiner die Raffe, defto geringer die Jahl der Mischformen. In dieser Zinsicht ift es gewiß eine febr wiche tige Tatfache, daß bei den Juden die geringste Jahl der Mifchlinge angetroffen wurde, woraus fich ihre entschiedene Absonderung als Raffe den Germanen gegenüber, unter benen fie wohnen, auf das deutlichste gu ertennen gibt." Statt Raffe mußte bier Volt fteben, denn die Juden find ein Volt, teine Raffe; ftatt Germanen mußte bier "Deutsches Volt" fteben, benn die Deutschen sind raffenmäßig nicht mehr das, was die Germanen waren.

Auge: Die dunklen Augen überwiegen, doch finden sich nicht selten belläugige Juden. Unter den belläugigen scheinen mir grundugige bäusig zu sein. Die dunkeläugigen Juden sind oft durch eigenartig glänzende, hin und wieder seucht-glänzende Augen gekennzeichnet. Der Augenausdruck hat oft etwas Unstätes.

Die Bewegungseigenheit der Juden ist schwer zu beschreiben, leichter vielleicht nachzuahmen. Die Kopsbewegungen haben hin und wieder etwas Wiegendes, die Bewegungen des ganzen Körpers meist etwas Weiches, sodaß der Jude sich selbst und dem Nichtjuden meist uns soldatisch erscheint. "Um so mehr babt Ibr zu sorgen, daß inmitten einer militärisch straff erzogenen und gezüchteten Rasse Ihr Euch durch vers

<sup>1)</sup> Der Menich. 1911/12.

wahrloft ichiefes und ichlaffes Einbergeben nicht gum Gefpott macht" fo weist Rathenau feine Volksgenoffen auf die gremdartigkeit ihrer Bes wegungen bin 1). Der judische Bang weist baufig auf eine Plattfuße anlage. Die Suffe find oft taum nach auswarts, ja bin und wieder ans icheinend nach einwarts gestellt. Der Gang vieler Judinnen bat auch auf ebenem Boden oft etwas von einem Steigen an sich. Die Armbewegungen des Juden find badurch gekennzeichnet, baft der Obergrm bis gum Ellenbogen mehr am Rorper baftet, indeffen der Unterarm mit feinen Bewes gungen das Sprechen giemlich lebbaft unterftutt. Auch beim Laufen balt der Jude oft den Oberarm am Korper, mabrend der Unterarm ichief nach unten gehalten wird. Beim Laufen fallt in der Korperhaltung oft eine gewisse Ungeschicklichkeit auf. In der volkstumlichen Unschauung aller europaischen Volter findet sich überall eine gewisse Aufmertsamteit auf die judische Eigenart, sodaß man annehmen muß, diefer hafteten europas fremde Buge an, und man tann in der Tat bei vielen Juden Bewegungen beobachten, die dem Michtjuden in Europa oft geradezu "morgenlandisch" vortommen. Doch scheint ber Artgwang ber fremden Umgebung auf viele, por allen Dingen auf viele westeuropaische Juden so start gu wirten, daß fie fich von der Bewegungseigenheit ihrer nichtjudischen Umwelt oft taum oder gar nicht mehr unterscheiden, dafur bann allerbings in manchen Sallen etwas Gezwungenes, Aberlegtes in ihrem Auftreten erbalten. Um echtesten bat der Jude feine vollische Eigenart immer wieder in ofteuropäischer Umwelt bewahrt.

Das "Maufcheln". Als ein blutmäßig bedingter Jug muß beim Juden auch das sog. Mauscheln (von bebrässch moscheh = Moses) angeseben werden, diese besondere Tongebung, die der Jude den von ibm gesprochenen Sprachen verleiht und das eigentumliche "rochelnde Befcbrei" 2), das er in der Erregung vernehmen laft. Das Maufdeln zeint sich nicht etwa nur bei deutschsprechenden Juden, es zeigt sich bei den Juden aller Volker: "Die Daghestanischen Juden sprechen bas Tatische nach meiner Beobachtung in der eigentumlich fingenden Weise, mit der 3. B. deutsche Juden deutsch reden", so berichtet Dirr nach Beobachtungen in Vorderasien3), und dieselbe besondere Tongebung zeigt auch das sog. Judenperfisch und die judische Sprechweise tautafischer Sprachen, wie Dirr an gleicher Stelle mitteilt. Mach 4) berichtet, daß ein ihm bekannter judischer Hochschullehrer ihm versichert habe, "daß er jeden Juden, ohne denselben zu sehen, nach dem Laut eines einzigen Wortes erkenne" (und fügt dem den in Sufinote 2, S. 3\$3 mitgeteilten Satz bingu). Man tonnte das Mauscheln deuten als den Versuch des Juden, an der artfremden Sprache, die er fpricht, wenigstens eine arteigene Congebung burchausetten. Bei vielen westeuropaischen Juden zeigt sich übrigens taum noch ein Mauscheln, bei manchen bat es sich gang verloren.

1) Impressionen. 1902.

2) Weißenberg, Der judifche Typus, Globus, Bd. 97, 1910.

4) Pringipien der Warmelebre. 1900.

<sup>3)</sup> Linguistische Probleme in ethnologischer, anthropologischer und geogras phischer Beleuchtung. Mitteilungen der Anthrop. Gesellschaft in Wien. 3. Solge. 28. 10. 1910.

Rrantheiten: Dem Judentum ift eine Lebenszähigkeit eigen, wie sie sonst bei teinem Volt beobachtet worden ift. Mach ameritanischen Untersuchungen bat fich ergeben, daß von 100 zu einem bestimmten Zeitpunkt geborenen Michtjuden (Amerikanern) die Salfte, also 50 Menschen, innerhalb der nachsten 47 Jahre sterben; von zoo Juden stirbt die Salfte erft innerhalb og Jahren. In Italien bat der bekannte judifche Raffenforscher Combroso festgestellt, daß von 1000 judischen Kindern 217 vor dem 7. Lebensjahr sterben, von zooo italienischen Kindern hingegen 457, also mehr als doppelt soviel. Mit den besseren Lebensumständen, in denen die ameritanischen und westeuropäischen Juden zumeist leben, hangt das nicht oder mindestens nicht allein zusammen: es ift ein rassische bedingter Jug; denn selbst da, wo die Juden in armeren Verhaltnissen und schlechteren Wohnungsverhaltnissen leben, selbst da, wo sie sich fast immer nur in ungefunden Raufladen aufhalten, wie das in Meuvort zum Teil der Sall ist, selbst da ist ibre Lebensdauer fast zweimal so lang wie die ihrer nichtjudischen Umgebung. Man bat die judische Cebenszähigteit auch auf die beffere Bebutung der Rinder, die im Judentum ublich fei, gurude geführt. Man hat auch darauf hingewiesen, daß der Jude viel eber gum Arzt gebe als der Michtjude. Auch auf die fleischbeschaugesetze des mos faifchen Judentums bat man gur Ertlarung diefer Lebensgabigfeit bingewiesen: in London wurde festgestellt, daß ein Drittel des auf den Markt kommenden fleisches von den Juden als für sie untauglich zurückgewiesen wird. All diese Dinge mogen zusammenwirten. Sicherlich tragt auch vor allem die großere Müchternheit, der geringere Altohols verbrauch des Juden, gu feiner Lebensdauer bei. Ferner ift gu berude sichtigen, daß die Juden im allgemeinen teine Berufe ausüben, in denen Ungludsfalle vortommen. Selten ift unter ihnen auch der Selbstmord.

Seltener als unter Nichtjuden sind unter den Juden Schwindsuch, Lungenentzündung, Typhus. Seltener sollen auch Malaria, Pest, Poden und Epilepsie sein. Sausiger als unter Nichtjuden sind: Diphtberie (?) und vor allem Judertrankbeit, sowie gewisse Geistestrankbeiten wie progressive Paralyse, manischedepressives Irresein, das beim Juden oft mit einem "Quangeln", mit einem "eigentümlich rasonierenden Jug") ausetritt. Sausig sind ferner angeborener Schwachsinn, Systerie und dementia praecox, "bei den Juden die häusigste Sorm psychischer Erkrankung" (Sichel). Das Krankbeitsbild der sog. amaurotischen samiliaren Idiotie kommt fast nur bei Juden vor. Pilez urteilt: "Alle psychopathischen Justande auf bereditärsdegenerativer Basis, insbesondere periodisches Irressein und neuropsychopathische Minderwertigkeit, auch die Systerie, werden unter Juden besonders häusig angetrossen, desgleichen am ehesten auch atypische Psychosen, welche jeder Diagnostik und Prognostik spotten").

Unter den Juden findet fich verhaltnismäßig häufig eine Entartungserscheinung, die man als "seruelle Applanation" bezeichnet hat und die sich in einer gewissen Verwischung der leiblichen und seelischen

<sup>1)</sup> Sidel, Die Geisteastdrungen bei den Juden. 1909.
2) Beitrag zur vergleichenden Raffenpfychiatrie. Pfychiatrifceneurologische Wochenschrift, 2. Jahrgang, 1919.

fetundaren Beschlechtsmertmale außert: besonders baufig treten unter den Juden weibische Manner und mannische Weiber auf. Stigler bat 1) hieruber in einem Vortrag "Die raffenphyfiologische Bedeutung der fetundaren Befchlechtscharattere" berichtet: "Befondere Beachtung fceint mir ein auffallend baufiges Auftreten ferueller Applanation bei Juden gu verdienen. Dies fallt por allem an dem feinsten Reagens fur die Einwirtung der inneren Setretion der Reimdrusen auf, an den psychischen Beschlechtsmertmalen. Doch sind auch die somatischen Geschlechtsmertmale bei Juden auffallend baufig verwischt. Es finden fich bei Juden ans scheinend besonders baufig grauen mit relativ schmalem Beden und relativ breiten Schultern und Manner mit breiten Buften und schmalen Schultern. Dozent Dr. Thaler machte mich barauf aufmertfam, bag Birfutismus (Mannahnlichkeit) mit Menstruationsftorungen und Trichterbedenbildung besonders häufig bei Judinnen vortommen. Prof. Dilez bestätigte nach feiner Erfahrung die relative Saufigkeit der Somoferualität bei Juden. Bang besonders typisch ift aber das psychische Verhalten. Bei Judinnen findet fich mit auffallender Saufigkeit eine Verwischung der pfychifchen Weiblichteit und Auftreten als unweiblich bezeichneter Seelens eigenschaften, vor allem ein Burudtreten der spezifisch weiblichen Inftintte, der weiblichen Dassivitat, der fur grauen typischen Semmungen psychos motorischer Impulse (3. B. der Scheu vor offentlichem Auftreten), wodurch sich das überwiegen der Judinnen unter den politischen Unführerinnen ertlart. Sehr wichtig ift das bei Juden bestehende Bestreben, unter Dertennung der Bedeutung der Wichtigkeit der fetundaren Geschlechtsmert. male, welche bei normalen Menschen inftinktiv beibebalten und gefordert werden, die sozialen und beruflichen Unterschiede zwischen Mann und Weib auszugleichen. Sur mannliche Juden ift in vielen Sallen die Uns fabigteit bezeichnend, Derwischung der pfychischen Geschlechtsmertmale gu erkennen, wozu normale Manner oft trotz weit geringerer Intelligenz eben instinktiv beffer befähigt find. Gerade unweibliche grauen werden von Juden febr baufig als besonders begehrenswert betrachtet. Dies scheint den Ubergang zu dem bei Juden ebenfalls relativ haufigen Infantilismus zu bilden. Seministische Bestrebungen finden besonders baufig bei der judischen Intelligenz lauten Widerhall. Weltschmerzliche überempfindlichteit bei mannlichen Juden fteht baufig unweiblichen Eigenschaften und hemmungslosem Streben nach perfonlicher Geltung im öffentlichen Leben bei Judinnen gegenüber. Es handelt sich dabei ans scheinend um eine weitgehende Semmung der instinktiven, unbewußten Vorgange in der Großhirnrinde und in den fubtortitalen Zentren durch die rein intellektuellen Vorgange in der Großbirnrinde. Es wurde fich eine endlose Reihe von Beweisen fur die geradezu aufdringliche Verwischung der setundaren Geschlechtsmertmale bei den Juden anführen laffen."

In einigen Dingen zeigen sich in jungster Jeit Wandlungen des Ges sundheitss bzw. Arantheitsstandes unter den Juden. Der Altoholismus

<sup>1)</sup> In den Sitzungsberichten der Anthropologischen Gesellschaft Wien Jahrgang 1919/20.

bringt allmählich auch in das Judentum ein. "Während in früheren Jeiten (noch vor wenigen Jahrzehnten) der Altoholismus bei dem Judenstum so gut wie gar nicht in Betracht tam, mehren sich die Anzeichen dafür, daß das verheerende Gift des Altohols auch in die Kreise der jüdischen Jamilien sich Kingang verschafft"). Bezeichnend scheint zu sein, daß sowohl Altohol wie Syphilis den osteuropäischen Teil des Judentums wenig, mehr hingegen den westeuropäischen und den aus der osteuropäischen Abgeschlossenheit heraustretenden Teil des Judentums befallen. So sind "mit der Anteilnahme an den allgemeinen kulturellen Krrungensschaften auch Gefahren für die Angehörigen der jüdischen Rasse entsstanden").

Eine Steigerung zeigt sich in jungster Jeit auch in der Selbstmords ziffer der Juden, die anscheinend gerade in Deutschland beträchtlich gessteigen ist, während sie unter den osteuropäischen, orthodorsmosaischen Juden auffällig niedrig ist. — Angeführt sei noch, daß sich im Judentum eine verhältnismäßig hohe Jahl Blinder und Taubstummer findet.

Micht eigentlich als "tranthaft" oder als einen "Sehler" tann man das Lispeln vieler Juden betrachten. Dieses oft bemerkte Lispeln, die Unsfähigkeit vieler Juden, den S-Laut richtig, d. h. hier: nach Art ihrer Umswelt auszusprechen, mag eine dem Judentum eigene rassischedingte Erbsanlage sein. Schon die Erzählung vom Schibboleth<sup>2</sup>), die von der bessonderen S-Aussprache als einem unter den Juden verabredeten Erkensnungszeichen berichtet, weist auf eine alte Erbanlage hin.

Straftaten: Schwierig ist die Seststellung der für die Juden bes zeichnenden Straftaten, d. b. der Straftaten, die bei ihnen verhältnismäßig bäufiger sind als bei Nicht-Juden. Die Schwierigkeit entsteht wieder das durch, daß bei solchen Seststellungen doch immer nur die Juden amtlicher Jählung, die mosaischen Juden, berücksichtigt werden, die vor allem in Deutschland nur ein Teil der Juden sind. Die amtlichen Jahlen sind also für die Rassenkunde nicht sehr wertvoll. Der bestrafte Jude christlichen Bekenntnisses zählt amtlich nicht als Jude. Das erschwert sede Unterssuchung. Dennoch läßt sich begreislicherweise über die bezeichnenden Straftaten der Juden viel mehr aussagen als über die in keiner amtlichen Jählung auszuseichnenden Straftaten der einzelnen europäischen Rassen.

Eine große Jahl der Bestrafungen wegen Beleidigung fallt zunachst auf, und Aschaffenburg<sup>3</sup>) erklart sie aus der "Lebhaftigkeit des Wesens, die sich in Gestikulationen, Wortschwall, in Schreien und leichter Erregsbarkeit kundgibt". Vor vielen Strafen, die meist mit dem Alkoholmisbrauch zusammenhängen, wie etwa Körperverletzung und Schlägerei, ist der Jude viel gesicherter. Sine gewisse Junahme der Bestrafungen solcher Art steht wohl im Jusammenhang mit der oben angesührten "Anpassung an die allgemeinen Trinksitten" (Sichel). Singegen ist der Jude stärker beteiligt, zum Teil sehr viel stärker beteiligt, an verschiedenen mit dem Geldverkehr,

<sup>1)</sup> Sidel, Die Geistenstörungen bei den Juden. 190g.

<sup>2)</sup> Richter 12, 6.

<sup>3)</sup> Das Verbrechen und feine Befampfung. 1906.

Bandel und Gewerbe gufammenbangenden Straftaten. "Die Juden, welche meift in Industrie und Sandel tatig find, weisen auch bei den Delitten diefer Erwerbezweige, bei Betrug (nicht bei Unterschlagung), Erpreffung, Urtundenfalschung, betrugerischem und einfachem Banterutt, Wucher und Vergeben gegen die Bewerbeordnung die bobere Ariminalitatsziffer gegenüber Christen auf" 1). Im Diebstahl fteben die Juden gunftig da, in der Beblerei den "Chriften" gleich, im Meineid ungunftiger. In Ofterreich weisen sie fur Raub, Mord und Brandstiftung bobere Bestrafungeziffern auf, in Aufland haben die Juden gegenüber einer Reihe anderer Glaubensbetenntniffe die bochfte Bestrafungeziffer in Sittlichkeitestraftaten. In den Miederlanden find fie an verschiedenen Sittlichkeitsvergeben und svers brechen ebenfalls hober beteiligt. In Deutschland sind sie bober beteiligt an Auppelei und Jubalterei, mehr als doppelt so boch an der Verbreitung unguchtiger Schriften und etwas bober auch an Abtreibung und am Argernis durch unguchtige Sandlungen. Bingegen sind sie in Deutsche land an gewissen anderen Sittlichkeitsstraftaten wie Motzucht, Unzucht mit Kindern und widernaturlicher Unzucht geringer beteiligt. Blutschande scheint bei den Juden überhaupt nicht vorzukommen und ebenso nicht Rindesmord. Bezeichnend judisch scheint nach der niederlandischen und deutschen Bestrafungeziffer die Verbreitung unguchtiger Bilder und Schrifs ten zu sein, und fast nur judisch scheint der Madchenhandel zu sein, sodaß auch ein judifches Blatt bei Betrachtung diefer Ericheinung einmal ichrieb: "Wenn die Juden ausgeschieden werden tonnten, so wurde der Madchenbandel zusammenschrumpfen und verhaltnismäßig geringen Umfang annchmen" 2). Wulffen 3) urteilt: "Die meisten Madchenhandler sind pols nische und galigische Juden, die ichon an fich zu einander in Begiebung fteben."

Auf gewisse Jusammenhänge zwischen Gaunertum und einzelnen judischen Areisen weist nach Sirt4) auch eine große Anzahl hebräischer Worter bin, die sich im sogenannten Rotwelsch, in der Gaunersprache, sinden. Diese Sprache enthält "eine Reihe eigentümlicher Ausdrück, von denen eine große Anzahl aus dem Zebräschen, d. h. natürlich aus dem Iddisch-Deutschen stammt. Es wirft dies ein klares Licht darauf, aus welchen Areisen die Gauner stammten, oder mit wem sie es zu tun hatten". Man hat schon ausgeführt, dem Judentum eigne eine große "Gewandtheit, Gesetzestonslikten aus dem Wege zu gehen, oder sich nicht erwischen zu lassen". Es scheint auch, als ob die großen Geldmittel, die den im Judentum verhältnismäßig so zahlreichen Großkapitalisten zur Verfügung stehen, manchmal zum Versuch der Irreleitung der unterssuchen Gerichtsbeamten gebraucht wurden. Außerordentliche Kinblicke in die Macht solchen Kapitals bot der seinerzeit vielgenannte Sternbergs Prozeß, in dem es sich um viele Sälle der Unzucht an Kindern, begangen

2) The Jewish Chronicle, 2. Upril 1910.

3) Der Serualverbrecher. 1913.

<sup>1)</sup> Wulffen, Psychologie des Verbrechers. 1909.

<sup>4)</sup> Etymologie der neubochdeutschen Sprache. 1919.

<sup>5)</sup> Montemuller, Korrettionsanstalt und Candarmenbaus. 1908.

von einem Berliner Bantier, handelte: 50 000 Mt. waren einem Privats betektivburo zugesichert für den Sall der erreichten Sreisprechung des Ansgeklagten, 12 000 Mt. waren schon ausbezahlt, ein Beamter bestochen, der an Sternberg verschuldete Polizeidirektor zur Kinwirkung gegen die Durchführung des Prozesses gewonnen, Jeugen durch Geld umgestimmt, Arbeiter einzelner von Sternberg abhängiger Unternehmungen zur Sammslung von Unterschriften für ein Gnadengesuch beredet usw. — ist das Bild etwa bezeichnend für den jüdischen Verbrecher? Der Verbrechenswissensschafter Wulffen urteilt: "Jüdisch ist die Art und Weise, mit welcher Sternberg und seine Partei bei seiner Verteidigung das Großkapital gegen die Rechtsordnung aufmarschieren ließen").

So scheint der Jude als Verbrecher in vielem findiger oder gerissener zu fein, wahrend der nicht-judifche Verbrecher im allgemeinen vielleicht rober, gewalttatiger und minder porbedentend und berechnend ift. Raffenzüge, raffenhaftsbedingte Unterschiede der Verbrechensarten, der Ders brechensdurchführung und des Verhaltens gegenüber der Strafuntersuchung find zweifellos festzustellen, wenn auch aus den obengenannten Grunden eine Statistit, die wirklich den Juden feststellt, solange nicht zu erreichen ift, als eben nicht das giltige Mertmal der Abstammung fur das Mertmal des Glaubensbetenntniffes eingefett wird. Dann aber mußte eine verbrechenstundliche Aufstellung die bestraften Juden wohl innerhalb ihrer Berufsart mit den Micht-Juden vergleichen, da ja die Juden in gewiffen Berufen verhaltnismäßig viel ftarter vertreten find (vgl. S. 449). Die Kinreihung aller Juden dem Blut nach mußte wohl zu einer Erbobung der beute anführbaren Derhaltniszahlen führen, indeffen die Einreihung nach Berufsarten diese erhobte Jahl wohl wieder verringern murde.

Gegen Bestrafung schützend steben dem Judentum neben der Ruchternheit zur Seite auch der ererbte Jamiliensinn und die "geschlechtliche Enthaltsamkeit der ledigen Judinnen" (Wulffen): 3. B. gab es 1905 in Preußen bei judischen Muttern 5,74% unehelicher Geburten, bei nicht judischen 7,45%. Den Juden schützen ferner seine Sparsamkeit, ibn fors dert ein gewisser Bildungseifer. Ungunftig wirkt vor allem der "Sandelssgeist der Juden" (Wulffen) und ganz allgemein wohl auch die rassische Fremdheit in nicht-judischer, sittlich andersgearteter Umwelt.

Auf Rassenalagen weisen auch die Berufsverhaltnisse der Juden. Die Juden gehören mehr dem städtischen Leben an und entfalten vor allem im Großstadtleben eine Umsicht und Berechnungsgabe, eine Rastlosigkeit und einen Scharssinn in der Beobachtung aller ihnen wichtigen Vortommnisse und Erscheinungen — Eigenschaften, die ihnen ihre sich steigernden Ersolge verdurgen. Nie sindet sich im geschäftlichen Vertehr bei den Juden die bei Nichtjuden nicht selten zu beobachtende Lässigkeit und "Gemütlichkeit". In Preußen wohnten i. J. 1900 49,2% der südischen Bevölkerung in den Städten, während von der nichtsüdischen Bevölkerung 16,25% in Städten wohnten. Innerhalb des im 15. Abschnitt betrachteten

<sup>1)</sup> Der Serualverbrecher. 1913.

Gebiets deutscher Sprache waren die Juden i. J. 1900 am stärtsten verstreten in Amsterdam (11,3% der Gesamtbevöllerung), Wien (2,95%), Frankfurt a. M. (7,63%), Mainz (5,1%), Berlin (4,56%), Breslau (4,36%), Rotterdam (4%)1). Die aufschlußreiche Verteilung der Juden in einzelnen Berufen sei hier nach Lenz2) wiedergegeben:

"Im Jahre 1907 waren im Deutschen Reich beschäftigt:

|                                             | von den erwerbs. tätigen Juden | von den erwerbs-<br>tätigen Alchtjuden |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| in der Candwirtschaft                       | 1,0 %                          | 28,9 º/o                               |
| in Industrie und Gewerbe                    | 22,6 º/o                       | 42,9 º/o                               |
| im Sandel und Vertebr                       | 55,2 º/o                       | Į3,4 ⁰/o                               |
| als Beamte und in freien Berufen            | 6,6 °/o                        | <b>5,5 ⁰</b> /₀                        |
| als Selbständige ohne Beruf (Rentner u. a.) | 14,2 %                         | <b>\$,4</b> %                          |
| als bausliche Dienstboten                   | 0,3 º/o                        | 1,3 º/o                                |

Die Juden finden sich fast nur in Berufen mit vorwiegend geistiger Catigteit, insbesondere in solchen, bei denen der Erfolg von der Beeinsflussung anderer Menschen abhängt; sie sind daher insbesondere im Aleidersgeschäft, im Aunsthandel, im Theater und Aino, im Warenhauswesen, in der Borse, unter Journalisten, Schauspielern, Musitern, Rechtsanwälten, Arzten ganz unverhältnismäßig start vertreten, was in Anbetracht ihrer psychologischen Veranlagung ohne weiteres verständlich ist.

"Während die Juden im Jahre 1907 von der Gesamtbevölterung nur 1% ausmachten, betrug ihr Anteil bei den Arzten 6%, bei den Rechtssanwälten 15%. Unter den deutschen Hochschullehrern gab es im Jahre 1909/10 bei den Juristen 14,2% geborene Juden (einschließlich der später getausten), bei den Philosophen 12,0%, bei den Medizinern 16,5%. Die Jahl der Hochschullehrer von ganz oder teilweise subschen Abstammung übertrifft die der geborenen Juden sicher noch bedeutend. Diese Jahlen wersen zugleich auch Licht auf die mit der Berussauslese zusammenhangende Standesauslese; und es ist klar, daß die Juden ihr so überaus gunstiges Abschneiden in der sozialen Auslese nicht ihrer Konsession, sondern ihren Rassenanlagen verdanten.

"Auf die Verteilung der Juden nach wirtschaftlichen Rlaffen wirft folgende Aufstellung Licht:

| Don den im Jahre 1907 | •                   | bo | (d) | lfti | gtei | 1 | waren Urbeiter<br>ober Gehilfen | in leitender<br>Stellung |
|-----------------------|---------------------|----|-----|------|------|---|---------------------------------|--------------------------|
|                       | Juden               |    |     |      |      |   | 31,5 °/o                        | 40,0 º/o                 |
| •                     | Michtjuden .        |    |     |      |      |   | 77,1 %                          | 10,2 %                   |
| Don den im Vertebrage | werbe beschäftigter | 1  |     |      |      |   |                                 |                          |
|                       | Juden               |    |     |      |      |   | 24,5 °/o                        | 58,\$ º/o                |
|                       | Michtjuden .        | •  |     |      |      |   | 39,9 °/0                        | 39,9 %                   |
| Von den im Sandel bef | chaftigten          |    |     |      |      |   |                                 |                          |
|                       | Juden               |    |     |      |      |   | 28,0 °/o                        | 40,3 º/o                 |
|                       | Michtjuden .        |    |     |      |      |   | 74,8 %                          | 8,0 º/o                  |

"Noch schlagender geht die unverhaltnismäßig gunftige Wirtschaftselage der Juden aus der Steuerstatistit hervor, in Berlin machten die Juden

<sup>1)</sup> Dgl. Jewish Encyclopædia unter "statistics".

<sup>2)</sup> Baur-Sifcher-Leng, Grundriff I, 1923.

B. Ganther, Raffenfunde.

i. J. 1910 noch nicht 5% der Bewölterung aus, hatten aber über 30% der Steuern zu zahlen. Auf einen Juden fielen in Berlin i. J. 1905/06 357 Mt. Steuer, auf einen Kvangelischen 133 Mt. In Frankfurt a. M. machten die Juden i. J. 1902 14,5% der Steuerpflichtigen aus, hatten aber 41,3% der Steuern zu zahlen. In Baden bildeten die Juden 1908 1,3% der Bewölterung, zahlten aber 8,4% der Vermögense und 9,0% der Einkommensteuer.

"Die soziale Auslese zugunsten der Juden wurde natürlich noch stärker bervortreten, wenn man die getauften Juden und die Mischlinge aus der nichtsubischen Bevolkerung aussondern konnte."

Eine folde Durchichnittsichilderung der judifchen Korpergeftale tung, sowie der fur die Juden als bezeichnend genannten Berufe, Arantbeiten, Straftaten ufw., ift nun aber an fich teineswege viel aufschluftreicher oder genauer als in ihrer Urt die oben gegebene Schilderung der Jewish Encyclopædia. Sie gibt über das judifche Volkstum etwa ebenso wertvolle oder wertlose Austunft wie eine Durchschnittsschilderung des deutschen Volles, bei der die einzelnen Raffen im deutschen Voll gar nicht weiter betrachtet murden. Wie vielgestaltig in leiblicher und damit auch in feelischer Binficht das Judentum ift, erhellt sofort, wenn man fich nebeneinander porstellt: etwa einen rothaarigen, bellaugigen, breitgesichtigen, ziemlich flachnäsigen, untersetzten Juden, wie man fie in Ofteuropa antrifft, dann einen fcwarzhaarigen, duntelaugigen, schmalgesichtigen, schlanten Juden, bann etwa einen Juden mit mongolenabnlichen Jugen oder einen Juden mit negerahnlichen Jugen. Go fallen auch Mertmale auf, die fich nur aus einem Beifatz nordischen Blutes ertlaren laffen, Mertmale, die an subeuropäische Blutmischungen erinnern, und schon der oberflächlichere Betrachter kann auf die Vermutung mongolischer und negerischer Blutbeimischung tommen; so der judische Schriftsteller Weininger, wenn er schreibt: "Das Judentum scheint anthropologisch mit den Megern wie mit den Mongolen eine gewisse Berwandtschaft zu besitzen. Auf den Meger weisen die so gern sich ringelnden Baare, auf Beimischung von Mongolenblut die gang dinesisch oder malavisch geformten Gesichts schädel, die man so oft unter den Juden antrifft, und denen regelmäßig eine gelblichere Bautfarbung entspricht" 1).

Aus der Gegenwart ware die rassische Jusammensetzung des judischen Volkstums wohl nur schwer zu begreifen. Die Geschichte des judischen Volkes ergibt ein deutlicheres Bild. — Das Judentum der Gegenwart unterscheidet in seiner Blutzusammensetzung zwei besondere Artungen: Die sephardischen Juden und die aschtenasischen Juden, oder mit den Mehrzahlsormen der hebräischen Sprache: Die Sephardim und die Aschlenasim"). Um besten scheidet man die beiden zweige als Sudsjuden und Oftjuden. Sührt die Vetrachtung dieser Verzweigung zu rassentundlichen Ausschlissen? —

<sup>1)</sup> Befchlecht und Charafter. 1919.

<sup>2)</sup> Von bebr. Sepharad = Pyrendenhalbinfel und Aschkenas = Deutschland.

Die fephardifchen Juden, die Gudjuden, betrachten fich felbit als einen gewiffen Ubel des judifchen Doltes, fie verachten vielfach die aschtenasischen Juden, die Oftjuden, verbieten ihren Rindern Eben mit oftiudischen Menfchen, schließen solche überhaupt am liebsten aus ihrem Umgang aus. In den mosaischen Areisen des Subiudentums muffen die Ostjuden auch in den Synagogen getrennt sitzen. Auf jede Weise soll ber Artunterschied ausgedrudt werden. Die Gudjuden find aber raffentundlich nicht durch eine scharfe Trennung von den Oftsuden zu scheiden. Doch wird man soviel sagen tonnen, daß die Sudjuden meist mittels oder langichablig, schmalgesichtig, mittelgroß (aber nicht unterfett) sind, daß fie eine schmale, meift edler gebogene Mafe und ofters febr belle Saut (nicht aber durchblutetshelle, rosigshelle Saut) haben. Unter ihnen sind Blonde selten, auch wohl selten fette Menschen. Bochgewolbte Augenbrauen, die auf bochgewolbte Augenhoblenrander schließen lassen, scheinen unter ihnen baufiger zu fein. Die Gubjuden bilden den größten Teil des Judentums in Mordafrita, auf der Baltanbalbinfel, in Italien, Spanien, Dortugal, Srantreich und holland, einen großeren Teil auch des englischen Judens tums. Sie find in Solland por allem ftart in Umfterdam vertreten und wohl von dort aus in früherer Zeit einerseits den Abein binauf, andrerfeits nach Samburg vorgedrungen, das anscheinend die erfte größere sudjudische Kinwanderung in Deutschland erfahren bat. Im beutigen Deutsche land find die Sudjuden wohl nur febr gering vertreten. Innerhalb des Judentums machen die Gudjuden nur ein Jehntel des Befamte volts aus. Sie fcheinen die Begabteren gu fein, wenn man dies daraus schließen darf, daß bedeutendere Juden ofters mehr subjudische Buge tragen. Auch die reichsten und gerühmtesten, oft geadelten Geschlechter des judischen Volks, vor allem auch die weltbeberrichenden, geldmächtigen Saufer englischer, frangofischer und ameritanischer Juden zeigen porwiegend sudjudische Art.

Den Sudjuden gegenüber sind die Oftjuden überwiegend turge topfig, breitgesichtig, mit breiteren, nach allgemeinen Schonbeitsbegriffen unschon wirkenden Masen. Sie sind meift untersetzt, baufig zu Kettanfat neigend, ihr Zaar ift meift ziemlich bart. Blonde und Rothaarige find unter den Oftjuden baufiger. In Polen find nur zwei Drittel, in Warschau drei gunftel dunkelhaarig. Saufiger find ebenso bellere Augen. Die Augen sind oft so flach eingelagert, daß sie hervorquellend erscheinen und oft geradezu froschaugenartig. Mehr oder minder ausgeprägt mongolische Juge sind nicht felten. Die oft auffallende torperliche Unreinlichteit, die im Oftjudentum felbst zu allerhand volksläufigen Witten Anlag gibt, mag vielfach durch die ofteuropäische Umwelt bedingt fein. — Die Oftjuden machen neun Jehntel des judifchen Befamtvolts aus, und wohnen über Ruftland, Polen, Galigien und Deutschland verteilt. In Polen machen die Oftjuden etwa 16 % der Bevollterung aus. Die Oftjuden bedienen sich außerhalb Deutschlands des Jiddischen, einer Art deutscher Mundart mit bebraischen, flawischen und sonstigen Bestandteilen. In England werden die in neuerer Jeit dort ziemlich zahlreich einwandernden Ostjuden, die sich 3. B. in kondon bauptfachlich im Stadtteil Whitechavel niederlassen, als "deutsche Juden" (German Jews) bezeichnet.



414. Imeretiner aus Kutais (nicht Jude). Vorderafiatische Raffe. (Aufn.: Anthrop. Inst., Wien.)



415. Urmenier (nicht Jude). Dorderafiatische (armenoide) Raffe. (Aufn.: Prof. v. Luschan.)



416. Urmenier (nicht Jude). Vorderasiatische (armenoide) Rasse. Rach Weininger K: 91,46; G: 89,29. (Aufn.: Anthrop. Inst., Wien.)



417. Samaritaner (nicht Jude) vorderafiatifch, vermutlich mit Einschlag orientalischer Raffe. (Nach Sishberg, Raffenmerfmale.)



418. Jude aus Bohmen. Vorwiegend vorderafiatifc.



419. Jübin aus Ungarn. Dorderafiatifc(-orientalifc) (Schriftftellerin in beutider Sprace). (Aus Saufer, Weltgefchichte b. Literatur.)

416

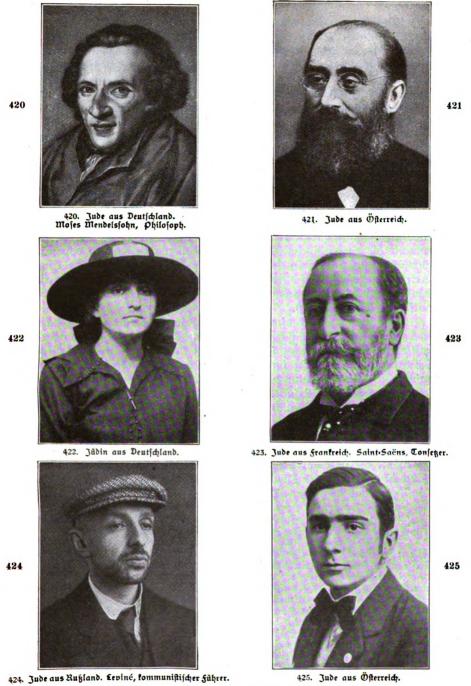

Vorderasiatisch oder vorwiegend vorderasiatisch.

Wie tam es nun zu dieser Verzweigung innerhalb des judischen Dolkstums? - Die Frage führt unmittelbar auf die Uranfange bes iudischen Volles felbst. über die Entstehung und Raffengusammensetzung des judischen Volkes ist schon sehr viel vermutet und behauptet worden. Man darf wohl die Frage heute noch nicht für bis ins einzelne geklart balten. In der Behandlung der raffifchen Jufammenfetzung des Judentums begegnet man zudem fast immer wieder den üblichen Verwechslungen von Raffe und Volkstum und von Glaubensbekenntnis und Volkstum. Es bat teinen Sinn, all die Voller, mit denen die Juden in Berührung tamen, bis ins Einzelne aufzuzählen, da diefe Voller felbst wieder alle irgendwie ben Raffenmischungen angeborten, die in jenem affatischzafritanischzeuropaischen Grenzbezirk möglich waren. Dieses Buch muß es sich bier — in einem Anbang - verfagen, die verschiedenen ftrittigen Ansichten über die raffische Jusammensetzung und Geschichte des Judentums anzuführen oder gar fich mit ihnen auseinanderzusetzen. Es mochte gleich in turgen Jugen seine Auffassung bieten, die in mehreren Einzelheiten die Angaben verwendet, die Eugen Sischer 1) vorträgt, die allerdings insofern von Sischer abweichen muß, als diefer teine "bamitische Raffe" anerkennt, sondern den betreffenden oftafritanischen Volterbestandteil als eine verhaltnismäßig häufige Mischform zwischen der orientalischen Rasse und der Megerrasse auffaßt 2) (vgl. S. 237).

Dis ins 2. Jahrtausend v. Chr. saß in Aleinasien, Mesopotamien und Armenien eine rassisch fast einheitliche Bevolkerung. Man hat sie rassenkundlich zusammengefaßt unter dem Namen der vorderasiatisschen Rasse. Die schon im 8. Abschnitt behandelte, heute noch ziemlich zahlreiche Rasse, die einen der Sauptbestandteile des heutigen armenischen Volkes ausmacht, stellt sich dar als kurzgewachsen, kurzschädlig, mit einer Ropfsorm, die oft ziemlich spitz zum Scheitel hinaussührt und vom Scheitel steil zum Nacken abfällt, mit sehr stark ausgebogener, ziemlich massig wirkender Nase, die sich vom Anorpelteil an nach unten biegt oder krummt. Das Ainn scheint bei der vorderasiatischen Rasse — mindestens gegenüber der stark vortretenden Nase — eher kurz und zurückliegend. Die Saut ist etwa von der Dunkelheit der dunklen europäischen Rassen, ebenso die Augen und das Saar. Die "Judennase" (vgl. S. 440) ist hauptsächlich

1) Im Abschnitt "Spezielle Anthropologie oder Rassenlehre" im Band

<sup>&</sup>quot;Antbropologie", Auftur der Gegenwart, Teil III, Abt. V, 1923.

2) Seit Erscheinen der Struckschen Schädelkarte von Afrika (vgl. Sußnote 1, S. 462) kann aber ein Jusammentreffen orientalischer und negerischer Rasse nicht mehr in breiter Berührungssläche angenommen werden, da zwischen den eigentlichen Gebieten der orientalischen und denen der Negerrasse oder vorwiegend negerischer Rassenmischungen (vgl. Rarte IX, S. 224) und besonders zwischen den Gebieten orientalischer Rasse und den negerisch untermischen ostafrikanischen Gebieten ein Gürtel vorwiegend vorderasiatischer Rasse liegt. Dieser greist sogar von Südarabien noch deutlich nach Nordostafrika über (vgl. S. 126). Judem ist wohl nach Erscheinen der Struckschen Karte die übliche Vorstellung der Eigenmerkmale negerischer Rasse gerade in denjenigen Jügen (Langschädel, Körperböbe, Überlänge der Beine) zu wandeln, die für die Anschauung der Hamiten als negerischeveientalischer Mischorm hatten negerischer Serkunft sein müssen.

bedingt durch das Bluterbe der vorderasiatischen Rasse!). Man kann vielsleicht sagen, die "Judennase" sei eine vorwiegend vorderasiatische Nase mit einem geringen mongolischen und wohl auch geringen orientalischen Einsschlag subernase" bange gleichsam schwer im Gesicht, während die rein vorderasiatische, wie auch die dinarische Nase, mehr aus dem Gesicht herausragend erscheinen. Eigentliche "Judennasen", die schon an sich nicht so häusig sind, wie oft vermutet wird, sind häusiger im Osts judentum, wogegen sie im Sudjudentum ziemlich selten zu sein scheinen. Dort wiegt eine Nase vor, die durch orientalisches, hamitisches und westissches Blut bedingt ist.

Die vorderasiatische (armenoide) Rasse bildete vor allem die Bevolkes rung des bettitischen Reiches, und im Wortschatz der bettitischen Sprache (vgl. S. 306) muß man wohl den frubgeschichtlichen arteigenen Wortschatz dieser vorderasiatischen Rasse suchen, wie man im Bau der heutigen tautafifchen Sprachen den arteigenen Sprachbau der vorderafiatifchen Raffe erkennen muß. Im 18. und 19. Abschnitt ift ausgeführt worden, wie vom Agaischen Meer ber nordische Erobererscharen in das hettitische Bebiet eindrangen, wie dann infolge ihrer Aberschichtung die bettitische Sprache ihrem Bau nach dem indogermanischen Sprachbau genähert wurde, wenn auch der Wortschatz in der Sauptsache hettitisch blieb. Dieser Einbruch nordischer Scharen muß etwa um die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. erfolgt fein. "Dieser Einfluß vom Mittelmeer ber ift zum großen Teil noch vormykenisch, kylladischetrojanisch"?). So erhielt also jenes vorderasiatische Gebiet einen Beisatz nordischen Blutes. Mordische Stamme drangen auch spater nach Aleinasien und Palastina bis zur agyptischen Grenze vor 3). Ein nordischer Stamm, die Ammoriter, aus deffen Blut die "Enatsohne" stammten, ließ sich in Palastina nieder und scheint spater hauptsächlich dem Judentum nordisches Blut zugeführt zu haben. — Moch beute finden sich innerhalb des im Libanon und Sauran wohnenden Volkstums der Drusen 60% Blonder und Gellaugiger; lagt sich auch diefer nordische Blutbeisatz schon aus der grubzeit berleiten oder ift bei ibm mehr an die spater eingewanderten Philister mit ihrer nordischen Oberschicht zu denken?

Im gleichen Jeitabschnitt, in welchem von Norden und Westen Nords voller einwanderten, drang aber ein weit machtigerer Justrom andersstassiger Menschen von Suden ber in den Kreis der vorderasiatischen (arsmenoiden) Bevollerungen ein: den Kuphrat und Tigris auswärts zogen volksstarte Scharen semitischssprechender Voller. Der Rasse nach könnte

<sup>1)</sup> Die starte vorderasiatische Mase scheint bei den alten Bebraern gum Schönbeitsbild gebort zu baben. Das Sobelied preist die Geliebte: "Deine Mase ist wie der Turm auf Libanon, der gen Damastus siebet."

<sup>2)</sup> Schuchbardt, Alteuropa. 1919.

<sup>3)</sup> Blonde ammoritische Stamme (von den Agyptern Amurri genannt), welche die ägyptische Grenze von Palästina ber angriffen, werden von ägyptisschen Urdunden schon im 15. vorchristl. Jahrhundert erwähnt und finden sich wieder in ägyptischen Abbildungen des 13./14. vorchristl. Jahrhunderts (vgl. Mehlis, Die Berberfrage, Arch. f. Anthrop. N. S. 8, 1909).

man sie als "Semiten" bezeichnen: die Bezeichnung wurde aber zu dauerns der Verwirrung dienen, da die Voller, die heute semitische Sprachen sprechen, der Rasse nach oft sehr vielfältig gemischt sind. Die ansässigen, also nichtenomabischen "Semiten" sind überall, besonders in Sudarabien, start ges mischt; sie sind überwiegend turztopfig durch einen starten vorderasiatischen Kinschlag. Die semitischesprechenden Voller sener Frühzeit, bei denen also Sprache und Rasse noch ungefähr denselben Ausbreitungstreis bedeuteten, zählt die Rassentunde heute zur "orientalischen Rasse"). Der arteigene Sprache dau der orientalischen Rasse stellt sich dar im Bau der semitischen Sprachen.

Die orientalische Rasse ist klein bis mittelgroß, schlant, langsschälig, schmalgesichtig, mit schmaler, gerader oder erst im unteren Drittel gebogener (Abb. 428), seltener im oberen Drittel winklig gebogener (Abb. 427), nicht besonders starker Nase, die bin und wieder eine ziemlich tiefe, flachere Nasenwurzel hat (Abb. 429), mit leicht gewulsteten Lippen, die oft vorgespitzt und oft wie lächelnd geschwungen erscheinen. Die Kinnrinne (sulcus mentoladialis, vgl. S. 441) liegt höher als bei anderen Rassen, oft gleich unterhald der Unterlippe (Abd. 430, 433). Das durch wirtt die Unterlippe wie vorgeschoben und scheint es auch ofters zu sein. Die Haut ist ziemlich hell, oft wohl heller als etwa die Haut der europäischen Westrasse, aber von bleicher, nicht rosiger Selligkeit. Das Saar ist dunkelbraun, wenn nicht schwarz, die Augen sehr dunkel. Säusig sind die Augen mandelsormig gebildet, d. h. ihr innerer Augenwinkel ist mehr rund, ihr äußerer mehr spitz gebildet, dabei zieht dann die Lidspalte des Auges etwas schief nach außen auswarts.

Muß man die orientalische Rasse etwa als einen fruh abgesonderten Tweig der europäischen Westrasse ansehen, der sich dann in der Absondes rung besonders ausgestaltet batte? Korperlich und wohl auch seelisch steben sich beide Raffen so nabe, daß man immer wieder versuchen mochte, gar nicht einen gesonderten Begriff "orientalische Rasse" aufzustellen, sondern zwei Zweige innerhalb einer einheitlichen Rasse zu sondern. Die Raffentunde wird jedenfalls nach Jusammenhängen dieser beiden Menschenarten suchen muffen. Erdgeschichtlich und vorgeschichtlich mag die Erklarung eines folden Jusammenhangs allerdings vorerst aussichtslos erscheinen, da man annehmen muß, die Urbeimat der orientalischen Rasse fei die "arabische Salbinfel zur diluvialen Zeit, wo wir uns diefe ebensowenig wie die heutige Sahara als Wuste, sondern infolge der Mieders schlagsperiode als fruchtbares Gebiet vorstellen mussen, wohl geeignet, als Statte für die Sonderausbildung einer Raffe zu dienen" 2). Aus der Abereinanderschichtung und Durcheinandermengung der vorderasiatischen (armenoiden) und der orientalischen Raffe entstanden nun die "femitischen", d. b. jett nur noch: die semitisch=sprechenden Volker der Affprer, Babylonier und ebenfo der gebraer (Juden). Die hebraische Sprache, die innerhalb des Judentums heute noch die gottesdienstliche Sprache ift und in unseren

<sup>1)</sup> Diese Bezeichnung stammt von Eugen Sischer. Die "orientalische Rasse" ist nicht zu verwechseln mit der "race orientale", welche Deniter in Nordsosteuropa annimmt.

<sup>2)</sup> Sischer in Baur-Sischer-Leng, Grundrig I, 1923.

日本四日前日

四部海典四四部台市近

do

日本は

0

300

b Mi

in a

10

Juden nach einer agrptischen Darftellung bes 10. Jahrh. v. Chr.: vorwiegend orientalische Raffe mit geringem vorber-aftatischem Einschlage, (Mus Pflugtigartung, Weltgefchichte.) 426. Mbb.

Tagen als neuhebräische Sprache innerhalb der judischen Bevolkerung Palästinas und innerhalb zionistischer Kreise wieder als lebende Sprache sich verbreitet, ist also dem Bau nach eine semitische Sprache. Gesprochen ward sie in dem betrachteten Zeitabschnitt von vorderasiatischereitalischen Mischlingen. Ju dieser vorderasiatischerorientalischen Mischlingen Butbeisat, den einzelne Forscher schon für die damalige Zeit für so beträchtlich ansehen, daß ihm der größte Teil der blonden, hells äugigen Juden auch noch unserer Zeit zuzuschreiben sei.

431



427. Uraber aus Südalgerien (winfelig gebogene Nase). Nach Weininger K: 76,64; G: 98,52. (Aufn.: Anthropol. Institut, Wien.)



429. Uraber, Scheich aus Palmyra.



431. Uraber. (Ceichter Einschlag vorderafiatifcher Raffe.)



428. Ufferer. Mafe im letten Drittel gebogen. Kennzeichnende Eippenbildung.



430. Mumienbildnis aus Agypten, 2. Jahrh. n. Chr. Kennzeichnende Lippenbildung.



432. Uraber. (Mus Sifbberg, Raffenmertmale.)

Orientalische Raffe.

430

428

436

438



433. Jude aus Deutschland. 3. Offenbach. Dorwiegend orientalifch (fennzeichnende Unterlippenbildung.)



434. Jude aus Deutschland. Beinrich Beine. Orientalisch-nordisch.



435. Jude aus Deutschland. Dorwiegend orientalisch.



436. Jude aus Öfterreich.



437. Jude aus Deutschland (Kommuniftenführer). Unscheinend orientalisch-nordisch.



438. Jude aus Deutschland. Orientalisch mit porderafiatischem Einschlag. Haargespinft: negerischer Einschlag.

435

437



439. Ostafrifa. Sultan Kissilerobo. Dorwiegend hamitische Rasse. (Aufnahme: Dr. M Weiss.)



441. Umenophis 1V. Bamitifch.



442

440. Ramses II., Pharao von Agrpten. Hamitijch. (Aufn.: Dr M. Weiss.)



442. Königin Ceje. Bamitifchenegerifch.

Dielleicht ebenso start wie der nordische Einschlag, vielleicht sogar stärter, muß aber damals schon der hamitischenegerische Einschlag gewesen sein. Von der Nordostede Afrikas aus mussen schon fruh hamistische Volker nach Syrien und Arabien vorgedrungen sein (falls nicht sogar angenommen werden muß, daß der beutige hamitische Bluteinschlag im westlichen und südlichen Arabien auf eine vorgeschichtliche und frühzgeschichtliche Uransässischen auf eine vorgeschichtliche und frühzgeschichtliche Uransässische der Samiten im dortigen Gebiet zurückgeht, von dem aus dann die Samiten erst später nach Afrika übergegangen wären). — Das ägyptische Reich reichte im 15. und 14. Jahrh. v. Chr. weit nach Syrien hinein und mag mit seiner Serrschaft wieder einen versstärkten Justrom hamitischen Blutes gebracht haben.

Die hamitische Rasse — die italienische Rassenforschung nennt sie auch "athiopische Rasse"; leider hat die auf diesem Gebiet tätige Forschung

441

446



443. Hottentotte (Abraham Plaije). Dermutlich mit hamitischem Einschlag. (Aufn.: Prof. v. Luschan.)



444. Jude aus England. Benjamin Difracli, Cord Beaconsfield. Vermutlich hamitischnegrider Einschlag. Aus dem "Corpus Imaginum" der Photogr. Ges. Charlottenbg.)



445. Jude aus Polen. Negrider Einschlag. (Barthaarfrausellung. Cippenleifte, wulftige Cippen.



446. Jude aus Deutschland. Dermutlich negriber Einschlag.

noch teine bessern Bezeichnungen gefunden, sodaß dadurch immer wieder Verwechslungen von Rasse und Sprache oder von Rasse und Volkstum möglich sind: die heute hamitische Sprachen sprechenden Völker haben meist nur noch wenig hamitisches Blut in ihren Volkstörpern — die hamitische Rasse ist sehr hoch gewachsen, mit einer Überlänge der Beine, dabei so schlank gewachsen, daß man schon auf die Vermutung gestommen ist, die Kingeweide könnten bei ihr nicht die Lage haben, die sie bei anderen Menschenrassen einnehmen. Sande und Süße sind besonders schmal. Die Rasse ist schmalgesichtig und langschädig; außerordents

443

445

四四日前於日

nii mi

[h

M

<sup>1)</sup> Dgl. v. Iufdan, The Early inhabitants of Western Asia, Journal of the Royal Institute of Anthropology, 286. 41. 1911.

lich schmal gebaut erscheint vor allem der Untertiefer. Die Augen wirten ofters wie zu groß oder leicht vorquellend. Die Kiefer find leicht nach porn gestellt, die Lippen sind leicht gewulftet, die Saut ist bellbraunlich, durchaus nicht fo duntel, daß fie etwa "afritanisch" wirten tonnte. "Uns afritanisch" wirtt auch bas verbaltnismäftig weiche, buntle Saar. Jedens falls geboren die bamitischen Menschen in irgendeinen Jusammenbang mit den europäischen Menschenarten, d. b. zunächst mit der orientalischen Raffe und der europäischen Westraffe, sicherlich in teinen mit afritanischen. Die bamitischen Sprachen, die ihrem Bau nach als die arteigenen Sprachen der eben beschriebenen Raffe gelten muffen, sind in eine gewiffe Beziehung zu den semitischen Sprachen zu bringen und mit diesen gusammen bann in eine gewisse fernere oder sehr ferne Beziehung zu den indogermanischen Sprachen (vgl. Sugnote s, S. 3\$5). Jedenfalls sind die hamitischen Sprachen in teine Beziehung zu bringen mit afritanischen Sprachstammen. Samitisches Blut findet sich beute verhaltnismäßig am reinsten unter dem Babimas Adel oftafrikanischer Volker, unter den Massai und den Balla; es findet fich auch in gewissen abeffinischen (athiopischen) Bebieten noch ziemlich rein. Eine westischehamitischenegerische Mischung, vielleicht mit geringem vorderafiatischem Kinschlag, stellen die Somali dar. Beis gemischt findet fich hamitisches Blut in weiten Teilen Afrikas, auch noch in Sudafrita. Die hamitischen Wanderungen erscheinen beutlich auf der hochst aufschlußreichen Schädelkarte Afrikas von Struck. Es ist bezeiche nend, daß feinerzeit ein Sottentote namens Abraham Platfe in Sudafrita wegen seiner Gesichtsbildung im Scherz den Ubernamen "Difraeli" erbiett nach dem englischen Minister, dem Juden Difraeli (Lord Beaconsfield). Die "Ahnlichteit" in beiden Menschen mag vor allem durch das hamitische Blut bedingt gewesen sein. (Abb. 443, 444.)

Wie die hamitische Rasse heute kaum noch irgendwo rein aufzusinden ist, so muß sie schon in frühester Jeit mancherlei Mischungen eingegangen haben. Die ägyptische Serrscherschicht war wohl oft ziemlich rein hamistisch; die Gräbersunde bezeugen es. Die hamitische Rasse muß in ihren reinen Vertretern Menschen hoher Begabung aufgewiesen haben, vielleicht vor allem Menschen höchster staatsmännischer Begabung. So wie die nordische Rasse den weiten Areis der indogermanischen Völker als eigentslich schöpferische Rasse durchdrungen hat, so schein die hamitische Rasse weite Teile Afrikas durchdrungen zu haben, dabei Oberschichten einzelner Völker bildend und so als Oberschicht wieder dahinschwindend (vgl. Sußnote 3, S. 331). Die Reinheit der Rasse muß schon früh gestört worden sein und zwar vor allem durch Beimischung von Negerblut aus den untergeschichteten Bevölkerungsteilen.

Schon in vorgeschichtlicher Zeit scheint von Afrika herüber nach Paslästina ein Just rom negerischen Blutes gereicht zu haben. Besonders bezeichnend mag aber schon in der frühesten Geschichte jener afiatischaftis kanischen Grenzgebiete die hamitischenegerische Blutmischung gewesen sein. Das judische Volk hatte Teil an dieser Raffenmischung; meistens wohl

<sup>1)</sup> Zeitschrift fur Ethnologie, Bo. 54, Seft 1, 1922.

450

452



447. Jude aus Mahren. Orientalifch vorderafiatifch mit negerifchem Einschlag.



449. Jude aus Deutschland. Orientalisch.vorderafiatisch.



451. Jude aus Jemen (Urabien). Orientalifche porderafiatifch. (Mus fiihberg, Raffenmerkmale.)



448. Jude aus Ungarn. Dorwiegend vorderafiatisch mit mongolischem Einschlag.



450. Jude aus England. Lord Reading, Dizefonig von Indien. Orientalifd-vorderafiatifc.



452. Jüdin aus Maroffo. Dorwiegend orientalisch vermutlich mit vorderafiatischem Einschlag. (Aus Sishberg, Raffenmerkmale.)

451

erhielt es seinen Beisatz negerischen Blutes durch Vermittlung hamitische negerischer Mischlinge. Der Einschlag an Negerblut war aber start genug, um im Judentum noch heute immer wieder in gewisser Beimischung durchs zubrechen. Noch heute zeigen sich oft ziemlich negerhafte Gesichter unter den Juden, noch heute zeigt sich negerisches Araushaar oder Wollhaar, noch heute zeigen sich wulftige Lippen mit ausgesprochenen Lippenleisten und ziemlich dunkle Haut; noch heute zeigen sich vorstehende Riefer. Die unter den Juden auftretende vorstehende, sa vorhängende Unterlippe scheint eine hamitisch=negerische Mischerscheinung zu sein. Negerblut mag



Abb. 453. Jude aus Rufland. Bolfchewistischer Subrer. Vorwiegend orientalisch.

sich auch anzeigen in der dunkelbraunen, oft dunkelblaubraunen Sautfärbung um die Augenlider und gelegentlich wohl um die Lippenrander, die man bei Juden bisweilen findet. Das Glanzen vieler judichter Augen, das oft wie ein feuchtes Glanzen wirkt, läßt sich bei hamitischen Gesichtern wieder erkennen; ist es durch hamitisches Bluterbe bedingt?

Das judische Volk, nun so gekennseichnet durch eine orientalischwordersasiatisch-nordischamitisch-negerische Rassenmischung, mag auf seinen Wanderungen und durch kriegerische Kreignisse mit vielen anderen Volkern in Berührung gekommen sein. Wir wissen vom Aufsenthalt in Agypten, wir wissen von der assyrischen Serrschaft Salmanassars (9. Ih. v. Chr.) über Syrien und das Reich Israel und vom weiteren Vordringen der assyrien

rischen Macht unter Assarbadon, der sich Agypten unterwirft (7. Jahrh. v. Chr.). Wir wissen von der sog. babylonischen Gefangenschaft der Juden (586—539 v. Chr.), wir wissen von nordrassischen Stythen, die das Reich Juda mit Krieg überzogen hatten (7. Jahrh. v. Chr.). All diese Völkerschübe brachten zwar mancherlei geschichtliche Wandlungen; rassisch konnten sie nur die schon bestehende Rassenmischung in ihrem seweiligen Mischungsverhältnis ändern. Neue Rassenbestandteile brachten sie dem jüdischen Volkstum nicht mit. Als neuen Rassenbestandteil muß man Menschen der europäischen Westrasse ansehen, die sicherlich öfters als Einzelne oder in kleineren Gruppen dem Mittelmeer entlang nach Osten drangen, die aber ins jüdische Volkstum in größerer Jahl wohl erst durch Vermischung mit den Philistern eindrangen, senem nordisch-westisch geschichteten Volk, das sa dem jüdischen Volk auch wieder einiges nordische Blut mitteilen mochte (vgl. S. 306, 333).

Als Esra im Jahre 458 v. Chr. das judifche Volt, das nach seiner babylonischen Gefangenschaft sich wieder eine Art halbselbständigen Staates gegrundet und Jerusalem und den Tempel wieder auferbaut hatte, durch einen außerst strengen Gesetzesglauben wieder fest verbinden wollte, muß das

455



454. Jüdin aus Jerusalem. Vorwiegend westisch oder vorwiegend orientalisch? (Aus fishberg, Raffenmerkmale.)



455. Jude aus Italien (Galizien?) d'Unnunzio, Schriftfteller in italienischer Sprache. Unscheinend vorwiegend westisch mit nordischem Einschlag. H.: hell.

judifche Dolt eine orientalisch-vorderafiatisch-hamitisch-negerisch-westische Raffenmischung gewesen sein. Einzigartig bat fich die Wiederaufrichtung des Volkstums durch Esra gewandt. Alls ob eine Empfindung fur die Gefahren der Raffenmischung in den damaligen judischen Subrern geberricht batte, als ob sie, die eine Geschichte von widerspruchlichften Mischungen, von halb verborgenen, halb gutag getretenen Wegensaten innerhalb ihres Dolkstums betrachten mußten, eine Beschichte, die vielfach Absplitterungen und Verlufte des Volkstums aufwies - als ob die judifchen Subrer die durch Raffenmischung entstandene gragwurdigkeit und Befahr des Judens tums erkannt batten, fo ichufen fie jett einen fast unbeimlich ftarren Besetzesglauben, der dem Dolt vor allem die ftrenge Abgeschlossenheit der Juden gegen alle Michtjuden und alles Michtjudische gebot. Jett erft bildete sich das Judentum als ein blutmäßig streng abgeschlossenes Volkstum beraus; jett konnten die Unschauungen entsteben, die das judische Dolt als "auserwähltes Dolt" betrachteten, diese fur die Sestigung eines Volkstums fo ungemein forderlichen Unschauungen, die dem Volt unter Strafandrobung feines Gottes jede Dermifchung mit dem als tierifc bezeichneten "Samen" nichtjudischer Bolter verboten, "damit nicht der beilige Same gemein gemacht werde mit fremden Vollern" 1). Die Strenge der Absonderung, die geradegu durch eine Sittenlehre gefordert wurde, welche den täglichen Verkehr des Juden mit Juden gang anders regelte als feinen Verkehr mit Michtjuden, diefe fogar in die sittlichen Bebote bineindringende ftreng befohtene Absonderung, mußte nun zu einer Art Ingucht führen, zu einem Blutbewußtsein, wie tein anderes bekanntes Volt es getannt bat. Die durch den Besetzesglauben geschaffene blutmäßige 216: sonderung, die nicht, wie man immer wieder bort, die Absonderung einer befonderen Raffe, fondern die Abfonderung einer befonderen Raffen-

<sup>1)</sup> Esra 9, 2.

B. Ganther, Raffenfunde.

mischung war - diese Absonderung, die Bluttreue des Juden, bat das judifche Voltstum bis beute als einen einzigartigen Menschenschlag gesichert erhalten. Schon die Schriftsteller des Altertums haben die Kinzigartigleit dieses Blutbewußtseins bemerkt. Tacitus berichtet 1) geradezu von einem feindseligen haß der Juden gegen alles Micht-Judische und bemertt schon, daß die strenge Absonderung auch dadurch erreicht wurde, daß die Gebrauche und Anschauungen des Judentums denen der anderen Doller vielfach geradezu entgegengesetzt seien: " Verachtlich ist ihnen alles, was uns beilig ift; erlaubt bingegen alles, was bei uns Abscheu erwedt." Die ftrenge Absonderung mußte durch ibre außeren Erscheinungen - "abgesondert vom Tisch, vom Machtlager getrennt" (Tacitus) - den nichts judischen Voltern wie Verachtung und Saft der Juden gegen alles Michts judische vorkommen, und nicht nur rassisch fernerstebende Volker empfanden die Sonderbeit des Judentums, sondern ebenso raffisch naberftebende wie die mittelalterlichen Perfer oder die Araber 2). Den Erscheinungen der judischen Absonderung antwortete auch bei blutsverwandten Volkern vielfach eine Judenfeindschaft. War diefer Judenfeindschaft die duntle Empfindung beigemischt, daß das judische Volkstum durch fein einzige artiges, im Glauben des Volles felbst wurzelndes Blutbewußtsein viele andere Volkstumer und zeitweilig große Machte überdauern werde?3) -Die Gestalt des Ewigen Juden weist auf solche halbunbewußte Deutungen der Einzigartigkeit des Judentums bin.

Noch eine andere Erscheinung innerhalb des Judentums findet ihre Erklarung aus rassischen Verhaltnissen, eben aus der Vielgemischtheit des judischen Volkes: das besondere judische Sundengefühl, aus dem sich dann der Begriff der Erbsunde herleitet. Die überzeugung, daß der Mensch whöse von Jugend auf" sei, daß ihm mit seinem Blut auch schon "die Sunde" eingeboren sei, die überzeugung, daß die Sunde etwas Vererbtes, im Blut Empfangenes und Weitervererbliches sei, ist nur zu verstehen innerhald eines Volkstums, das sich als blutmäßig fragwürdig erkannt hat, das als Ganzes sühlt, daß in seinem Bluterbe selbst Schlechtes, Iwies spältiges, Vielspältiges, sittliche Widersprücke kreisen. Daher die Sonders heit des jüdischen Sündengefühls, das schon an den Anfang der Dinge den Iwiespalt und den Abfall vom Guten, die Schuld, "die Sünde", setz; daher die überzeugung, die Sünde komme nicht so sehr dem Sinsselnen zu, vielmehr der ganzen Blutgemeinschaft, dem Volk als Ganzem4).

Ju dieser Anschauung von der "Erbsunde" tonnte es, rassentundlich betrachtet, nur innerhalb eines Volkstums tommen, das durch die Vielsgemischtheit einander ziemlich fernstebender Menschenarten eine gewisse

2) So bat auch Sichte das Judentum aufgefast als "auf den Sas des gangen menschlichen Geschlechts gegrundet und aufgebaut" (Beitrage zur Berrichtigung der Urteile über die frangosische Revolution).

<sup>1)</sup> Sistorien V.

<sup>3)</sup> Dgl. 3. B. Difraelis Darftellung in seinem Roman "Tancred" (1847): "Wir haben die Pharaonen, Mebutadnezar und Alerander gesehen, die Romer und den Sultan der Frangosen; sie eroberten alles und was sind sie heute? Sie sind Sand."

<sup>4)</sup> Vgl. Montefiore, Religion of the Ancient Hebrews.

sittliche Fragwurdigkeit in seinem eigenen Bewußtsein vorfinden mußte, und sich ihrer schließlich geradezu bewußt wurde. Die Gesetzgebung Esras war der Versuch, fortan der Vermischung, dieser Versundigung, mit außerster Strenge entgegenzutreten 1). Die Inzucht war die Folge, eine Inzucht, die zur scharfen Serausgestaltung des abgesonderten judischen Wesens geführt hat. Inzucht eines ganzen Volkes bedeutet, nebenbei gesagt, nicht etwa Entartung. Es gibt ja Anschauungen, die im Judentum die Anzeichen eines entarteten oder entartenden Volkes sehen wollen; die Entartung ließe sich aber nicht auf die Inzucht zurücksühren.

Reichswart, Ir. 2 vom 24. Mars 1923: "Judenblutige evangelische Geistliche").
So zeugen Lehren, aus fremdem Schickal entnommen, immer wieder den Zwiespalt. Man kann vielleicht sagen: Durch die Aufnahme der Lehre von der Erbsunde ist die germanische, mit ihr die deutsche Welt, selbst in ihrem seelischen Leben erbsundig, d. h. zwiespältig, unrein, geworden, mit sich selbst zerfallen zu

fortzeugender Zwiefpaltigfeit.

<sup>1)</sup> Die Abschweifung auf solche Erscheinungen des judischen Sittens und Glaubenslebens war deshalb angezeigt, weil ja wie manche andere Begriffe fo auch der Begriff der Erbfunde, der angeborenen Gundhaftigfeit überhaupt, aus dem judischen Glauben durch Vermittlung des Christentums in die abendlandische Blaubenswelt als eine tirchliche Cebre eindrang. Man muß fich einmal tlar machen, was es bedeutet, daß diese Unschauung von der Erbfunde durch fremde und schließlich auch durch einheimische Lehrer übertragen wurde auf die im fruben Mittelalter noch fo reinraffigen Germanenvoller. Im allerentscheidenoften Befitz eines Volles, in seinem Glauben felbst, wurde bier etwas verwurzelt, was fich allein aus fremdefter Umwelt und artfremdeftem Schidfal deuten laft. Der reinrassige Germane war erbtuchtig, erbgut und nicht erbfundig. Sortan sollte er sich erbfundig empfinden, sein Glauben gebot es ibm; denn der Glaube wurde jest durch judifch-driftlichen Geift felbst Gefetesglaube, Verpflichtung auf Gebote eines Gottes, der von außen drobte. Die Solgen mußten unabschatzbar fein, wenn man bedentt, mit welcher Selbstverleugnung im Mittelalter gerade unter germanischen Boltern der Chriftenglaube aufgenommen wurde, Eine der Solgen folder Aufnahmen artfremdester fittlicher Unschauungen war die oer Joigen soiger aufnahmen arriemoeiter ittilicher anichauungen war die vollige sittliche Entwurzelung, die sich bei vielen germanischen Menschen des frühen Mittelalters zeigt. Die Greuel 3. B. der merowingisch-frantischen Geschichte, die sowohl gegen die germanische, wie gegen die driftliche Sittlichkeitsauffassung verstoßen, lassen sich daraus erklaren, daß die arteigene germanische Sittlichkeit schon aufgeloft, die artsremde driftliche Sittlichkeit aber noch ganzlich unbegriffen war. Sittliche Entwurzelung vieler Einzelner mußte die Solge fein. Jene Umdeutung des Christentums durch den nordischen Geift eines ofifachsischen Dichters (gu Beginn des 9. Jahrhunderts), der "Seliand" (über ibn vgl. den von Sievers gefchriebenen Abichnitt "Seliand" in Serzog-Saude Realengyflopidie der protestantischen Theologie) blieb eigentlich ohne Kinwirtung auf das deutsche Beiftesleben. Es dauerte wieder lang, bis ein Meifter Edbart (geft. 1327) das artfremde, aus judifchem Voltsschidfal entsprungene Christentum im nordischen Beift umgudeuten versuchte, und man tann wohl nicht fagen, daß Euther das geistige Erbe aus der nordischen Gedantenwelt eines Edbart wieder gang batte beben tonnen, wenn er auch die "Theologia teutsch" neu berausgegeben bat. (Ogl. hierzu "Germanisierung des Christentums" in Schieles Sandworterbuch "Die Religion in Geschichte und Gegenwart". 1910.) Umdeutungen gingen immer wieder von einzelnen Mannern nordischen Geistes aus. Der Zwiespalt aber beberricht nach wie por das Leben por allem der nordraffischebeingten Doller. Artfremdes But ift ihrem Glaubensleben eingemifcht worden und icheint ihm auch beute innerhalb der protestantischen Altche immer wieder eingemischt zu werden durch eine verbaltnismäßig große Anzahl judischer Sochschullebrer der protestantischen Theologie und judischer Geistlicher in führenden Stellungen (vgl.

Die blutmäßige und gesetzmäßige Absperrung war im Judentum somit durch Esra erreicht. Daß eine folche Absperrung je durchaus gelingt, ift wohl unmöglich. Aber soweit ein Volkstum sich überhaupt abschlieften tann. scheint das Judentum bis etwa in die neueste Zeit hinein sich abgeschloffen zu baben. Mun bedeutete aber - entsprechend der judischen, heute mosaisch genannten Glaubensform — die Absperrung gunachst nur die Absperrung gegen die Menschen fremder Glaubensbetenntnisse. Wer gum Judentum, zum mosaischen Glauben, übertrat, trat auch in die judischevolkische Blutse gemeinschaft ein. Im ausgebenden Altertum und im fruben Mittelalter waren anscheinend Abertritte zum judischen Glauben nicht allzu selten. So muß etwa zu Ende des zweiten oder zu Beginn des ersten Jahre bunderts v. Cbr. eine gewisse Anzahl Griechen zum mosaischen Glauben übergetreten fein, im vierten und funften Jahrbundert n. Chr. eine gewisse Ungahl Sudaraber. Durch diese Ubertritte tam aber taum eigentlich fremdes Blut in das Judentum, da jene Griechen wohl vorwiegend der europaischen Westraffe oder einer westischevorderasiatischen Mischung, jene Sudaraber wohl vorwiegend einer vorderasiatischerientalischen Rassenmifchung angeborten. Im Salle der Chafaren, eines mabricheinlich vorderafiatisch und mongolisch gemischten Volks, traten bingegen große Volksteile und vor allem gerade die herrschenden Areise zum mosaischen Glauben über und brachten etwa in der Zeit vom 8. bis 11. Jahrhundert n. Chr. dem Judentum einen ftarteren Einschlag mongolischen (innerafiatischen) Blutes mit. (Der Sall ift innerhalb der Raffengeschichte des Oftiudentums im folgenden zu betrachten.) Später scheinen Abertritte seltener geworden zu sein, ja vom Judentum schließlich gar nicht mehr gewünscht worden zu sein, vielleicht darum, weil das Judentum in der Berstreuung über Europa und schlieklich über die ganze Welt durch übertritte ja raffisch allmählich aufgelost worden ware. Im 13. Jahrhundert sollen in Ungarn noch einmal eine gewisse Anzahl Madjaren übergetreten fein. Die Erscheinung, daß die Juden aller Lander jeweils eine gewisse Unnaberung an das Korperbild ibrer nichtsudischen Umgebung zeigen, beruht nicht nur auf Mischwerbindungen, sondern auch auf Auslesevorgangen, die unter Umstanden im judischen wie im nicht-judischen Volkstum in einem bestimmten Gebiet gleichgerichtete Wandlungen bemirten.

Im späteren Mittelalter muß im Judentum aus der Absperrung gegen die Alenschen fremden Glaubens schon ganz die Absperrung gegen alle nicht-jüdischblütigen Menschen geworden sein. Das Judentum zeugte sich sortan fast nur noch aus sich selber sort. Vielleicht wurde von ihm besonders in Europa der blutmäßige Abstand, die Fremdheit alles nicht-jüdischen Blutes, so deutlich empfunden, daß dem Judentum schließlich Betehrungsversuche oder Abertrittswünsche sinnlos wurden. Das jetzt erreichte einzigartige jüdische Blutdewußtsein muß deutlich erkannt haben, daß Blut und Glaubenssorm einander bedingen, daß nur jüdisches Blut die jüdischen Glaubenslehren und Anschauungen recht begreisen könne. Die Inzucht blieb daher so gewahrt, daß die Vielgemischtheit des jüdischen Volkes immer wieder nur unter sich Verbindungen einging. Auch läßt

fich vermuten, daß zum mosaischen Glauben übertretende Menschen teils ihrer feelischen Veranlagung, teils ihrer raffischen Jusammensetzung nach ber sudischen Art "wahlverwandt" nabestanden. Die geschlechtliche Auslefe muß im judischen Gesamtvolt wohl dazu geführt haben, daß immer wieder gleichsam die judischsten Juden im Gesamtvolt, soweit es schließe lich auch zerftreut war, ausgelesen wurden. Das Leben unter fremdvollern bewirtte ja gleichgerichtete Ausleseverhaltnisse unter ben Juden aller europaischen Gebiete auch badurch, daß eine großere Machtommenzahl immer nur den Juden moglich wurde, welche die eigenartigen Bes dingungen des Lebens unter gremdvollern besonders geschickt zu ergreifen wußten. Unders als durch folche im ganzen judischen Volt in gleicher Richtung wirtfamen Ausleseverhaltniffe laft fich die verhaltnismäßig große Einheitlichkeit des Judentums über die ganze Erde bin taum begreifen. Unders laft es fich taum begreifen, daß auch die feelischen Eigens schaften des Juden von fast allen Vollern gleich einzigartig und gleich artfremd empfunden werden. Durch Ausmerzung der Menschen innerbalb des judischen Volkstums, welche den besonderen Bedingungen des Lebens unter gremdooltern nicht gewachsen waren, muß aus der Diels mischung eine gewisse Einheit zweiter Ordnung entstanden fein.

Ju außerster Starrheit mufte das Judentum seine Eigenart in vielen Dingen wohl deshalb steigern, weil in der Vielgemischtheit seines Raffentums, bevor diefes mit feinem Gefettesglauben von Esras Zeit ab die entscheidende einheitliche Juchtungerichtung eingeschlagen hatte, die Gefahr unendlicher Vielspältigkeit und Auflosung lag. Ihren Balt, ihren Kern, fand die Starrheit der judifchen Seele ichlieflich in ihrem Blutbewuftfein. Saft unbeimlich ift es zu sehen, wie ficher das Judentum fein Blutbewußtfein in feinem Eingottsglauben, im Glauben an den Gott der Juden, verwurzelt bat. Da das Judentum Gott als den Gott der Juden fab, und das judifche Volt als das "auserwählte Volt", ergab fich in unerbittlich ftarrer Kolgerichtigkeit eine zwiefache Sittenlehre, die im Talmud (zu deutsch: Cehrbuch) ofters einen folden Ausdruck annimmt, daß diefes Jeugnis judischen Glaubens manchen nichtjudischen Betrachtern schon wie die Verkehrung aller sittlichen Grundlagen ins Unsittliche vorgekommen ift. Der Talmud, ber nach einer Augerung ber "Allgemeinen Zeitung bes Judentums" 1) die judische Seele "ebenfo scharf wie treffend carafterisiert", muß geradezu jene sichere Juchtungerichtung innerhalb des Judentums erzielt haben, die im Jusammenwirten mit den oben bezeichneten Ausleses vorgangen das Judentum auf den Weg gur Bildung einer neuen Raffe, einer Raffe zweiter Ordnung, geführt hat. Entstanden ift der Talmud in der Sauptfache etwa zwischen 150 und 500 n. Chr. Kennzeichnet er wirklich die judische Seele scharf und treffend, so hatte sich das Judentum in ihm ein Juchtungsmittel sicherster Art geschaffen, indem es jedem eingelnen Juden die Verpflichtung und Glaubensgewißheit schuf, daß es allein auf das judische Blut und auf feine Abgeschlossenheit und Reinerhaltung antomme. "Eine einzige ifraelitische Seele fur fich ift in ben Augen Gottes mehr wert, als alle Seelen eines gangen Voltes" 2). "Dic

<sup>1) 1907,</sup> Mr. 45. 2) Schefa tal.

Sonne bescheint die Erde, der Regen befruchtet sie, nur weil die Ifraeliten darauf wohnen"). So lehrt der Talmud in eindringlichster Weise das Blutbewußtsein als ein gottliches Gebot und bezieht alles auf die Ersbaltung der judischen Art. Scharf trennt er Juden und Nicht-Juden: "Ihr werdet Menschen genannt, die Volker der Welt aber werden nicht Menschen, sondern Vieh geheißen"?). Man kann vielleicht sagen, daß es so im Judentum auch zu einer jahrhundertelangen Auslese der streng talmudisch gerichteten Juden gekommen ist, die dann aus der beschriebenen Vielmischung doch wieder eine gewisse Einheit bildete. Alar zeigt sich wieder, daß tatsächlich in der Ausgleichung an nicht-südische Denkart und in der Abkehr vom mosaischen Glauben gewisse Gefahren für das Judenstum liegen. Einzig das Judentum hat es sa in folgerichtigster Weise verstanden, sein Blutbewußtsein in seinem Gottessglauben selbst sicher zu verwurzeln.

Durch sein Blutbewußtsein und seine Abgeschlossenheit erreichte das Judentum die ihm eigene starre Beharrlichteit in allem außeren Wandel. Durch vielgestaltige Schickfale und in allen Umwelten hat sich das Judenstum, zugleich starr und wandelbarsanpassungsfähig, von jeher sicherer erhalten als je ein anderes Volkstum. Iwar hat das Judentum keine Zeimat im Sinne eines Staatsgebietes. Aber es ist durch sein Blutbewußtssein gesicherter als Volker mit wohlverwahrten Grenzen. "Das Vaterland der Juden sind die übrigen Juden"3). Der Deutsche oder der Engländer sind dem Rassenwandel ihrer Volkstümer ausgesetzt, ebenso wie der Franzose, der heute ein ganz anderer Mensch ist als in seinem klassischen 17. Jahrhundert (vgl. S. 348). Der Jude achtet auf sein Blut und weiß sich so gesichert als der "Ewige Jude". Ewig ist vielleicht nur das Volkstum, das auf sein Blut achtet und im Blutbewußtsein ein göttliches Gebot erkennt; das mag die Erscheinung des Judentums lehren.

So scheint aus den eigenartigen, eine besondere Auslese bewirstenden außeren Verhältnissen und aus den Vorschriften des mosaischen Glaubens eine so sichere Juchtungsrichtung, ein einzigartiges Blutdewußtssein, entstanden zu sein, daß sich aus einer Rassenmischung eine Rasse zweiter Ordnung andahnen konnte. Durch Absonderung und Inzucht und eine bestimmte Ausleserichtung hat sich — oder hatte sich wenigsstens — das Judentum die Bedingungen zur Herausgestaltung einer neuen Rasse geschaffen (vgl. S. 236). Der Areis der bei der Vielmischung des Judentums in der Vererbung möglichen Areuzungserscheinungen war durch Absonderung und Inzucht gleichsam immer mehr verengert worden. Dies scheint auch der Grund, warum man au. Körpergestalt und Gesichtszügen beim Juden die sein Blut zusammensetzenden Rassen in den meisten Sällen nicht so verhältnismäßig schnell erkennen kann, wie dies bei den meisten Menschen Mittels und Westeuropas möglich ist. Man kann sagen, das Judentum war durch sein streng gepflegtes Blutvewußtsein und eine

<sup>1)</sup> Jebamoth, Jalkut Schimoni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Baba Mezia.

<sup>\*)</sup> Schopenbauer, Parerga II.

sicher gewahrte Juchtungsrichtung auf dem Weg, eine Kasse zu werden — es war mindeftens auf diesem Weg.

Es war auf diesem Weg bis in die Gegenwart hinein, bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann begannen gewisse Anzeichen einer Aufslösung des alten Blutbewußtseins und der alten Abgeschlossenheit, Anzeichen, die später zu betrachten sind. Junachst muß nun die Erscheinung verfolgt werden, daß sich die strenge, oben talmudisch genannte, Juckstungsrichtung durchgesetzt haben muß in beiden Iweigen des Judentums, im sudsüchsischen (sephardischen) und im ostsüchschen (aschlenasischen) Iweige. Beide Iweige mögen gewisse bezeichnende Unterschiede ausweisen, mögen mindestens zwei körperlich verschiedenzgestaltete Mehrheiten einander gegenzüberstellen, während zweisellos vermittelnde Körperbilder in beiden Iweigen übergänge herstellen, die man dann weder für bezeichnend südsjüdisch, noch für bezeichnend ostsüchschen Sweigen Süds und Ostsuden ist aber nicht so groß, als daß nicht beide Iweige irgend etwas bezeichnend "Iüdisches" hätten, irgend etwas, das tlar die Jugebörigkeit zu diesem besonderen Volkstum anzeigt.

In welchen raffentundlichen Mertmalen besteht nun diefes Rennzeichnende Judische? Worin liegt das Gemeinsame in der judischen Korpererscheinung? Diese Frage ift beute noch nicht zu beantworten, wenn man nach einer Antwort fucht, die fich in menschenkundlichen (anthropologischen) Jahlen und Magen ausdruden lagt. Die Frage ware felbst dann nicht tlar zu beantworten, wenn es nicht einzelne Grenzerscheinungen judischer Art gabe, die dadurch gekennzeichnet find, daß fie fich von irgendwelcher euros paischen Rasse oder in Europa üblichen Rassenmischung taum unterscheiden. Der Versuch zur Aufdedung des Bezeichnende Judifchen, den die Jewish Encyclopædia erwähnt (vgl. S. 435), hat ja ebenfalls zu keiner klaren Antwort geführt. Das Bezeichnende im Judentum scheint eben die besondere Jusammensetzung der Vielgemischtheit selbst zu fein, einer Viels gemischtheit aber, die durch strenge Absonderung gur Anbahnung einer gewissen Rasse zweiter Ordnung geführt hat oder hatte. Die Ausleses vorgange und die einheitliche, aus talmudischem Geist stammende Juchtungsrichtung baben felbst in den beiden getrennten Zweigen des judischen Volkstums eine eigentliche Aufspaltung in zwei artgetrennte Gruppen verhindert. Es ift in beiden Gruppen dabin gekommen, daß irgendwie eine bezeichnende Jusammenstellung von Merkmalen, die im einzelnen aus den verschiedenen im Judentum gufammengetretenen Raffen ftammen, eine Mertmalzusammenstellung, die immer wieder auftritt und immer wieder in der Auslese bevorzugt wird, etwas Bezeichnende Judisches bervorbringt, obne daß aber die heutige Sorschung icon genaue Angaben über diese bezeichnende Merkmalzusammenstellung machen tonnte.

In Aurze muß nun die Entstehung der Verzweigung selbst betrachtet werden: wie tam es zur Ausgestaltung des sudjudischen und des ofts judischen Volksteils?

Die Oftjuden sind abzuleiten von judischen Volksteilen, die sich von Palastina aus nordwarts nach Armenien und zum Raukasus gewandt hatten, wo sie schon im 2. Jahrhundert v. Chr. saßen. Die Bewegung

dieses Volksteils nach Nordwesten und Norden muß fortgedauert haben. Es kam im 7. und 8. Jahrhundert n. Chr. zu jenem volkstundlich und rassenkundlich eigenartigen Ereignis, daß größere Teile, darunter vor allem die herrschenden Schichten des seiner Rasse nach wahrscheinlich vorwiegend mongolischen (mongolischevorderasiatisch gemischten) Volkes der Chasaren, das am Unterlauf der Wolga und des Don, am Norduser des Kaspischen und des Schwarzen Meeres ein Reich mit großen Sansdelsstädten gegründet hatte, zum subisschen Glauben übertraten. Die



21bb. 456. Basch fir aus Usa. Dorwiegend mongolisch, wahrscheinlich mit vooders astatischem Einschlag. (Aufn.: Anthr. Inst., Wien.)

Chafaren waren ein Sandelsvolt, das den Bandel von Sibirien und Indien und von ber vermittelte und feinen Kleinafien Bandel durch Kriegsmannschaft schützte. Das Chafarenreich verschwand aus geschichtlich nicht erbellten Grunden 1). Sein Gebiet nahmen tirgififche, talmuttische und baschkirische Stamme ein. Die Chafaren waren gum größten Teil und besonders die führenden Schichten gum judischen (mosaischen) Blauben überges treten, und fo vollzog fich eine Blutmischung: Aufnahme altjudischen Blutes durch die Chafaren und Aufnahme chafarifchen, d. h. mongolisch=untermisch= ten Blutes durch die vom Kautasus nord: westlich sich ausbreitenden Juden. Man wird fich die Chafaren in raffifcher Sinficht etwa wie die beutigen Bafchtiren,

Tartaren oder Kirgifen vorstellen muffen, d. h. als ein vorderafiatischemons golisches oder mongolisch-vorderasiatisches Volk. Hatte das ostliche Judentum in Armenien und im Rautasus bei Aufnahme nichtjudischer Menschen wieder neues Blut der vorderafiatischen (armenoiden) Raffe in sich aufgenommen, also Blut, das dem Judentum nicht fremd war, fo tam jett, durch das mongolische Blut aus der Blutmischung der Chafaren, eine neue, ber ursprunglichen Blutzusammensetzung febr fremde Jumischung in ben oftsudischen Volkstorper. Die Vielgemischtheit verftartte fich noch einmal; die Abertritte scheinen bis ins 11. Jahrhundert fortgedauert zu haben, wenn auch wohl das 8. Jahrhundert die eigentliche Zeit der Maffenübertritte war. Im jo. und jj. Jahrhundert find dann die Oftjuden in ihrer Sauptmaffe wieder zu finden im ruthenischen Gebiet, und endlich, vom 12. bis 14. Jahrhundert, muffen sie Polen und Galigien und somit den Sauptteil ihrer heutigen Sitze erreicht haben. Da Rugland bis gur Regierung Peters des Großen (1682-1725) feine Grenzen gegen judifche Einwanderung zu schließen versuchte, breiteten sich die Juden in der

<sup>1)</sup> Sind die Rarasimen, eine (den Talmud nicht anerkennende) judische (mos saische) Sette, die am Norduser des Schwarzen Meeres verbreitet ift und etwa 250 000 Menschen umfaßt, Nachtommen der Chasaren? Sie werden dafür ges balten. Raffisch follen sie den Armeniern sehr nabe steben, also ein starkes Vors wiegen vorderastatischer Rasse zeigen.

458

459 b

461



457. Jude aus Deutschland. Mongolischer und nordischer Einschlag.



458. Jude ous Deutschland. Unscheinend orientalischemongolisch.





460

457

459 a



460. Jude aus Deutschland. Dermutlich mongolischer und negrider Einschlag.



461. Jude aus Deutschland. Berthold Auerbach. Nordischer u. vermutlich mongolischer Einschlag. (A. d., Corpus imaginum' d. Photogr. Ges. Charlottenbg.)



Ubb. 462. Jude aus Polen. Aordischer und vermutlich mongolischer und vorderafiatischer Einschlag. (Aus Sishberg, Raffenmerkmale).



Ubb. 463. Deutschland. Indiche Mutter mit Kindern, die Mutter und bas Kind vermutlich mit ftarkerem oftischem, ber Knabe mit ftarkerem orientalischem Einschlag.

Sauptfache gunachft nur im Bebiet Broff= polens aus, d. b. alfo auch über das Gebiet polnischer Sprache binaus nach Kurs land, Littauen, Weft= preugen, Weifrugland, Galizien, Wolbynien und nach der Ultraine, demnach alfo etwa über das Bebiet, in welchem fie noch beute bes fonders zahlreich ver= treten find (vgl. Kar= te S. 434). Innerbalb diefes gangen Bebiets fprechen aud die Juden die fiddische Sprache und tragen Samiliennamen, die sprachlich von deut: icher Bertunft find (val. S. 475). Die Jahl der ofteuropäis fchen Juden wurde verstärft durch judi= fche Einwanderer, die fich über die Turtei und Ruma: nien nach Polen und Rugland ausbreite= ten. Auf diefem Weg fanden wieder neue Jumischungen statt: bie und da mogen fich Menfchen dinas rischer Raffe dem Judentum verbunden baben; wichtiger ift ficherlich der Beifat oftischen Blutes, der beute neben dem mon= golischen (innerafia= tischen) im Ostsuden= ertennbar ift.

Nordisches Blut hatten ja die Juden schon in Palastina aufgenommen; bier in Polen muß aber weiterbin eine gewisse nordische Jumischung eingetreten sein. Allein aus dem alteren nordischen Bluterbe nämlich läßt sich das heutige Auftreten heller Zaare und heller Augen unter den Oftsuden kaum erklären, falls man nicht Auslesevorgänge annehmen will, die gerade den nordischeren Teil der Oftsuden in dieser ofteuropäischen Umwelt verhältnismäßig stärker vermehrt hätten. Einen nicht geringen Justrom südsüdischen Blutes erhielt das Ostsudentum im 14. und 15. Jahrhundert, weshalb man auch im Ostsudentum gelegentlich Menschen mit sephardischen Jügen trifft (Abb.469). In frühmittelalterlicher Jeit schon hatten nämlich südssche Gemeinden ihren Ausbreitungsweg vom Mittelmeer ber die Ahone auswärts gefunden, hatten, die Aheinebene erreicht und waren schon im 3. Jahrhundert im Elsaß und in den rheinständischen Gegenden, wie

auch heute noch, verhaltnismäßig gabl= reich. Schon damals icheint fich grantfurt a. M. als ein judischer Mittelpunkt gebildet zu haben, und man hat schon die verhaltnismäßig geringere Korperbobe der Bevolkerung in der Umgegend der Stadt grantfurt a. M. auf die jahrhundertelange ftartere Befiedlung der Begend durch Juden gurudführen mollen. Die Kreugzüge brachten Judenverfolgungen und sausweisungen mit sich. denen vor allem zu Unfang des funf= zehnten Jahrhunderts eine febr große Jabl der in Deutschland wohnenden Juden nach Polen auswich, wo sie dann entweder in dem dort schon zahlreicher vertretenen Oftsudentum aufgingen oder aber, falls die ichon in Polen ans (wie ein Raffen= fåffigen Juden



Abb. 464. Jude aus Italien. Lombrofo. Vorderafiatischeoriens talische (mongolisch)=negerisch?

forscher es darlegt) 1) noch gar nicht zahlreich waren, mit diesen schon ansässigen Juden zusammen jetzt das eigentliche Ostjudentum bils deten. Der polnische König Rasimir der Große (1333—1370) begünstigte vor allem die jüdische Kinwanderung aus Deutschland durch Jusicherung von Vorrechten an die Juden, aus denen er für sein Land eine Urt Mittelsstand schaffen wollte, der dem damaligen Polen sehlte. Das Jiddische, die Umgangssprache des Ostjudentums, leitet sich auch her aus der rheinfrantischen Mundart jener Zeit und die ostjudischen Samiliennamen sind sprachlich auch beute noch sast alle deutscher Herfulle darchlich auch beute noch sast alle deutscher Herfulle von seinem orientalischen, westischen und hamitischenegerischen Blut verloren; es hat das Blut langschäbliger Rassen verloren, während es durch übers

<sup>1)</sup> Boutsche Brujewitsch, Vollerkunde Auglands, ein ruffisch geschriebenes Wert, aus dem ich einzelne, fur diesen Abschnitt wertvolle Sinweise einer briefelichen Mitteilung verdante.

465

467

469



465. Jude aus Deutschland. Vorderafiatisch-nordisch.



467. Jüdischer Knabe aus Deutschland. Mehr südsüdisch (sephardisch) aussehend. Vorwiegend orientalische Rasse.



469. Jude aus Polen. Mehr fübjübijch (fephardisch) aussehend. Vorwiegend orientalisch. (Aus Sishberg, Rassenwerkmale.)



466. Jude aus Deutschland. Orientalifchnordisch mit geringem negridem Einschlag.



468. Jadifcher Unabe aus Deutschland. Mehr oftjadisch (aschtenafisch) aussehend. Oftischenordischeorientalisch?



470. Jude aus Deutschland. Mendel, Produater. Mehr oftiglich (aschenasisch) aussehend; vermutlich oftischer und nordischer neben vorderafiatischem Einschlag.

468

466

470

tritte und durch Auslesevorgange immer mehr das Bluterbe turzschadsliger Rassen gemehrt haben muß. Die Oftsuden sind also kaum noch "semitisch" zu nennen: gerade das Blut der orientalischen Rasse ist in der oftsüdischen Vielmischung sicherlich ziemlich gering.

Das Oftjudentum, 9 Jehntel des Judentums, entspricht somit einer Rassenmischung, für die ein gewisses, nicht zu start anzunehe mendes Vorherrschen der vorderasiatischen Rasse bezeichnend ist, also einer vorderasiatischenmongolischenftlichenordischer vorderasiatischen negerischen

Mischung.

Anders das Sudjudentum: es gestaltete sich heraus unter den jüdis schen Volksteilen, die beiden Küsten des Mittelmeeres entlang sich nach Westen hin ausbreiteten. Auf ihrem Weg verloren sie von ihrem vorders assatischen Blut, nichts aber oder nur wenig von ihrem orientalischem Blut. Sie mußten ferner auf ihrem westlich gerichteten Weg neues westissches Blut aufnehmen, da und dort auch neues hamitisches und negerisches Blut. So verloren sie vom Blut der kurztöpfigen vorderasiatischen Rasse, und nahmen dagegen Blut der langtöpfigen Rassen Afsen Afrikas und Südseuropas auf. Daher sind die Südsüden gekennzeichnet durch ein gewisses Vorwiegen der orientalischen Rasse in ihrer Mischung und können als orientalische westische vorderasiatische hamitische nordische negerisch gemischt gekten.

Das Subjudentum, g Jehntel des Judentums, wird in ber Sauptsache gebildet durch die Juden Afrikas, der Balkanhalbinsel, Italiens, Spaniens, Portugals, Frankreichs und Hollands. Das Judentum Englands war fruber wohl überwiegend sudjudisch; heute mogen die in neuerer Zeit zahlreich eingewanderten Oftjuden, die "German Jews" überwiegen. Auch in grantreich mag die judische Einwanderung aus Deutschland und Ofteuropa allmählich ein Überwiegen der Oftsuden mit fich bringen. Wie in England, fo fallen auch in grantreich die verhalts nismäßig zahlreichen, fur das Oftjudentum bezeichnenden Mamen auf. -In Deutschland fanden die Sudjuden anscheinend von Holland, hauptsäche lich von Umfterdam ber, Kingang. Jahlreiche Gudjuden hatten ja Ende des 15. Jahrhunderts nach ihrer Vertreibung aus Spanien und Portugal (i. J. 1492) in Holland Aufnahme gefunden?). Eine gewisse, wohl nicht febr zahlreiche subjudische Einwanderung fand ihren Weg von Bolland ber den Abein binauf; andere Sudjuden batten von Amsterdam ber Sams burg erreicht. Beute jedoch ift das in Deutschland wohnende Judentum fast ausschlieflich Oftjudentum.

<sup>1)</sup> Die neuerdings erschienenen "Beiträge zur physischen Anthropologie der Juden und zur judischen Rassenfrage" (Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Bd. 23, 1922) von Wagenseil fassen die beiden Zweige des Judentums in rassischer Sinsicht in den Grundzügen ebenso auf, nur daß Wagenseil die (allerdings geringeren) Einschläge hamitischen und negerischen Blutes außeracht läßt.

<sup>2)</sup> Die Mehrzahl wanderte nach den Gebieten des ditlichen Mittelmeers, vor allem nach der Turtei und nach Griechenland, aus, wo ihre Nachtommen, die spaniolischen Juden, beute noch ein mittelalterliches Spanisch sprechen. Diefe sephardischen Spanischen balten sich besonders streng abgesondert von den asche tenasischen Juden.

Die oftjüdische Mischung aus sieben Aassen mag es wohl erklaren, warum das Oftjudentum weit vielspältiger, uneinheitlicher, wirkt als das Südjudentum. Die oftjüdische Mischung mag schließlich auch die im Verhältnis zum Südjudentum unausgeglichener wirkende seelische Artung des Ostjuden erklaren und ebenso die Abneigung des Südjuden gegen den Ostjuden. Vom südjüdischen Standpunkt aus wirkt der Ostjude unedler; er scheint auch in sittlicher Sinsicht die Vielspältigkeit seiner Art anzuszeigen. Vielleicht versteht es sich so, warum die Südjuden sich als den edleren Teil, gleichsam den Adel, des Judentums fühlen.

Trotz dieser Verzweigung aber läßt sich schon bei oberflächlicher Bestrachtung nicht vertennen, daß sich die Juden doch in jeder Umwelt deutslich abbeben, und daß das Rennzeichnends Judische, wodurch sie sich abseben, überall wieder aus den gleichen Jugen leiblicher und seelischer Art besteht. Vielleicht besteht aber ein großer Teil dieses Rennzeichnends Judischen schon darin, daß der Jude in jeder Umwelt so besonders fremd wirft und umso fremder, je verschiedener die Rassenzusammensetzung der Umwelt von der Rassenzusammensetzung des Judentums ist.

Bier mag nun eine dem Juden eigene Erscheinung vermertt werden, namlich die, daß der Jude — abgesehen von den judischen Rassenforschern, die ihr eigenes Volkstum meist mit vorbildlichem Eifer zu erforschen trachten - in den allermeiften Sallen raffentundlichen Untersuchungen abgeneigt ist (soweit diese Sorschungen nicht etwa mit der raffentundlichen Beobachtungen "wilder" Doller in fernen Erdgebieten zu tun haben). Untersuchungen über die europäischen Rassenfragen und über die sudische Raffenfrage, die "Judenfrage", find dem Juden gemeinhin unerwunfcht und mindestens peinlich. Ja schon ein sachlicher Sinweis auf die Juden als auf einen besonderen Bevollerungsbestandteil bewirtt bei einzelnen Juden eine gegnerische Saltung. Es ift eigenartig, wie manche Juden, die ibres besonderen judischen Blutes durchaus bewußt sind, im offents lichen Leben die Bedeutung der Erbanlagen zu verhullen suchen. Daber die von Lenz erwähnte "Vorliebe des Juden fur den Lamardismus, d. h. die Lehre von einer angeblichen Vererbung erworbener Eigenschaften" 1). Tatsachlich muß es auffallen, wie lange sich die von der Wissenschaft widerlegte Anschauung von einer Vererbung erworbener Eigenschaften in solchen judischen Buchern noch balt, welche die Raffenforschung bes tampfen und die Verschiedenheit der Menschenrassen meift aus der Umwelt erklaren wollen oder fogar die Bleichheit aller Menschen lebren wollen. Eine eigenartige Erscheinung ift es, daß von judischer Seite auch beute noch immer wieder Darftellungen ausgeben, die das Judentum allein als eine Art Glaubensbetenntnis binftellen und es zu widerlegen verfuchen,

<sup>1)</sup> Baur-Sischer-Lenz, Grundriff I, 1923. — Lenz führt dabei u. a. an: "Ich habe zu meinem Privatvergnügen eine Liste von etwa 60 Gelehrten, die sich zu dieser Frage geäußert haben, aufgestellt und da zeigt sich schlagend, daß die Derstreter des Lamardismus zum allergrößten Teil jüdischer Abstammung sind. . . . In den letzen Jahren hat sich das Bild allerdings insofern verschoben, als der Lamardismus überhaupt start an Gläubigen verliert und daber die Juden unter seinen Gegnern etwas zunehmen."

baß das Judentum eine "Rasse", d. h. in der genaueren Sprache der vorsliegenden Untersuchungen: ein rassenhaftsbedingtes, klar abgesondertes Volkstum, sei. Gegen solche Verhüllungen, die wissenschaftlich nie zu stügen sein werden, wenden sich in leidenschaftlicher Weise auch immer wieder einzelne Juden: "Es ist natürlich ein Sansnarrenspiel des liberalen Judentums, wenn es leugnet, daß es eine jüdische Rasse mit ganz besoderen Rassenmerkmalen gibt und wenn es aus dem Judentum eine bloße Religion machen will. In Wirklichkeit ist die jüdische Religion für die Stellung des Judentums in Deutschland, wie überhaupt in der westlichen Welt, etwas relativ Belangloses. Was den Juden auszeichnet und kennzeichnet, ist seine Rassen.

Woher rührt es, daß einzelne Glieder des Judentums durch Vers bullung der für jedes Volkstum geltenden Beziehungen zwischen Rasse und Volkstum gleichsam die Grenzen zwischen judischer Art und nichts judischer Art zu verwischen trachten? Sängt die bei Juden oft zu besobachtende Scheu vor Artuntersuchungen etwa mit der Vielgemischtheit des Juden zusammen, die zu betrachten er vielleicht nicht liebt? Oder hangt diese Scheu damit zusammen, daß der Jude bei jeder Artuntersuchung seiner eigenartigen Fremdheit in einer ihm irgendwie unangenehmen Weise erinnert wird?) — in einer ihm unangenehmen Weise vielleicht auch desshalb, weil er ja im desentlichen Leben als Bürger dessenigen Volkes gelten will, unter dem er lebt?

Mit diefem Jug der Scheu vor Artuntersuchungen hangt vielleicht auch die sprichwortliche "judische Empfindlichteit" zusammen3). Selten mag ein Volkstum so überaus empfindlich sein gegen alle Menschen

<sup>1)</sup> Gradowsti, Ifraelitische Wochenschrift, 10. Jan. 1913. — Ebenso sindet der judische Anthropologe Weißenberg das Ableugnen einer besonderen judischen Blutmischung durch einzelne Juden "eine schlechte Verteidigungsmethode, indem es das Jiel nicht erreicht, dafür aber entwürdigend in eigenen und fremden Augen wirkt". (Weißenberg, Der judische Typus, Glodus, Bd. 97, 1910.)

wirtt". (Weißenberg, Der judische Typus, Globus, Bd. 97, 1910.)

2) Die Erdrterung von Rassefragen scheint den Juden unerwünscht zu sein, selbst wenn dabei das judische Volt an sich gar nicht betrachtet wird. Grant (The Passing of the Great Race) berichtet: "Wir haben das Zeugnis eines der bervorragenosten Anthropologen Frantreichs, daß die anthropologische Unterssuchung französischer Seerespflichtiger bei Beginn der Welttriegs durch judischen Einfluß verhindert worden ist, welcher Einfluß darauf abzielte, jegliche Ausmertsamkeit auf Rassenuntersuchungen in Frantreich zu unterdrücken." Ist dem so, so muß das umso mehr verwundern, da die Juden selbst auf Fragen des Blutes so aufmertsam sind und viele Juden dieser vorbildlichen Ausmertsamkeit die gessicherte Erhaltung übres Volkstums und übrer Macht zuschreiben.

<sup>3)</sup> Auf sie hat im neueren Deutschland offentlich vielleicht als erster nach seinen Ersahrungen der berühmte Pathologe Rudolf Dirchow hingewiesen. (Archiv für pathologische Anatomie, Bd. 44, S. 138—144.) Aber schon im römischen Altertum sindet sich ein Beispiel besonderer Rucksicht auf die judische Empfindslichteit: in seiner Rede "Pro Flacco" (Abschnitt 28) bittet Cicero das Gericht, gewisse Dinge wegen der anwesenden Juden und ihres Jusammenhalts und Einflusses auf Volksversammlungen ("quanta concordia, quantum valeat in contionibus") mit leiser Stimme vortragen zu durfen. Als einen Beleg dieser Empfindlichteit darf ich vielleicht auch ansühren, daß das S. 452 genannte Blatt mosalschen Betenntnisses mir wegen der Darlegungen dieses Anhangsabschnitts "Antisemitismus klobigster Art" vorwirft.

ober Dinge, die ihm nachteilig ober auch irgendwie nur nicht forderlich gu fein scheinen. Scherze, wie fie von Witzblattern immer wieder gegen deutsche, englische, frangosische oder andere Volkseigenschaften vorgebracht werden, wurden bei Juden ftartfter Empfindlichteit begegnen, wenn fie sich einmal gegen judische Vollveigenschaften richten wollten. Im Gegenfat zu dieser offentlichen Empfindlichkeit ift aber der Jude in judischer ober vertrauterer Umgebung oft dazu geneigt, gerade über das judische Wesen Scherze zu machen, Scherze, die nach meiner Beobachtung übrigens auf eine besondere Beobachtungs, und Einfühlungsgabe des Juden binweisen. Seine offentliche Empfindlichkeit mag damit zusammenhangen, daß der Jude — in einer fur die Arterhaltung eines Volkstums vorbilds lichen Weise - blutbewuft ift. Raum bulbet er eine Einrede gegen einen einzelnen Juden, fast nie aber eine Einrede gegen das Judentum als ganges. Er ift artbewußt bis ju gabefter Leidenschaftlichkeit, und feine zabe judischevolkische Leidenschaft mag ihn wohl auch hinreißen bis zu unduldsamster Artbehauptung oder eindringlichster Sorderung besonders entgegentommenden Verstandnisses seiner Kigenart. Gerade judische Schriftsteller baben aber bisweilen auf diesen Bug bingewiesen, der eine, Maximilian Sarden (driftlichen Glaubensbetenntniffes) in rubiger, ein anderer in traffer Weise: "Darf man über jede andere Religion, jede Rasse und Klasse rudfichtslos reden und nur gegen Ifrael nicht ein tritisches Wortchen wagen? Das ware eine wunderliche forderung; um so wunderlicher, als fie von Leuten gestellt zu werden scheint, die täglich Tolerang beischen" 1). - "Eine der gefährlichsten, spezifisch judischen Eigenschaften ift die brutale, geradezu barbarische Unduldsamteit, wieder ein feltfamer Widerspruch bei einem Stamme, der jeden Augenblid laut nach Duldung schreit. Eine schlimmere Tyrannei tann nicht geubt werden, als fie die judische Clique ubt. Von jener Achtung für die Ansichten, die Person des Gegners, felbst bei energischer Betampfung, wie man fie gum Teil bei den Germanen, gang besonders aber bei den Romanen (Italienern) trifft, ist bei den Juden nie die Rede. Wer es wagt, fich der judischen Clique entgegenzustellen, den versucht diese unweigerlich mit viehischer Brutalität niederzutreten." So Conrad Alberti 2) innerhalb eines Auffatzes, in dem die eben mitgeteilte Stelle nicht die fraffeste ist und der schlieflich dartun mochte: "Die niederträchtigste aller Rampfarten, das Totschweigen, ift spezifisch judisch."

Sur die Raffentunde erklaren sich solche Erscheinungen wohl dadurch, daß der Jude eben immer der Artfremde in nichtjudischer Umgebung ift, immer in sich die Fremdheit fühlend, die sich oft bis zum Saß gegen alles Michtjudische steigert, immer auch dem Fremdgefühl des Nichtjuden gegensüber, das sich in diesem blutmäßig oft ebenso bis zum Saß steigern kann. Ein Verstehen, ein eigentliches Verstehen zwischen Artung und Artung scheint unmöglich zu sein.

Mit der Vielgemischtheit des judischen Volkstums mag endlich gus sammenhangen, daß der Jude die Erscheinung reiner Raffe oder reins

<sup>1)</sup> Barden in der Jutunft, Juni 1904.

<sup>2)</sup> Befellichaft 1889, Mr. 12.

raffiger Menfchen irgendwie als feiner Artung entgegengefett gu emps finden icheint. Ift es wirklich ein "uralter Schmerzenszug" des judifchen Blutes, daß der Jude sich dazu getrieben fublt, gerade die Blutreinheit der nordischen Raffe zu gefährden? Betannt ift ja, und von Juden felbst immer wieder ausgesprochen, die auffällige Vorliebe des Juden fur grauen nordischen Aussehens, und die judische Schriftstellerin Anselma Beine berichtet von diefem Jug gelegentlich einer Betrachtung des judifchen Dichters Jacobowsti: "Ploglich entdedte ich an ibm den tyvisch-uralten Schmerzenszug feiner Raffe. Es war ibm eine rachfüchtige Wonne, über die Frauen Macht zu zeigen, und nie martierte er bobnischer den Plebejer, als wenn er fich rubmte, mit brutaler Kraft die feinen grauen der blonden €delinge unterfocht zu baben"1).

Mit sicherer Buchtungerichtung, mit einzigartiger Blutbewustheit ift so das Judentum in die Welt der Gegenwart, in die Welt des 19. Jahrbunderts, eingetreten. Die greiheiten aber des 19. Jahrhunderts icheinen boch in mancher Sinsicht das Raffentum des judifchen Volles angegriffen zu haben. Zwar schwand mit der mosaischen Glaubensform, die im Lauf gerade des letten Jahrhunderts von vielen westeuropaischen Juden aufgegeben wurde, noch lange nicht das Blutbewuftsein. Der Jude der Meuzeit weiß, daß der mosaische Glaube ein Zweites, das gemeinsame Blute erbe aber das Erste im Leben des judischen Gesamtvolks bedeutet. Die Abtehr vom mosaischen Glauben ist nicht die Abtehr vom Judentum. "Tatfachlich ift bei uns Juden die ethnologische Abgeschlossenheit, die Kigenartigleit und Erflusivitat unserer Raffe weniger zu bezweifeln als bei irgend einem anderen Volte." "Wir sind die Auserwählten! Stol3 durfen wir das Saupt tragen und Anspruch auf besondere Verehrung erheben" 2). Gegenüber einem fo traftig felbstbewußten Voltstum ift es 'nach beiden Seiten bin verkehrt, "judifch" und "driftlich" einander entgegengufegen, wie dies gedankenlos oft geschieht. Judentum ift an sich nicht mit einem Glaubensbetenntnis zu deden, Michtjudentum ift an fich nicht Chriftentum. Die sogen. Judenfrage ist daher auch niemals zu losen vom Standpuntt der Glaubensbetenntniffe aus. Gie tann nur als eine grage ber Volkstumer geloft werden. Das Judentum ift ein Volkstum — zwar ein einzigartiges, weil es ein Blutbewußtsein besitzt —; und als einem Volkstum muß dem Judentum in allen Betrache tungen jeweils ein anderes Volkstum, fo das Englandertum, das Ruffentum, das grangosentum ufw. gegenübergestellt werden. Die Gegenüberstellung "Chrift und Jude" gebort in einen gang anderen Jusammenhang, gebort vor allem in die vergleichende Religionswiffenschaft. In den Jusammenhang dieses Buches gebort nur die Betrachtung der Erbs anlagen der judischen Blutsgemeinschaft! Dag die Begriffe bei Betrachtung des Judentums fo oft verwirrt werden, hangt damit gusammen,

<sup>1)</sup> Literarifches Scho. 1912, Seft 3.
2) Cobn, Iudifchepolitische Teitfragen. 1899. — Diefer Unfpruch auf "besondere Verehrung" ift übrigens ein alter judischer Jug. Schon Iesaias (49, 28) verbeißt den Juden von den anderen Boltern: "Gie follen den Staub von deinen Suffen leden."

<sup>8.</sup> Banther, Raffentunde.

daß das judische Volkstum das eigentlich internationale, weltdürgerliche Volkstum geworden ist, dem aber die Gefahr der Jerstreuung wenig oder nichts anhaben tonnte. Daß bei Betrachtung des Judentums so viel Verswirrung sich immer wieder einstellt, hängt damit zusammen, daß das judische Volkstum ein gleichsam unsichtbares Volkstum ist, ein Volkstum ohne Staatsgebiet und ohne lebende Gemeinsprache. Das ür aber gilt: "Das Vaterland der Juden sind die übrigen Juden." "Reine Gemeinsschaft auf Erden hält so sest zusammen wie diese"). Das Blutdewußtsein hat den Juden ihr Volkstum trotz aller Jerstreuung erhalten bis in unsere Tage. Man vergleiche diese Arttreue mit der Artuntreue, die etwa den nach Amerika auswandernden Deutschen gemeinhin auszeichnet. Für alle Maßregeln, die zur Sestigung eines Volkstums dienen, ist das Judentum immer vorbildlich gewesen.

Eine — heute allerdings noch ziemlich geringe — Wandlung läßt sich aber feststellen. Die Blutverbundenheit im Judentum hat sich da und dort ichon mehrfach ichwacher gezeigt als die neuzeitlichen Unichauungen, besonders die Unschauungen des städtischen und großstädtischen Lebens Mittele und Westeuropas. Es gibt beute Jionisten, die ihre Soffnung auf eine judischevolkische Meuerwedung nur noch auf die Juden Polens, Baligiens, Ruflands und Oftdeutschlands feten, weil diefe allein dem auflosenden Beift abendlandischer Gegenwartsanschauungen noch nicht verfallen seien. Diese ofteuropäischen Juden sind noch strenggläubig mosaisch; und nichts wirtt raffisch festigender, als ein enger Jufammenhang zwischen Blutbewußtsein und Glauben. Die westeuropaischen Juden bingegen sind vielfach entweder glaubenslos oder doch ziemlich gleichgiltig gegen den Glauben ihrer Vorfahren. Die Abtehr vom judischen Glauben - der doch'in einzigartiger Weise ein eigentlicher Blutsglauben ift, wie ihn sonst kein Volk besitzt — diese Abkehr der westeuropaischen Juden wird von vielen Jionisten, also streng judisch-vollischen, dabei vielfachoft selbst nicht mehr mosaischen Menschen als der Beginn oder mindestens die Moglichteit einer Abkehr von der judischen Blutsgemeinschaft angesehen. Die Gefahr ift vielleicht geringer, als die Jionisten vermuten, denn ichon das gemeinsame Blut wird immer wieder den volltischen Jusammenhang finden und wahren. Aber soviel steht fest, daß die Mischen, die Chen zwischen Juden und Michtjuden gunehmen?) und daß gar durch den Ubertritt zu einem driftlichen Glaubensbetenntnis auch mancher Jude feinem Volkstum entfremdet wird. Die Angleichung an die abendlandischen, vor allem an die großstädtischen Verhaltnisse brachte außerdem ein Sinten der Geburtenziffer im Judentum der mittels und westeuropaischen Lander mit sich, das schon die Beachtung judischer Sorscher gefunden bat. Bis in die neueste Zeit haben die Juden trot überwiegend stadtischer Lebensweise

<sup>1)</sup> Schopenhauer, Parerga II.

<sup>2) &</sup>quot;Judichtedriftliche" Eben amtlicher Jahlung (unter denen allerdings Sten sind, bei denen beide Stegatten judischer Gerkunft sind) baben "in den letten Jahren im Reich 25% der rein judischen [d. h. mosaischessichten] Schen, in den Großstädten 30—50%" ausgemacht — so nach Theilbaber (Die Genealogie einer judischen Samilie. Archiv f. Rassens und Gefellschaftsbiologie, Bd. 9, 1912).

einen großen Kinderreichtum bewahrt. Wo fie aber den mosaischen Glauben aufgegeben haben, geben sie dem Aussterben entgegen.

"In Deutschland vermehren sich die alteingesessenen Judensamilien nicht mehr, sondern geben an Jahl zurud. Im Jahre 1871 machten die Juden noch 11/4% der deutschen Bewölkerung aus, 1908 nur noch 1%; ihr Unteil an der Bewölkerung hat seitdem also um 20% abgenommen. Die absolute Jahl der Juden in Deutschland hat im gleichen Jeitraum zwar von 500 000 auf 600 000 zugenommen, aber nur infolge der Juwanderung delicher Juden, welche zum größten Teil noch an der alten Überlieferung sesthalten und auch in Deutschland zunächst noch eine stärtere Sortpslanzung bewahren. Bei den Berliner Juden hat nach Theilhaber die Salfte aller Shen überhaupt keine Kinder; ein Viertel hat eine zur Erhaltung unz zulängliche Kinderzahl und nur ein Viertel der Samilien erhält sich selbst 1).

"Es ist teine übertreibung, wenn Theilhaber vom "Untergang der deutschen Juden" gesprochen hat. Dieses Aussterben hangt offendar aufs engste mit der bevorzugten wirtschaftlichen Lage der Juden und ihrer Jusammendrängung in den gebildeten Ständen zusammen. Wie sich die Jutunstsaussichten der gesamten Judenheit gestalten mögen, darüber ist schwer etwas Sicheres auszusagen. Obwohl die Juden in den westlichen Aulturländern dem Aussterben entgegengehen, könnte ihre Vermehrung in den weniger kultivierten Ländern des Ostens um so stärter sein. Möglich ist aber auch, daß sie auch dort der fortschreitenden Ausstärung und Jerssetzung verfallen. Sür nicht unmöglich möchten wir es schließlich auch halten, daß die zionistische Bewegung, welche die Abstammungs» und Blutsgemeinschaft aller Juden über die Grenzen der Sprachen und Staaten hinweg zu einer Schässgemeinschaft machen will, der Judenheit die Rettung bringen wird. Schon setzt gehören dem zionistischen Bunde sast eine Million Juden an").

Die Zionisten werden nicht mude, darauf hinzuweisen, ein wie gefähre liches Gut für das Judentum die sogenannte Judenemanzipation war und wie gefährlich der Gedante der "Affimilation", der Anpaffung und Angleichung des Juden an die ihm fremden europäischen Volter, sei. So werde die judische Volkstraft schlieflich aufgeloft. Daber der Kampf des Zionismus gegen jede Verwischung der Grenzen zwischen Volt und und Volt, zwischen dem Judentum und feiner jeweiligen Umgebung, daber 3. B. in Deutschland der Rampf der Jionisten gegen den von ihnen als unvollisch belampften "Jentralverein deutscher Staatsburger judischen Glaubens"; daber die Gegnerschaft der Tionisten gegen all die Juden. die sich irgendwie auch als Burger eines europäischen Staates fublen. der Rampf also gegen den heute machtigeren Teil des Judentums, gegen das wirtschaftlichemachtige Judentum der westeuropaischen Lander, deffen schließliche Angleichung an die nichtjudische europäische Umwelt der Jios nismus fürchtet: "Das Gestaltlose wird herr in Ifrael, denn jenes Judentum, das wir als das beherrschende, das offizielle, tennen, das ist in Wahrheit das Reich der verwesenden Gestalt" 2). Der Jionismus

<sup>1)</sup> Leng in Baur-Sischer-Leng, Grundrif I, 1923.

<sup>2)</sup> Buber, Die judische Bewegung. 1916.

fucht Geftaltung, Meugestaltung des judifchen Volkstums durch bewufte Betonung und Sorderung der Fremdartigteit des judischen Voltes innerbalb jeder nichtjudifchen Umgebung. "Wir Juden find infolge unferer Raffe, infolge unserer orientalischen Abstammung, infolge jener bodenlosen ethnologischen, ideellen und kulturellen Aluft, die uns vom grischen Volksstamme und in erfter Reibe vom Germanentume trennt, nicht in der Lage, auch nur den geringften Unspruch auf deutsche Sitten und deutschen Bebrauch zu machen, wir haben mit einem Worte mit den Deutschen gar nichts zu tun"1). Das ist zionistisch gedacht2). Durch Begreifen der übel, die notwendig aus der Jerstreuung des Voltes tommen, muß dem Jios nismus fein Biel tlar erscheinen; auf dem erften großen Zioniftentongreß (Bafel 1897) wurde es auch derart angegeben: "Schaffung einer offents lichrechtlichen geficherten Beimftatte fur das judifche Volt in Dalaftina."

Man tann vielleicht fagen: ber Zionismus mußte notwendigerweife in dem Augenblid der judischen Beschichte entsteben, in welchem gum erstenmal auflosende Machte (Buber: "das Reich der verwesenden Geftalt") das Blutbewußtsein des Juden gefahrdeten; er mußte in dem Augenblid entsteben, in welchem die ficher eingebaltene Zuchtungerichtung des Judentums, jene Juchtungsrichtung, die es schlieflich gu einer Raffe zweiter Ordnung batte fubren muffen, verlaffen wurde, in dem Augens blid, in welchem durch Angleichung und verhaltnismäßige Blutgleiche giltigkeit wirklich "bas Bestaltlofe Berr in Ifrael" zu werden begann. Es versteht fich, daß der auflosende Vorgang innerhalb eines so blutbes wußten Volkstums sehr langsam vor sich geht und beute noch fast ungefabrlich ift. Dennoch ift zu begreifen, daß Einzelne 3) bei Betrachtung des judifchen Raffentums und Volkstums die Lage fo auffassen, als ware die Auflosung des judischen Voltes icon unabwendbar. Sicher ift fedenfalle dies, daß die Gedantenwelt des 19. Jahrhunderte und der Gegens wart, die auch auf andere Volkstumer vielfach auflosend gewirtt bat, innerhalb des an fich beffer geschützten, weil blutbewußten Judentums besto auflosender gewirtt bat, je mehr deffen Glieder westeuropaischen, neus zeitlichen Geift aufnahmen. Das "Geftaltlofe", von dem Buber fpricht, ift im Judentum wie in anderen Dolkstumern die Achtlosigkeit gegenüber den Dingen des Bluts, die Abtehr vom Beist der Volkheit und die Sinneigung zu "internationalen" Bedantengangen. Dennoch ift auch gegenüber dem "internationalen" Beist das Judentum viel beffer gefichert als irgend ein anderes Volkstum, da es ja feit Jahrhunderten fcon international gu leben gelernt bat, gleichsam eine Auslese darstellt von Menschen, die einem "internationalen" Leben gewachsen sind. Ja man bat neuerdings fogar ausgeführt, Internationalismus bedeute nichts anderes als judischen Imperialismus - fo Didel, der in feinem Buch "Die Auferstehung des

<sup>1)</sup> Judifches Volksblatt, Wien, Januar 1903.
2) In diesem Sinne erstrebt auch eine judische Gruppe im ofterreichischen Staatsleben die Anertennung der Juden als einer ftaatsrechtlichen "Minderheit" (gleich der Minderbeit 3. B. der Tschechen). Im rumanischen und polnischen Staatsleben ift ja die "Nationalisierung" der Juden durchgeführt und von diesen selbst gewünscht.

<sup>)</sup> Vgl. 3. B. Jollschan, Das Rassenproblem. 1900.

Abendlandes" (1921) einen febr bemertenswerten (meines Erachtens jedoch nicht letitgiltigen) Derfuch gur Wesensschilderung des Judens tums von einem gewissen (fud)deutschen Standpunkt aus unternommen bat. Auf den "judischen Imperialismus", der auf Internationalismus berubt, bat der judische Minister Englands, Benjamin Difraeli, schon im Jahre 1847 hingewiesen. Ein Gesprach (in feinem Roman "Tancred") zwischen einem Engländer und einer in Valästina wohnenden Judin diente ibm zur Darstellung alljudischer Beziehungen. Schmitg1) schildert das Befprach berart: "Sie fragt Tancred, was in Europa am meisten gewertet wird und er muß antworten: "Das Gold." Auf die grage: "Und der, welcher das meifte Gold in Condon bat, ift er ein Christ?" "Ich glaube, er ift beiner Raffe und beines Glaubens!" antwortete Tancred. "Wer ift ber reichste Mann in Paris?" "Ich glaube, der Bruder des reichsten Mannes in Condon!" "Wien tenne ich selbst", sagte das Madchen lachelnd, "dort macht Cafar die Manner meines Stammes zu Baronen des Reichs, und mit Recht, denn es wurde in einer Woche in Stude fallen ohne ihre Silfe." - Immer wieder erscheint so die Einzigartigkeit diefes Raffentums, das internationale Beziehungen wegen feines ficheren Blutbewußtfeins gang feinem Volkstum dienstbar machen tann. -

Bei all dem zeigen sich aber doch Auflosungserscheinungen. Wird es dem Jionismus gelingen, die eben begonnene Auflosung ruckgangig zu machen, das alte und dis gestern noch so sicher überlieserte Blutdewußtsein wieder zu starten, Mischehen wieder zu Ausnahmen zu machen, Taufen zu verhindern? Das ist zunächst eine Schickfalsfrage des Judentums, dann aber auch eine Schickfalsfrage der nicht-judischen Volkstumer, in denen die Juden zahlreich sind, damit also auch des deutschen Volkstums. Schreitet die Angleichung fort, nehmen die Mischehen weiter zu, so muß sich die rassische Richtung, mit ihr die seelische Richtung der "Wirtsvolker" (wie man sich oft ausdruckt) wieder weiter verändern.

Das Mischlingstum der europäischen Voller wird dann besonders verstärkt werden, da ihnen, vor allem den noch nordrafsischebedingten Vollern, die Juden, die in die Blutsgemeinschaft aufgenommen werden, viel europafremdes, ja allerfremdestes Blut mitteilen mussen.

Solche Fragen mogen zu einer Betrachtung der feelischen Sigensschaften des Juden überleiten. Auf die feelischen Sigenschaften kann aber dieser Anhangsabschnitt nur in größter Kurze eingehen. Oben ist gesagt worden, das Eigentlich-Judische, das Wesen des Judentums, sei rassenkundlich nicht aus der oder jener Rasse abzuleiten, sondern sei nur zu begreisen aus der rassischen Vielgemischtheit selbst. Es versteht sich, daß man einen gewissen mittleren, durchschnittlichen Juden nach seinen seelischen Sigenschaften ebensowenig scharf bezeichnen kann, wie man ihn nach seinen körperlichen Kigenschaften schildern kann. Man wird unter den Sudjuden manchen Menschen sinden, der körperlich und seelisch der westischen Rasse so nahesteht, daß er auch seiner seelischen Unlage nach aus den seelischen Sigenschaften dieser Rasse hinlanglich erklatt werden kann. Man wird unter den Ostjuden manchen Menschen treffen, dessen feelische

<sup>1)</sup> Die Runft der Politik. Lord Beaconsfield. 1911.

Unlage ziemlich deutlich auf die europäische Oftraffe binweift. Man wird schlieflich sogar Juden finden, in denen einmal so viel nordisches Blut zusammengekommen ift, daß sie ihrer feelischen Unlage nach auf die norbifche Raffe beuten, und man bat auch icon ausgeführt, die geistig bebeutenden Juden hatten fast alle einen starteren Beisatz nordischen Blutes gehabt. Aber dies und andere folche Möglichkeiten des Uberwiegens einer bestimmten Raffe find Grengfalle innerhalb des Judentums. Das Bezeiche nende wird in den allermeisten Sallen das Mischblutige und zwar eben das Mifchblutige aus all den angeführten Raffen und damit auch eine gewiffe feelische Uneinheitlichkeit fein. In den allermeisten gallen ift der Jude fur den Michtjuden feelisch febr fcwer zu deuten, fodaß auch fur ben Deutschen gunachst allermeist nur das Eine feststeht: der Jude ift feelisch dem Deutschen fremd, am fremdesten vielleicht dem vorwiegend nordraffischen Deutschen. Das gleiche muß fur den Juden gelten: der Deutsche ist seelisch dem Juden fremd. Das gilt so gewiß, daß ein Auffat des "Ifraelitischen Samilienblattes" 1) überhaupt die Möglichkeit des Verftebens jubifcher Seelenartung fur einen Michtjuden bestreitet: "Die Erfahrung hat gelehrt, daß eine wahre Pfychoanalyse eines Juden von einem nichtsudischen Arzt auch beim besten Wollen und Wohlwollen nur in ben allerfeltenften Sallen aus Grunden, die bier nicht erortert werden follen, zustande tommt" (Michelsohn). Singewiesen wird in diesem Auffatz daber auf "die Motwendigkeit einer judischen Beilanstalt fur nervofe und gemutstrante Juden". — Raffentundlich ift es verständlich, warum ein wirkliches Eingeben auf feelische Erscheinungen dem Deutschen gegenüber dem Juden, wie dem Juden gegenüber dem Deutschen, unmöglich ift: die verschiedene Blutzusammensetzung muß bier Blutfremdheit bedingen. Der Jude ift in Europa umfo fremder, je weniger sudlich= und oftlich=beeinflußt ein Dolkstum ift. Eine gewiffe Ungleichung des Juden an italienische, spas nische, por allem griechische Urt ift moglich. Eine gewisse Ungleichung des aschkenasischen Juden an die Urt sudosteuropäischer und vorderasiatischer Dolter mag ebenfalls moglich sein, wenn auch in beiden gallen gewisse Artgrenzen immer noch fehr deutlich fein werden. Freind aber muß die Erscheinung ber meisten Juden sein unter den norde und mitteleuropaischen Bevollterungen.

Die Fremdheit des Juden innerhalb des deutschen Volkstums bedingt es, daß die Betrachtung der seelischen Eigenschaften des Juden seitens eines Nichtjuden immer wieder am besten von judischen Selbstschilder rungen ausgeht?). Jahlreich sind die Juden, die über die judischen Seelenseigenschaften geschrieben haben, und entsprechend der judischen Begabung für Tagesschriftstellerei (Journalismus), sinden sich solche Zeugnisse am ehesten in Tagesblättern und Zeitschriften. Daher hat dieses Buch immer wieder solche Jeugnisse angeführt, und wird sie ferner anführen mussen.

1) Mr. 7, 17. Jebruar 1921.

<sup>2)</sup> Ich werde in diefer Darstellungsweise eher bestärkt als bedenklich gemacht durch die Krfabrung, daß mir in bezug auf die Jassung dieses Anhangsabschnitts von judischer Seite eine judenfeindliche Haltung, von judengegnerischer Seite eine weitgehende Beschönigung judischen Wesens und judischen Kinflusses vorgeworfen wurde.

Die Fremdheit des Juden bringt es oft mit sich, daß er ein guter Beobachter und Berechner feiner Umwelt wird, die er ja in gewissen, mehr außeren Erscheinungen als eine ihm artfremde Welt oft beffer eingus schatten vermag als irgendein Seimischer. Siermit mag einerseits die judische Begabung fur die auf den Wandel der außeren Dinge gerichteten Tagesschriftstellerei zusammenhangen; andererseits aber hangt es mit der gremdheit des Juden gufammen, daß er in keinem europäischen Volkstum je im Großen ichopferisch auftreten tonnte. Er durchdringt als gremder nur eine gewisse Oberflachenschicht; die seelischen Tiefen der nichtjudischen Volter zu erkennen, muß ibm versagt fein. Es ift 3. 3. auffällig, wie vielgelesen und bekannt Beine, der judische Dichter, auch in außerdeutschen Landern ift. Das hangt auch damit zusammen, daß er so sehr leicht zu lefen ist; er ist allgemeinseuropaisch, seine Sprache ist nicht volkstumliche deutsch und bietet daber dem Michtbeutschen keine besonderen Schwierige keiten. Jeder aus deutschem Blute entstammte Schriftsteller muß, da er tiefer im deutschen Volks und Sprachgeist wurzelt, fur den Michtdeutschen schwieriger werden. Man kann die gleiche Beobachtung an einem judischen Schriftsteller unferer Zeit machen: wie schnell und leicht tommt man bagu, das Italienisch d'Annungios zu lefen! Wieder ift es eine Sprache, die nicht echt-italienisch anmutet, sondern allgemein-europäisch und dadurch irgendwie flach. Man liest d'Annunzio — um einen volkstumlichen Auss drud zu gebrauchen - "wie Waffer", wohingegen etwa ein Manzoni für den Michtitaliener durch seine volkstumlicheitalienische, wahrhaft eine beimisch-italienische Sprache durchaus nicht "leicht" zu lesen ift. Blutmaßig verwehrt ift es dem fremdblutigen, Großes, Dauerndes, Echtes gu schaffen im Geist eines ihm fremden Voltes. Das gilt aber nicht nur im Bereich der Dichtung. Daber drangt der Jionismus auf eine Wiederbelebung auch der hebraischen Sprache, da sie dem Juden allein ausdrucks gemäß, bluteigen und ichidfalseigen ift. Mur in arteigener Sprache ift bochste Sprachgestaltung möglich (vgl. S. 385). Daber ist die auffällige Erscheinung, daß zwar eine sehr große Jahl judischer Schriftsteller deutsch schreibt, daß aber noch tein eigentlicher schöpferischer Gestalter unter ihnen moglich war. Der judische Schriftsteller Julius Bab hat diese Tatsache 1) einmal fo ausgedrudt: "Im Literaturbetrieb, als Uberfetter, Theaters direktoren, Kritiker, Verleger, spielen die Juden eine Rolle, die unendlich viel größer ift, als ihrem prozentualen Anteil am deutschen Volksleben Einen wirklichen Dichter bat es unter ihnen aber trotz 150 jabriger Mitarbeit an der Kultur noch nicht gegeben." Man 2) hat sogar die offensichtliche Entartung im Zeitungsdeutsch dem zugeschrieben, daß gerade die größeren und meistgelesenen Zeitungen fast alle von Juden geleitet und geschrieben werden.

Wie die Fremdheit des Juden in der Sprachgestaltung, so ist seine Fremdheit auch innerhalb anderer Runfte beobachtet worden, und Juden selbst haben schon darauf hingewiesen, daß man die kunstschaffenden Juden

<sup>1)</sup> In einem Vortrag im Jionistischen Berein Berlin-West. 1912.
2) Wustmann, Allerhand Sprachdummbeiten. 1291.

aus der Aunstgeschichte der nichtsubischen Voller herauslosen und sie in einer Geschichte der judischen Aunst darstellen moge. Innerhalb der Geistesgeschichte nicht-judischer Voller wird man immer wieder Juden sinden, die eine besondere Gabe des Kinfühlens besitzen, eine Gabe des Kadempfindens geistiger Schöpfungen dieser Voller. Indessen, eine Gabe des Nachempfindens geistiger Schöpfungen dieser Voller. Indessen sum Juden die eigentliche Schöpfergabe und Ursprünglichkeit nicht nur in den Aunsten — außer vielleicht in der Contunst, wo sie eine Reihe mittlerer Begabungen ausweisen konnen —, sondern eigentlich auf allen Gebieten der Krzeugung und Krsindung sachlicher Werte. Das Gebiet des sprachslichen Ausdrucks und der Kunste sollte hier nur als ein Beispiel betrachtet werden.

Es verfteht fich, daß feit altesten Zeiten, feit überhaupt das Judentum in weitester Zerstreuung (in der Diaspora, hebraisch: im Golus) lebt, von allen Voltern die Blutfremdheit des Juden deutlich empfunden wurde. Es ift dabei auffällig, daß in den meisten Boltern eine Reihe der bochfts begabten Manner sich gegen den Juden ausgesprochen haben, mabrend da und dort mittelbegabte Menschen fur den Juden eingetreten sind. Es ift auffällig, wie übereinstimmend gegnerisch sich etwa Cicero, Juvenal, Quinctilian, Seneca, Mohammed, Deter von Clugny, Luther (und fein Gegner Ed, welche jedoch beide einer ausgesprochen judengegnerischen Zeit entstammen), Giordano Bruno, Friedrich d. Gr., Napoleon I., Pestalozzi, Sichte, Tied, Victor Sugo, Bismard, Treitschte, Mommfen u. a., gelegents lich auch Chinesen und Japaner, ausgesprochen haben, und der Jude Otto Weininger will fich, andere Manner anführend, diefe Gegnerschaft bebeutender Manner so ertlaren: "Dag bervorragendere Menschen fast ftets Antisemiten waren (Tacitus, Pascal, Voltaire, Berder, Goethe, Rant, Jean Paul, Schopenhauer, Grillparger, Wagner), geht eben darauf gurud, daß sie, die so viel mehr in sich haben als andere Menschen, auch das Judentum beffer verfteben als diefe" 1).

So zeigt fich die Tatfache, daß felbst einzelne Juden fich gegen die fubifche Urt wenden, damit aber bann in manchen Sallen ber gangen Derzweiflung des Wurzellofen verfallend. Der überragend begabte Otto Weininger ift felbst ein Beispiel aus unserer Zeit: es scheint, daß fein fruber Selbstmord mit der ibm eigenen Ertenntnis des Judentums gusammenhangt. Seine Schilderung der feelischen Kigenschaften des Juden in "Geschlicht und Charatter" scheint dem Michtjuden oft zu eindringlichster Aufhellung die judifche Seele bloftzulegen. Jedenfalls ift feine Schilderung ber tieffte Versuch einer Seelenschilderung des Juden, und, da diefer Versuch von einem Juden selbst stammt, dem Michtjuden immer wieder ein wertvolles Jeugnis. Es scheint, als ob das Judentum bin und wieder einzelnen erkennenden Juden felbst als eine der eigenartigsten und zugleich fragwurdigsten Erscheinungen vor den Blid trate. Wie viel fremder mußte von jeher das Judentum in jedem nichtjudischen Volkstum allen Machdenkenden erscheinen! Wo die Machdenkenden die Erscheinung des Juden zu erkennen trachteten, da kamen die Volker im allgemeinen nur zur

<sup>1)</sup> Geschlecht und Charafter. 1919.

Abneigung und immer wieder auch jum Judenhaß. Der Antisemitismus - das Wort ist schlecht gewählt, da der Jude gemeinhin nicht mehr fo viel "semitisches" Blut hat und da unter "semitischen" Volkern sich oft unverhullt der ftartfte Judenhaß zeigt, - der Untisemitismus, die Judens gegnerschaft, ift mindeftens so alt, wie die Terftreuung der Juden felbft. Er mufte als eine Bluterscheinung überall da entsteben, wo das judifche Blut als Fremdblut empfunden wurde. Aus raffischer Fremdbeit muß vielleicht in allen Sallen, wo die Blutsfremden unter anderen Volkern wohnen, Gegnerschaft, ja Bag, entstehen. Der Untisemitismus batte und bat beute am meisten auch politisch-wirtschaftliche Grunde. Der Vollers tunde zeigt sich aber, daß die Blutfremdheit in vielen Kallen allein schon Gegnerschaft bedingt. Do Art auf Art ftogt, entsteben notwendige Migverständnisse. Zwischen Artfremden gibt es tein Versteben. Was zwischen Artfremden noch "Derfteben" genannt werden tann, ift nur noch ein gewiffes Ausgleichen und Anpaffen. Jede Catfache aber, die zwei einander Artfremden gegeben ift, bietet fich dem einen anders dar als dem andern. Das gilt bis in die wiffenschaftliche Ertenntnis binein: felbst wiffenschaftliche Wahrbeiten finden sich 3. 3. im deutschen Beift gang anders eingebettet als etwa im judifchen Beift, da eben der deutsche Beift einer gang anderen Blutmischung entspricht als der judische 1).

Da alles gesunde Leben überhaupt den Willen zu sich selbst und zu seiner Ausbreitung hat, muß jede Art eine andere Art erst fremd und bei nahem und allzunahem Jusammenleben schließlich gegnerisch empfinden. Da es einzelne Menschenrassen gibt, wird es nie eine "Menschheit" geben, wenn dieser Begriff mehr als Nicht-Tierheit besagen soll (vgl. S. 400). So ist rassentundlich das notwendige Misverstehen zwischen Artfremden leicht einzusehen. Leicht einzusehen ist es, warum sich, entssprechend zwei verschiedenen Blutmischungen, gegenüberstehen können: die Abneigung des Juden gegen den Nichtsuden und die Abneigung des Nichtsjuden (fälschlich gesagt: des Christen) gegen den Juden, der sogenannte Antisemitismus.

Es ist daber eine irrige Annahme, die Judengegnerschaft unter den nichtsüdischen Voltern sei eine Art tunftlicher Bewegung, hervorgegangen aus selbstischen, meist wirtschaftlichen, Absichten: solche Dinge mogen mitsprechen, sind aber wohl meistens nur die außerliche Form, in der sich blutmäßige Gegensätze ausdrücken. Der Gegensatz beruht nicht auf irgends welchen Zeits oder Tagesströmungen; er liegt im Blut. Daher schreibt der judische Schriftsteller (christlichen Glaubensbetenntnisses) Fromer: "Ihr

<sup>1)</sup> Man darf vielleicht sagen: Auch ein mathematischer Satz steht zwar als der gleiche Satz vor dem geistigen Auge der einen wie der anderen Artung, aber die Augen sind artverschieden und vermitteln die gleiche Wahrbeit jeweils einer anderen seelischen Anlage. Sur Menschen verschiedener Artung ift die gleiche Wahrbeit von verschiedener Bedeutung, und unter den allgemeingiltigen Wahre heiten wählt jede Artung wieder anders aus, diese Wahrheit mehr, jene minder betonend, diese taum betrachtend, jene nachdrucklich hervorhebend. Zwischen rassische verschiedenen Menschen ift ein ungebenmtes Versteben unmöglich, und ein "Versstehen" sindet um so weniger statt, je fremderen Blutes sich die "Verstehenden" gegenüberstehen.

antwortet, diefer Juftand fei von irgendeiner Person oder Stromung tunftlich bervorgerufen worden, und muffe daber mit dem Derschwinden diefer Person oder Stromung aufhoren. Aber wie ertlart ibr, daß diefer Bag - offen oder verstedt - noch heute fast in allen Landern, wo ihr in erbeblicher Jahl vorhanden feid, vorherrichend ift? und wie erklart ibr die unbestreitbare Tatsache, daß zu allen Zeiten und überall, wo ibr mit anderen Volltern in Berührung getommen feid, diefer Saft ftets unter den verschiedensten Mamen, Vorwanden und formen gelebt bat?" 1).

So steht als Erftes bei einer Betrachtung der feelischen Eigenschaften des Juden immer wieder das Eine fest: die gremobeit des Juden in jeder nicht-judifchen Umgebung, das notwendige Migverfteben, aus dem schließlich der Sag folgt. Will man durch diese Artfremdheit hindurch weiter eindringen in das Seelentum des Juden, fo ergibt fich dem Michtjuden als allgemeinstes Kennzeichen der judischen Seele, gleichsam als ibre außerste Abgrengung, eine scheinbar widerspruchliche Vereinigung von Starre mit Wandelbarteit. Der Jude ift (neben dem Chinesen) schon gang außerlich der anpassungsfähigste Mensch; er tommt in jedem Erdgebiet ziemlich gleich gut vorwarts. Er ift wandelbar in feinen einzelnen Uns passungen, er wechselt leicht die Erwerbsart und den Erwerbsort, er wechselt die Staatsburgerschaft, er wechselt die Sprachen. In der Beeinfluffung und Wandlung der neuzeitlichen Unschauungen in Wiffenschaft, Kunft und Leben ift er ebenso beteiligt wie am raschen Wandel der politischen Unschauungen. Was er wechselt oder zum raschen Wechsel antreibt, ift ibm ja nicht das Eigene, sondern das zu berechnende Artfremde, für das er als Artfremder teine Verantwortung empfinden tann 2).

<sup>1)</sup> Jutunft, 18. Juni 1904.
2) In den femitischen Sprachen, zu denen das Bebraische des judischen Volltes gablt, foll es tein Wort fur "Staat" geben. Diefes Wort Staat - vom lateinischen Jeitwort stare, fteben, besteben, dauern' abgeleitet — deutet auf das nordrassischen Bennzeichen der State (vgl. S. 151), des klaren, befonnenen Sans beins. Dem steht beim Juden, den man ja immer noch oft als "Nomaden" bezeichnet, das entgegen, was die vollstumliche Redeweise die "judische Saft" nennt. Der Jude icheint eine gewiffe Unraft gu lieben. Er verweilt nicht gern, vertieft fich nicht gern, und das ift leicht begreiflich, da fein Verweilen ein Verweilen beim Michtjudischen mare, und jede Vertiefung in Dinge feiner Umwelt ibn feinem Judentum boch vielleicht entfremden tonnte. Das erfte aber ift ibm immer wieder fein Blutbewuftfein, und bis zu außerfter Starrheit tann fich ibm fein Artglaube steigern. Judem scheint dem Juden gemeinhin eine gewisse Unfahigteit der Betrachtung der Wesenheiten, des Wandellosen, der (platonischen) Ideen, eigen gu fein. Er betrachtet 3. B. an jedem Menschen zumeift das, was diefer Mensch tut, felten das, was er ift. Die femitifchen Sprachen ftellen - das fcheint bezeichs nend - das Zeitwort immer an den Sattbeginn und betrachten somit zuerft, was vorgeht. Die indogermanischen Sprachen ftellen das Bauptwort an den Satze beginn und betrachten fo zuerft den Wegenstand der Aussage. Die philofopbischere Sprachart, wenn man es fo nennen barf, ift die indogermanische. Wandelbarteit vereint mit Starrheit, spricht auch aus dem Bau der semitischen Sprachen, die nicht eigentlich das tennen, was wir "Wort" nennen, einen flar beitebenden, in seinem Rlang fortlebenden sprachlichen Korper. In den semitischen Sprachen harrt, unerfullt von Selbstlautern, ein starres Gefüge von 3 Mitlautern (die "Wurgel") des Ilusbaus zu einem eigentlichen grammatifchen Sinn. Je nach seiner grammatischen Verwendung und fo in steter Wandelbarteit dem

Die Betrachtung des raffischen Wesens des judischen Volkstums tonnten nichtsudische Voller den Juden überlaffen (die übrigens einen vorbildlichen Eifer bezeugen in der Erforschung ibrer Urt und ibrer Geschichte). wenn das Judentum eine Kremderscheinung mare, die etwa an Bedeutung bem unwichtigeren Jigeunertum gleichtame. Der Raffenforschung und ber Vollerkunde erwachsen aber im Salle des Judentums noch andere, einzigartige Aufgaben. "Die Juden als europäisches Bevolkerungselement bilden ein febr ernftes und intereffantes Volksproblem, deffen Bedeutfams keit von der Volkerkunde kaum noch gewürdigt wird. Es ist ohne Beis fpiel im Volkerleben der Erde, wie in feinem einstigen politischereligiofen Beimatszentrum ein vollständig entwurzelter Volksstamm, dem die großen, führenden Machte Europas vom Altertum bis zur Meuzeit: Gellenismus. Romertum und Christentum, außerlich und innerlich als unverfohnliche Seinde gegenübersteben, obwohl in allen Richtungen der Windrose gerftreut, seinem angestammten, religios verfteinerten Volkstum gab und uns beugsam treu bleibt; wie dies Dolt fich traft feiner Raffe, Religion und Uberlieferung überall als in sich eins und zusammengeborig fühlt und den bei ibm auf die Spitte getriebenen allgemein-semitischen Vollswahn. das "auserwählte Dolt" zu fein, mit einem typischen Parafitismus auf die erstaunlichste Urt zu verbinden weiß. Wenn irgendwo, sprechen sich hierin ftarte Raffeninstintte und ein durch die Aberlieferung unabläffig geschultes Volksbewußtsein und Stammesgefühl aus" 1).

Das Judentum wird aber badurch eine fo bedeutungsvolle Erscheinung, daß es in unserer Zeit eine wirtschaftliche politische Macht erreicht bat, die den größten Ginfluft ubt auf die Beschicke aller Bolter. Eine Judengegnerschaft, ebenso wie eine Gegnerschaft der Juden gegen alles Michtiudische, mußte überall da entsteben, wo Judentum und Michtjudentum durcheinander wohnen. Diefe gegenseitige Abneigung ift eine einfache Gegebenbeit der Artgegensatte. Selbst das Durcheinanderwohnen zweier raffifch einander nahestehender Volkstumer, wie es in Grenggebieten portommt, erzeugt ja schon unverschnliche Gegensatze. Die Judengegnerschaft bat aber in den meisten Sallen auch wirtschaftlichevolitische Grunde, und oft erscheinen diese, da fie im taglichen Meinungostreit fich am lauteften außern, als die alleinbestebenden und entscheidendsten. Es gibt eine Judenfrage - das zeigt, daß bier Besonderbeiten vorliegen. Saberlandt weist auf sie bin: "Uber die Besamteinfluffe tultureller und geistiger Urt, die vom Judentum auf die europäische Entwicklung ausgegangen find, und fortwahrend durch die gewaltigsten Machtmittel: Beldwirts schaft, Bantwefen, Literatur, Preffe und umfaffende Dereinsorganifationen auf fie einwirten, muß fich auch die Volltertunde Rechenschaft ablegen"1).

Griff nach etwas Wortabnlichem stets entschlüpfend, baut sich das starre Gerust solder "unaussprechbarer, ihrer Bedeutung nach indifferenter Wurzeln" (Gesenius, Sebr. Gram. 1890) durch Selbstlauter jedesmal wieder anders zu einem sinns vollen sprachlichen Gebilde aus. Sollte die im Seelentum des Juden auffindbare Vereinigung von Starrheit und Wandelbarteit aus dem Bluterbe der orientalissichen Kasse stammen, der die semitischen Sprachen arteigen sind?

1) Saberlandt, Die Völter Europas und des Orients. 1920.

Daher auch das Urteil Landsbergers über die Judenfrage in seinem Vorwort zu Sombarts "Judentausen" (1912): "Es ist innerhalb des kapis talistischen Wirtschaftsspstems, wie es sich in den letzten Jahrhunderten berausgebildet hat, keine gleichwie geartete Einzeleristenz denkbar, die sich nicht unter dem Jwang der Verhältnisse mehr oder weniger klar, mit größerer oder geringerer Sympathie oder Antipathie, mehr oder weniger bewußt mit diesem Problem auseinandersetzen müßte").

Das Judentum namlich beeinfluft weithin das Wirtschaftsleben und durch die Presse die sogenannte offentliche Meinung und Tagespolitik und endlich die Politit ber großen Machte felbft. Diefe weitverzweigten Busammenhange aber tonnte nur darftellen, wer volkswirtschaftlich und politisch fachmannisch unterrichtet ift. Dieses Buch muß sich felbst den Derfuch einer Schilderung folder Dinge versagen und fich damit begnugen, auf das so febr wichtige Buch "Die Juden und das Wirtschaftsleben" (1911) binguweisen, das der Volkswirtschaftslehrer Sombart geschrieben bat, ein Buch, das nach Candsberger "vielleicht einmal den Ausgang bei Cosung des Judenproblems abgeben wird"?). Sombart, der nicht etwa judengegnerisch, sondern durchaus judenfreundlich gerichtet ift, leitet den Kapitalismus unmittelbar aus dem Beift des Judentums und des mosaischetalmudischen Glaubens ab: "Judaismus und Rapitalismus find identisch." Er tritt vor allem der febr verbreiteten irrtumlichen Unschauung entgegen, als sei das Judentum im Mittelalter von seiner Ums gebung von allen anderen Berufen ausgeschlossen und badurch gum Gelde geschaft gezwungen worden: "Es ware nun wirklich an der Zeit, daß die Mar verschwände: die Juden seien mabrend des europäischen Mittelalters - im wesentlichen erft ,feit den Areugzügen' - in das Geldleibgeschaft bineingezwungen worden, weil ihnen alle Berufe verschloffen gewefen feien. Die zweitausendjabrige Geschichte eines judifchen Leibverkehrs bis 3um Mittelalter beweist doch wahrhaftig schon deutlich genug die Irrige teit fener Geschichtstonstruttion." Sombart führt aus, wie gerade die seelischen Eigenschaften des Juden zu immer vielgestaltigeren Ausbildungen kapitalistischer Wirtschaftsformen führen mußte: "So ließen sich noch intereffante Parallelen aufstellen zwischen der Unrube des Borfenvertebrs, der seiner innern Matur nach auf Veranderungen des bestehenden Justandes hindrängt, und der unruhevollen, rastlosen Natur des Juden." Schon die Glaubensvorschriften des Judentums mußten die Eigenart des judischen Erwerbolebeno kraftigen und fortbilden: "Je frommer ein Jude war, je besser er in seinen Religionsvorschriften Bescheid wußte, desto mehr Uns trieb gum Erwerben mußte er aus den Lebren feines Glaubens icoppfen."

<sup>1)</sup> Daß Auseinandersetzungen mit dieser Frage von judischer wie von nichts subisscher Seite häusiger in gereiztem Ton vor sich geben, hangt damit zusammen, daß die Judenfrage, die eine Frage der (rassisch jeweils anders zusammengesetzen) Volkstümer ist, so oft iertumlich als eine Frage der Glaubensbekenntnisse behandelt wird oder als eine wirtschaftlichzesellschaftliche oder gar als eine parteipolitische Frage, ferner damit, daß jeder Versuch einer sachlichen Auseinandersetzung auf die S. 479 ff. berührte sudische Empfindlichkeit stöft, die sich gegebenenfalls der von Saberlandt obengenannten wirksamen Machtmittel bedienen kann.

<sup>2)</sup> Landsberger im Vorwort zu Sombart, Judentaufen. 1912.

So führt Sombart aus und stellt weiterhin dar: "Es läßt sich mübelos feststellen, daß, solange es eine judische Geschichte gibt, die Anhäufung großer Reichtumer bei einzelnen Juden, ebenso wie die durchschnittliche größere Wohlhabenheit der judischen Bevolkerung, nicht bezweiselt werden kann."

Um Berauftommen des neuzeitlichen internationalen Beiftes, der auf ftartfte Ausbeutung der Gewinnmöglichkeiten aller Erdteile gielt, ift fo bas Judentum gang befonders beteiligt. Der "Umeritanismus", jene - übrigens der Gefamtheit des nordamerikanischen Volks sicher zu Unrecht zugeschriebene - Geistesrichtung, die das menschliche Leben eigentlich als einen Jusammenhang selbstischer Zwede und Gewinnabsichten, als eine Welt schrantenlosen Wirtschaftstampfes und schrantenloser greibeit der Geldmachte fieht - diefer "Amerikanismus" fcheint nur aus der beute erreichten Vorherrschaft des judischen Beiftes deutbar gu fein, die gerade auch in Mordamerita nachweisbar ift. "Die Fragen, die den Juden das größte Intereffe abgewinnen, find: Warum? Wogu? Was tragts mir? Sein lebendiges Interesse ift das Erfolgeinteresse, dem das Werkinteresse, das ,Sachintereffe', gegenüberftebt. Unjudifch ift es, eine Tatigteit - welche auch immer - als , Selbstawed' zu betrachten, unjudifch, bas Leben felber zwedlos, schickfalsmäßig zu leben; unjudisch, sich der Matur harmlos zu freuen" (Sombart). Das wurde zu Goethes Urteil ftimmen: "Reiner, auch nicht der fleinfte, geringfte Jude, der nicht ein entschiedenes Bestreben verricte und zwar ein irdisches, zeitliches, augenblickliches" 1). Ift das alles nicht auch der Beift des "Ameritanismus"? So tann auch der Satt Sombarts nicht verwundern: "Amerita in allen feinen Teilen ift ein Judeniand: das ift das Ergebnis, zu dem ein Studium der Quellen uns weigerlich führen muß." Mach einer Angabe der "Frantfurter Zeitung" (vom 6. Ott. 1915) beteiligten sich 3. B. an den Anleihen des Seindbunds im Welttrieg unter den führenden Banten Amerikas allein 11 "deutschameritanische" Banten, deren Sirmennamen alle judische Mamen deutscher Abkunft zeigen. So beweist sich das Judentum allenthalben als eine wirts schaftliche Macht, vielleicht als die einflukreichste überbaupt. Sombart gibt (1912) als Ergebnis einer unvollkommenen Jahlung, die nur ein Mindestmaß judischer Macht angeben konne, die Tatsache an, daß die Juden in Deutschland etwa ein Siebentel der Direktorenposten aller Aktiengesellschaften innebatten, daß so das Judentum nicht nur die Groftbanten beberriche, sondern ebenso entscheidend die Groffindustrie beeinflusse. Ein anderer von Sombart gebrachter Sinweis ift der, daß in Berlin ein Drittel des versteuerten Vermogens und Einkommens von judischer Seite stammt. Man darf wohl sagen, daß das judische Großtapital aller Lander beute die Weltgeschide entscheidend beeinflusse. Der volkswirtschaftliche Laie vermag aus Sombarts meisterhafter Darftellung eine gewisse Kenntnis der Jusammenhange zu gewinnen. Auf die Machtstellung des judischen Rapitals, das den politischen Ereignissen gebieten tann, tann aber wohl schon solch eine einfache Tatsache hinweisen, wie sie die "Judische Presse"2)

<sup>1)</sup> Marimen und Reflerionen.

<sup>2)</sup> Wien, 15. Ottober 1920.

darstellt: Jatob Schiff, der Leiter des größten amerikanisch-judischen Bankhauses Rohn, Loeb & Co., Neuvork, habe im russisch-japanischen Krieg das kapitalsarme Japan mit Geldmitteln gestützt, "um das Jarentum zu erschüttern", und habe ebenso im Frühjahr 1917 den russischen Umsturz mit Geldmitteln versorgt.).

So ift es dem durch sein Blutbewuftsein in vollischer Binfict so gesicherten Judentum gelungen, in allen Candern eine Urt fubrender Stellung einzunehmen. "Sie wurden Berren des Geldes und durch das Geld, das fie fich untertan machten, herren der Welt" (Sombart). Auf Difraelis Darstellung dieser Weltbeziehungen ift schon (S. 485) hingewiesen worden. Diese Stellung tonnte das Judentum aber nur erreichen burd die Dreffe: in allen Landern find die größten, meift gelefenen Zeis tungen von Juden gegrundet und geleitet. Die fogen, offentliche Meinung aller Lander erhalt ihre Bestimmung durch das Weltsudentum, das auch ben telegraphischen Machrichtendienst fast gang in feiner Sand balt. Darum tann das Judentum feine Stellung mit Recht als einzigartig betrachten, und von feinem judifchevolltischen Standpunkt aus fo urteilen, wie 3. B. der judische Schriftsteller Junius: "Die Juden regen sich in jeder Reimzelle der Mation mit folder grifde und Lebendigkeit, daß man icon von einer fubifchen Renaissance reden bort. Es gebt ihnen gut. nicht nur geschäftlich." "Es gibt taum einen Begirt nationalen Wirtens, in welchem tein judisches Element stedt. Es gibt taum eine judenreine Attion großen Stils." "Darum ift der Jude als Großbanter, Großbandler, Groffreeder, als Sinangier aller Rollettivbedurfniffe gwar nicht der offizielle Polititus, wenigstens nicht in dem noch vom Beamtentyp geleiteten Staate; aber binter den Aulissen ift er obne Unterlag tatig und unentbehrlich: Er ift der eigentliche Drabtzieher und Atteur, tlug genug, die dekorative Geste Andern zu überlassen. Und darum, weil der Jude so tief im tapitalistischegerichteten Leben nistet, schwirrt es an bochsten und allerhochsten Orten von Ballins, Rathenaus, Surftenbergs. Darum macht Sir Ernest Cassel Weltgeschichte. Darum waren Sonnino und Luzzatti in Italien Sinanzminister und Ministerprasidenten" 2).

Was so im politisch-wirtschaftlichen Leben gilt, das gilt auch ebenso im Geistesleben. Dies hat der judische Schriftsteller Goldstein einmal sehr tlar dargestellt: "Auf allen Posten, von denen man sie nicht gewaltsam fernhält, stehen plotzlich Juden; die Aufgaben der Deutschen haben die Juden zu ihrer eigenen Aufgabe gemacht; immer mehr gewinnt es den Anschein, als sollte das deutsche Kulturleben in judische Sande übergeben." "Wir Juden verwalten den geistigen Besitz eines Volkes, das uns die Berechtigung und die Sähigkeit dazu abspricht. Diese in solcher scharfen

<sup>1)</sup> Man darf diese Erschütterung einer Staatsmacht vielleicht als Beispiel dafür nehmen, daß das Judentum jede besonders gesessigte ftaatliche Macht als für sich ungünstig betrachtet. "Das Judentum wird vor allem die Aufgabe zu erfüllen haben, innerhalb der künstigen Weltkultur ein Gegengewicht gegen der brobende Gesahr der übersteigerung des Machtprinzips zu bilden" (Goldmann, Von der weltkulturellen Bedeutung und Ausgabe des Judentums. 1916).

<sup>2)</sup> Neue Rundschau. 17ovember 1910.

Sormulierung ungeheuerliche Tatsache, die Juden ebenso wie Michtjuden das Blut aufregen muß, fordert unerbittlich zu Maßregeln auf. Dieser Konslitt muß auf irgend eine Weise gelost werden." "Niemand bezweiselt im Ernst die Macht, die die Juden in der Presse besitzen. Namentlich die Kritt ist, wenigstens in den Sauptstädten und ihren einflußreichsten Beitungen, geradezu im Begriff, judisches Monopol zu werden. Sbenso betannt ist ja das Vorherrschen des judischen Elementes im Theater; fast sämtliche Berliner Theaterdirektoren sind Juden. Sin großer, vielleicht der größte Teil der Schauspieler desgleichen, und daß ohne judisches Publikum ein Theaters und Konzertleben so gut wie unmöglich wäre, wird immer wieder gerühmt oder beklagt. Sine ganz neue Erscheinung ist, daß auch die deutsche Literaturwissenschaft im Begriff scheint, in judische Sande überzugehen. Wir predigen nicht mehr eine "mosaische Konsessischen Mertsmalen").

So sprechen viele Unzeichen dafür, daß die bisherige vorwiegend nordische Subrerschicht in Buropa mehr und mehr einer judischen weichen wird. Und nicht nur in Europa, auch in Amerika zeigt fich diefer Wandel an: das Auftreten art fremder judifcher Subrerschichten an Stelle der aus den betreffenden Doltern felbit entstammenden vorwiegend nordischen Subrerschichten. Man begreift leicht, daß es fich bier tatfachlich um eine "ungeheuerliche Tatfache" (Goldstein) handelt, und daß es sich um einen "Konflitt" handelt, sobald den Michtjuden einerseits, den Juden andrerseits, die entstandene Lage einmal bewußt geworden ift. Die ernstesten Menschen unter den Juden wie die ernstesten Menschen unter den Michtjuden, welche um die "ungeheuerliche Tatfache" wiffen, feben in dem erreichten Justand eine Gefahr. Die Artfremdheit des Juden in jeder nichtjudischen Umwelt mußte icon gu Zwisten führen; feine wirts schaftlichspolitische Ubermacht und feine Beberrichung der offentlichen Meinung muffen in der wirtschaftlich und politisch so reigbaren Gegenwart jeden möglichen Zwist verschärfen. So mag fich manche judengegnerische Erscheinung der Gegenwart und vor allem in Deutschland und Umerita erklaren. Deutschland bat es ja in der Zeit des Umfturges ploglich erlebt, daß in seinen Staatsleitungen judische Manner entscheidende Stellen eins nahmen, wahrend doch die Juden amtlicher Jahlung innerhalb der deutschen Bevolkerung nur 1-2% ausmachen. Die Tatsache ift so aufe fällig, daß eine Judin selbst geradezu von "ungeheuerlicher Anmagung" sprach: "Ein Jude ift eben tein Deutscher, sondern ein Jude - ein Fremdling, und es ist nicht ein Ausfluß niederster Instinkte, fondern ein durchaus berechtigtes gesundes Gefühl, wenn das Volt sich dagegen wehrt, von Fremden regiert zu werden." "Micht daraus erwächst Gisner ein Vorwurf, daß er Jude ift, und als folder dem Deutschtum ewig fremd gegenüber

<sup>1)</sup> Runstwart, Marz 1910. — Mit ganz ahnlichen Worten hatte Difraeli in seinem "Coningsby" (1844) die Weltmacht der Juden geschildert: "Die Welt wird von ganz anderen Menschen regiert, als diejenigen meinen, die nicht binter die Rulissen sehen." Disraeli wollte sogar annehmen, auch die deutsche Revolution von 1848 sei "durch die Einflusse der Juden" (Coningsby) zustande gekommen.

steht, sondern daraus, daß er als Jude die ungeheuerliche Anmagung besag, sich bei dieser Sachlage an die Spitze des Staates zu stellen" 1).

Durch seine Beberrschung der offentlichen Meinung ift das Judentum aber immer imftande, feine Magnabmen allen Boltern gerechtfertigt ericbeinen zu laffen und bem Zeitgeift feweils die Richtung zu geben, die sich mit den Zielen des Judentums verträgt. So hat das Judentum wohl auch am meisten dazu beigetragen, den "modernen Geist" im Ceben der Dolter, auf welche die Preffe einwirtt, herrschend zu machen, jenen Beift berrichend zu machen, der fich auf der gangen Erde als "Ameritanismus" allmablich durchsetzen will. Der judifche Schriftsteller Goldmann bat einmal ausgeführt: "Die Juden waren ichon im Mittelalter die Trager und Wegbahner des modernen Beiftes" 2), und Weininger, einer der fcarfften Sichter des "modernen Beiftes" betont: "Judifch ift der Beift der Modernitat, von wo man ibn betrachtet" 3). Rraft feines unwandelbar sicheren Blutempfindens bat es der Jude in einer fur manche Michtjuden oft geradezu unheimlichen Weise erreicht, das Geistesleben feiner Wirts polter fo entscheidend zu beeinfluffen - feine wirtschaftliche übermacht tonnte ibm allerdings leicht den Weg bereiten —, daß dieses, das Geistese leben nichtjudischer Volker, auf fast allen Gebieten weithin das Geprage fubifden Beiftes zeigt. Das gilt auch fur bas beutsche Beiftesleben: "Die beutsche Rultur ift zu einem nicht geringen Teile judische Aultur"4).

Es gibt Betrachter des neuzeitlichen Lebens, die geradezu an eine gewiffe Verschworung des Judentums gegen alles Michtjudentum glauben, fo zielficher fei in allen Sallen die Arbeit des Judentums fur judifche Twede. Aber folche Betrachter, die dann auf die verschiedenen bestebenden Weltvereinigungen (3. 3. die Alliance israélite universelle, den United Order B'nai Brith u. a.) hinweisen, übersehen es, daß doch allein schon das einzigartige Blutbewußtsein des Juden ibm eine Erfolgsgewißheit verschaffen muß, die tein anderes Volkstum erreicht bat. Ja ein Difraeli tonnte die Kignung und Berufung des Juden gur Beberrichung der Welt geradezu davon ableiten, daß eben das judifche Volt das einzige fei, das fein Blut rein erhalte. Weil der nichtjudifche Betrachter nie und nirgends eine solche vollische Zielsicherheit in feinem Blut vorfindet, tann er fic meift den übermachtigen Einfluß des Judentums nicht anders deuten benn als eine Art Bebeimverschworung. Außerdem wird febr oft überfeben, daß der "judische Beist" ja in Europa deshalb einen so verhaltnismäßig leichten Gingang bat, weil das in Europa geltende Chriftentum ja in mander Sinficht noch enge Verwandtschaft zeigt mit dem Judentum, aus dem es erstanden ift. Es gilt in mancher Sinficht, was ein Jude ausgeführt hat: "Die ganze beutige Rultur, soweit fie fich driftlich nennen darf, ift auf semitischem Boden erwachsen" 5). Besonders Difraeli, der judifche Minister Englands, hat in feinen Schriften immer wieder auf die

1) Rabel Rabinowicz, Bayerifcher Rurier. Januar 1919.

<sup>2)</sup> Don der welttulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judentums. 1916.
3) Geschlecht und Charatter. 1919.

<sup>4)</sup> Goloftein, Runftwart, Marg 1910. 5) Sirich, Rulturdefigit, 1895.

Abtunft des Christentums aus dem Judentum hingewiesen, am schroffften vielleicht durch den Satz: "Christentum ift Judentum fur die Menge" 1).

Aus all diesen Betrachtungen der geistigen wie der wirtschaftliche politischen Macht des Judentums wird immer wieder das Eine erfichts lich, wie die Juftande der Gegenwart in judifchen wie in nichtjudifchen Rreisen zu einer Untersuchung des gegenseitigen Verhaltniffes drangen. Dazu kommt in Deutschland noch besonders die für Deutsche und für Juden gleichwichtige Oftjudenfrage bingu. Bei Betrachtung der Rarte über die Verteilung der Juden in den einzelnen europäischen Landern Rarte XIV, S. 434) hat schon Ripler 2) geaußert: "Deutschland erschaudert por der duntlen und drobenden Wolke einer Bevolkerung außerft uns wiffender und elender (wretched) Urt, die über feine Oftgrenze bereindrangt." Ripley hatte ichon vermertt, daß Amerita felbst bei der verhaltnismäßig starten Kinwanderung ofteuropäischer Juden bedentlich werde. Die jungften geschichtlichen Ereignisse haben die Lage aber febr verscharft. Das Oftjudentum brangt nach Westen, drangt vor allem auch in die deutschen Großstädte und Sandelsstädte, und die vermehrte ostjudische Kinwanderung hat nach einer judischen Darstellung 3) sogar schon in England und Umerita "der bis dabin als bescheidenes Sauspflangchen im Verborgenen blubenden Abneigung gegen gewisse Schichten der Juden zu uppigem Wachstum verholfen". Dielfach wird eine

<sup>1)</sup> Tancred. 1877. - Wie eng die Jusammenhange des driftlichen Glaubens mit dem Judentum beute noch aufgefaßt werden tonnen, zeigt 3. B. die folgende Ausführung des Elberfelder evangelischen Wochenblatts "Aus Licht und keben" (ITr. 22, 1921) > "Ifrael allein ift Gottes auserwähltes Volt und bleibt es trot feiner Berftodung; Gottes Gaben und Berufung tonnen ibn nicht reuen; nach feiner Betehrung wird Ifrael als das wahre Abelsvolt unter den Nationen der Erde an der Spitze stehen. Alle anderen Voller bleiben Beidenvoller', find por Gott wie der Tropfen im Eimer, wie das Scherflein in der Wage. Er tann fie zerbrechen wie der Copfer einen miftratenen Copf." - Mun hat man zwar von driftlicher Seite oft ausgeführt, der driftliche Glaube fei doch in allen Studen eine Verneinung des judischen (mosaischen) Glaubens. Wenn dem so ift - bier tonnen folde Fragen bochstens angedeutet werden -, fo bleibt doch besteben, daß der driftliche Blaube eben als eine Verneinung gerade des judifchen (mofais fcben) Glaubens doch irgendwie immer wieder auf diefen bezogen ift; und ein bewuft nordischegerichteter Mensch 3. B. tonnte vielleicht ausführen, daß eine Verneinung artfremden Beiftes, gescheben durch artfremde Menschen in artfremder Umwelt, noch nicht der Bejahung arteigenen, einheimischen Beiftes gleichkommet Iedenfalls gilt, wie obige Ausführung des evangelischen Wochenblattes zeigt, daß das Chriftentum die Bolter driftlichen Glaubens in vielen Dingen dem arts fremden judifchen Beift gegenüber gang wehrlos machen mußte in der Behauptung ibres eigenen Wefens. Und innerhalb der protestantischen Kirche scheint die immer erneute Einpflanzung artfremder Unschauungen in das Glaubensleben des deutschen Volles befonders dadurch gefordert zu fein, daß nicht nur eine verhaltnismäßig große Ungabl führender geiftlicher Stellen, fondern vor allem auch eine verhaltnismäßig große Ungabl von Lehrstühlen der protestantischen Theologie von Juden befest find (vgl. Reichswart, Ur. 12 vom 24. Marg 1923: "Judenblutige evangelische Geistliche"). Sur ein nordischegermanisches Christentum tritt neuers bings ein der "Bund fur deutsche Kirche" (vgl. G. 429).

<sup>2)</sup> The Races of Europe. 1910.

<sup>3)</sup> Maumann, in den Mitteilungen des Verbandes nationaldeutscher Juden, Mr. 1, 1923.





Abb. 471 und 472. Oftjuden. (Aus dem Sakenkreug-Jahrweiser 1920, Sakenkreugverlag Dresden-Kellerau.)

Sperrung der Grenzen gegen die Oftsuden verlangt, und zwar auch seitens judischer Kreise<sup>1</sup>). Es scheint, als ob Deutschland und Westeuropa in den nach Westen drangenden Oftsuden Bevolkerungsbestandteile erhalten und fernerhin zu erwarten habe, die durch ihr Verhalten Zwiste schafter Art hervorrusen mussen. So zeigt sich im deutschen Judentum oft sogar

1) Dgl. Marcufe und Mauthner in der Zeitschrift "Diskuffion", schon Juli 1913.

2) Auf die besonderen Gefahren der Ostjudeneinwanderung hat neuerdings eine sudische Darstellung besonders eindringlich hingewiesen. Im Mitteilungsblatt nationaldeutscher Juden In. 7, 1922, schreibt Hobrecht in bezug auf die Ostjuden: "Sie haben ganz recht, diese Leute, von ihrem Standpunkt aus, wenn sie den Staub der Progromländer von ihren Jügen schütteln und nach dem milderen Westen ziehen. Auch die Seuschrecken haben von ihrem Standpunkt aus recht, die im Wanderschwarm unsere Selder verheeren. Aber nicht minder recht hat der Mensch, wenn er die Stätten verteidigt, an denen sein Brot und seine Erholung wächst. Daß sie in Schwärmen kommen, wer will es leugnen? Wo wir gehen und stehen, sind sie um uns her. Ganze Straßenzüge Berlins gehen in ihre Sande über, ohne daß einer seiner Sausbewohner seinen "Wirt' semals zu sehen bekommt. Sie pseisen auf die Mieteinnahmen, sie pseisen auf die Behörden, die Steuern und Instandhaltung verlangen, sie pfeisen vor allem auf die Wünsche der Mieter. Ihnen liegt nur an dem "Objekt", das sie bei passenten Gelegenheit weiterversschieden. Aber sie sind nicht einseitig auf Zäuser erpicht, beileibe nicht. Was für Geld zu haben ist, ist ihnen Kaussz und Verkaussohjekt.

Miemand kann sagen, wieviel Ostjuden in Deutschland sind. Mur das eine wissen wir bag alle Statistiken lugen, die amtlichen wie die privaten, auch die des Arbeitersurspregeamts der judischen Organisationen. Die Leute, von denen wir reden, bemuben das Jursorgeamt nicht. Der Sauptstrom kommt zu uns aus Deutschösterreich. Sie kommen mit einwandsreien Passen und sind österreichische Staatsdurger judischen Glaubens. Von Tarnopol und den umliegenden Orten aus baben sie Wien erobert, von Wien aus erobern sie jetzt Berlin. Wenn sie

472

eine ausgesprochene Abneigung gegen die berandrangenden ofteuropaischen Juden, da diefe eben die besonders strengjudischen feien, "die streng unter ber Berrichaft des Calmuds leben, die nichts fur das Land, in dem fie leben, empfinden, die ibre Wirtsvoller als unreine Gefcopfe verachten, die Sprache, Sitten und Gebrauche und alles, was diesen Volkern beilig ift, verabscheuen" 1). Liegt bei folchen judischen Außerungen vielleicht auch die alte Abneigung westeuropaischer Juden gegen die ofteuropaischen gus grunde? Jedenfalls muß der auf sein Volkstum achtende Deutsche noch viel besorgter sein, als die judischen Areise, die sich gegen das ofteuropaifche Judentum aussprechen.

Immer wieder zeigt so die Betrachtung, daß die Berftreuung der Juden unter nichtjudischen Boltern eine endlose Unruhe bewirtt und immer wieder die Artgegenfate bis jum Bag fteigern muß. Je unbeschränkter aber die wirtschaftlichspolitische Abermacht des Judentums sich außert, defto beforgter werden in allen Vollern diejenigen fein, denen an der Bewahrung und Reinerhaltung ihres eigenen Volkstums liegt. So ift in unseren Tagen in allen größeren Landern, vor allem auch in Mords amerita, die Judenfrage geradegu eine der erften gragen geworden. Die Juftande drangen auf eine Entscheidung bin.

Dies eingesehen zu haben, ift eine der mutigsten Ertenntniffe des Bionismus. Der Jionismus bat es tlar eingefeben, daß einzig die Berauslofung der Juden aus dem Jusammenwohnen mit nichtjudischen Doltern eine wurdevolle Alarung der Verhaltniffe bedeutet. find wir ein Reil, den Afien in Buropas Befüge trieb, ein Ding der Barung und der Rubestorung" 2). Gerade in unseren Tagen gewinnt der

auch Berlin unterworfen haben, werden fie ihre Etappenlinie verlangern und von bier aus Paris erobern. Der leere Raum, der durch Sinten des Geldwertes ents steht, saugt sie nach. Von Ofterreich tommen sie "vorübergebend" nach Deutschs-land, in der Brusttasche den Reisepaß mit Lichtbild und Sichtvermert. Ist der Paß einmal abgelausen, was tuts? Es tonnen Monate vergeben, ebe einmal tontrolliert wird, und — mit brennender Scham mussen wir es gesteben —, im ausgehungerten Deutschland gibt es Beamte genug, die mit sich reden laffen. Und bat der Samilienvater erft einmal das Gelande ertundet, fo folgt nach einiger Zeit die Frau mit den Kindern. Und wenn dann die Samilie versammelt ist, so findet fich eine geeignete Wohnung fogufagen von felbst. Freilich, es foll deutsche Samilien geben, die jahrelang teine Untertunft finden. Das ist eben Dech, wenn unsere Freunde aus dem Often mehr Blud haben, fo tann man dagegen wirtlich nichte fagen.

Go erobern fie Berlin und nicht nur Berlin. Aus allen großeren Stadten, in benen es etwas zu handeln gibt, wird gleiches gemeldet. Und überall finden sie gebrauchsfertig die Organisation, die ihnen das Einnisten erleichtert, überall finden sie auch deutsche ,Glaubensgenoffen', die ihnen felbstlos behilflich find. Ein Derband der Oftjuden besteht icon langft. Jett bat er - nach einem Referat des Berliner Rechtsanwalts Alee, des Jionistenführers - befchloffen, eine Spitgenorganisation' zu schaffen und die galigischepolnischen Vereine mit den ruffischen Vereinen und den Vereinen der Juden aus den Randstaaten zu ges meinsamer organisatorischer Arbeit gufammengufuhren'. Wir durfen boffen, daß die Spitzenorganifation in erster Linie die Juwanderung felbst organisieren und,

wie man beute fo schon fagt, verreichlichen' wird."

1) Frommer, Jutunft. Juni 1904.
2) Buber, Die judische Bewegung. 1916.

Gedanke des Jionismus immer mehr Raum unter dem judischen Volt, da ja die Machtverschiebungen, die der Weltkrieg mit sich gebracht hat, dem Judentum viele Sorderungen gebracht haben, auch in Sinsicht auf die politischen Wünsche und Jiele zionistischer Kreise. "Die Schaffung einer öffentlicherechtlich gesicherten Seimstätte für das jüdische Volk in Paldestina" (vgl. S. 484) scheint jetzt politisch erreichbar zu sein, da sie von den beute maßgebenden amerikanischen und englischen Staatsleitungen nicht ungünstig beurteilt zu werden scheint. Gelingt es den Jionisten, die heute doch schon einen gewissen politischen Kinfluß besitzen, die maßgebenden Weltmächte für ihren Plan zu gewinnen, so wird auch der bisweilen leidenschaftliche Widerstand der nichtsüdischen Bevolkerung Palästinas leicht gebrochen werden können.

Werden aber die Jionisten zu einer ausschlaggebenden Macht innerhalb des Judentums selbst werden? Das ift die wichtigste grage, der sich die zionistische Bewegung gegenübersicht. Es ift zwar nicht zu leugnen, daß der Jionismus immer mehr Unhanger findet und zwar gerade auch unter den bedeutenderen und fuhrenden Juden: ein Mann wie Ginftein 3. B. ift fur den zionistischen Gedanten in weitsichtiger und opferfreudiger Weise tatig, indem er seine Vortragsreisen in den Dienst der alljudischen Sache stellt und fur den Ausbau einer judischen Hochschule in Palastina bereits ansehnliche Summen aufgebracht hat. Die zionistischen Banten, so vor allem die "Judische Kolonialbant in London", tonnen Rechnungsabschluffe vorlegen, welche zeigen, wie rasch die Geldmittel der zionistischen Bewegung anwachsen. Unzweifelhaft hat der Jionismus Jukunftsauss fichten, die ihn auch gegenüber dem "offiziellen Judentum" (vgl. S. 485), das ihm nicht folgen will, zuversichtlich machen tonnen. Dor allem mag den Jionisten zugute tommen, daß die sich überall regende Besinnung auf Artung und Artgrengen (vgl. Buber S. 10) fich gerade im Judentum wirtsam zeigt: immer wieder tann man beobachten, wie gegenwartig auf der einen Seite judische Eltern sich in judisch-vollischer Sinsicht giemlich gleichgiltig zeigen, wie fie die Uffimilation, die Ungleichung der Juden an ihre Umwelt, ja fogar das Aufgeben in diefer Umwelt suchen und fordern oder mindeftens nicht scheuen, indeffen auf der andern Seite die Rinder folder Eltern wieder ausgesprochen judifchevollisch denten und handeln. Gerade die judische Jugend der Sochschulen, die mannliche wie die weibliche, ift schon vielfach dabin gekommen, daß sie jene beute überwiegende Mehrheit der Juden, die zugleich deutsch und judisch oder enge lisch und judisch usw. sein will, gar nicht mehr versteht; und dieser wache senden Bewegung muffen fogar ichon die Kreise des "Tentralvereins deutscher Staatsburger judischen Glaubens" Aufmertsamkeit schenken, wenn fie nicht verhindern wollen, daß fie den Einfluß auf das jungere Beschlicht verlieren 1).

Doch gilt — mindestens fur die Gegenwart — auch im Judentum, was in den an sich minder blutbewußten nichtjudischen Volkstumern ja

<sup>1)</sup> Ogl. 3. B. "Im Deutschen Reich", Jeitschrift des Jentralvereins d. St. j. Gl., November 1920: Frant, Antisemitismus und bewuste Jungjuden.

überall gilt, daß fich zu einer unselbstischen, ja fogar Opfer fordernden Bewegung doch immer nur die Wenigen bekennen, diejenigen, die fich als "Idealisten" von der Mehrbeit sogar oft verspottet seben. Der judische Schriftsteller Mar Mordau, der eng mit dem Begrunder des zionistischen Bedankens, Theodor Bergl (1860-1904), verbunden war, bat einmal die Lage in einem Vortrag zu Wien fo gekennzeichnet: "Daß die judischen Sinanggrößen teine Zionisten find, das ift felbstverftandlich. Ihr Reichtum gewährt ihnen alle Befriedigungen, die man fich durch Geld verschaffen tann - und es gibt beutzutage nur febr wenige Befriedigungen, die nicht ihren Marktpreis haben. Weshalb follten fie Zioniften fein? Um ibre materielle Lage zu verbeffern? Das haben fie nicht notig. Um einem geschäftlichen und sittlichen Ideal zu dienen? Sie haben tein Ideal, und die bloge Mennung diefes Wortes genugt, um ihre Beiterkeit oder ibr Mitleid zu erregen. Um der Beschimpfung und Verfolgung gu entgeben? Sie leiden nicht darunter. Sur fie besteht namlich der Untisemitismus tate fachlich nicht. Sie geboren zu ben bevorrechteten Standen. Sie werden vom Staat mit Orden, Adelstiteln, Berufungen ins Berrenhaus, ausgezeichnet. Sie betrachten fich als Mitglieder der Ariftofratie, und diefe lant den Unipruch gelten" 1).

So zeigt sich heute wie zur Zeit der judischen Propheten im judischen Volt immer wieder der Rampf eines auf innerliche Wurde gerichteten Volksteils gegen den anderen Volksteil, der dem "Mammon" verfallen fei. Jene judischen Areise aus Berlin DD., die Beinrich Mann, den man nicht etwa judengegnerisch nennen tonnte, in seinem Roman "Im Schlas raffenland" ichildert, werden, wenn eine folche Schilderung gutrifft, fur ben zionistischen Gedanken allerdings nicht zu gewinnen sein, ebenso wie ja auch die an solche tapitalistischen Kreise angeschlossenen Deutschen bem Gedanten einer Wiedergeburt deutscher Art verftandnislos gegenüberfteben werden. Es wird innerhalb des Judentums, damit es nach innen und nach außen gu tlarer Entscheidung feiner Stellung tomme, einer Wandlung der Weltanschauung bedurfen, wie es einer folchen auch innerhalb des Deutschtums bedarf, wenn dieses einen tlaren Weg geben foll. Dem Jionismus allein tann es gluden, die begonnene und nur feit Beginn des 19. Jahrhunderts gestorte Berausgestaltung einer Raffe zweiter Ordnung (vgl. S. 469) wieder aufzunehmen. Ein Buch wie Martin Bubers "Die judifche Bewegung" (1916) vermittelt gerade durch feine weltanschauliche Vertiefung wertvollste Einsichten in das Wefen der Volkheit überhaupt und in die Motwendigkeit einer aus tiefer Einficht in die Gesetze der Artung tommenden Wandlung der Weltanschauungen aller führenden Dolter 2).

<sup>1)</sup> Die Welt, Wien, Mr. 5.

<sup>2)</sup> Wenn ich mich zionistischen Gedanken gegenüber so ausspreche, mag dabei die freudige Einsicht mitsprechen, daß eine vertieste Auffassung des Wesens der Volkbeit und der Blutzusammenhänge sich heute in den verschiedensten Volkern (in Frankreich ware vor allem Le Bon zu nennen, in Nordamerika Madison Grant) zu zeigen beginnt; daß in diesem Abchnitt "schleimige Respektversicherungen" gegenzüber dem Jionismus gefunden werden konnten — das S. 432 genannte Platt ur teilt so — ist mir unverständlich.

Es gibt neuzeitliche Romane und Theaterstude, die es ausschmuden, wie sich zwei Liebende, die sich jeweils zwischen einem judischen und einem nichtjudischen Volkstum zusammenfinden, qualvoll durchsetzen muffen gegen den Jorn der beiderfeitigen Eltern, die jeweils von ibrer Seite ber die Mischebe um seden Preis verhindern wollen. In solchen Sallen erklaren dann die Liebenden jeweils mit Berufung auf "die Menscheit, das Recht der Liebe und die fortgeschrittenen Anschauungen der Gegenwart" ihren beiderseitigen Eltern, daß, wurden fie Rinder bekommen, diese weder "Christen noch Juden" werden sollten, fondern "Menschen". So hort man auch oft, die Judenfrage sei doch sehr einfach dadurch zu lofen, daß man die Juden "aufheirate". -- All diefe Ansichten beginnen sowohl im Michtjudentum, wie im Judentum außerst frage wurdig zu werden. Das jungere Befdlecht, vielfach ichon gefdult durch Raffentunde und Erblichkeitsforschung, fangt an zu begreifen, wie flar und wie unbewußt richtig der Standpunkt folder judischen und nichts judifden Eltern ift, die in der Mifchebe etwas wie eine Raffenfcande feben. Das jungere Wefchlecht begreift allmablich, daß die "Menfchen", die aus Mischehen hervorgeben, eben Mischlinge, Bastarde, sind, die zwischen den Volkstumern ein fragwurdiges Dasein führen, nicht gang diesem und nicht gang jenem Volkstum angehoren und daber gu einer Art Zweideutigkeit des Wesens bestimmt sind, die jede eigentliche Verwurzelung immer wieder ftoren muß. Go fangt man an gu begreifen, daß alle diejenigen, die gur "Uffimilation" raten, nach beiden Seiten bin alle Artgetreuen und Volksbewußten beleidigen muffen: "Die von uns Uffimilation fordern, wiffen entweder immer noch nicht, daß man aus feiner Baut nicht heraus tann; dann find fie Toren; oder fie wiffen es, dann muten fie uns ichandliche alltägliche Gelbstverleugnung und Gelbfte erniedrigung gu, die darin bestunde, daß wir Ariertum beucheln, unfere Instinkte unterdrucken und in die uns gar nicht passende haut des Ariers hineinschlupfen, d. h.: sie beleidigen uns todlich"1).

Was so von judischer Seite empfunden wird, das wird, wenn auch in minderem Maß, von vielen ernsten Menschen der nichtjudischen Voller empfunden. Für das deutsche Volt, das nach der Prozentzahl seiner judischen Bewölkerung amtlicher Jählung (um 1900 1,04%) zwar hinter Polen (16,25%), Außland und Osterreich steht, aber doch viel mehr Juden beherbergt als etwa Frankreich (0,22%) oder England (0,\$5%), für das deutsche Volt ist — rassentundlich betrachtet — der Gedanke des "Auschitztatens" der Juden deshalb so zu verwerfen, weil ja — wie der 21. Absschnitt dartun sollte — allein schon durch den Rassenwandel innerhalb der deutschen Bewölkerung selbst die gegenwärtige Lage des deutschen Volkstums äußerst bedenklich ist. Würde in den Körper des deutschen Volksauch noch das europasermde Blut gerade der Ostjuden übergeführt — Südjuden kommen sur Deutschland weniger in Betracht —, so wäre durch diese Jusuhr neuen nichtnordischen Blutes und darin so viel europassermden Blutes die Möglichkeit einer Wiedervernordung vielleicht bis

<sup>1)</sup> Die Welt, Wien, 1898, Mr. 45.

zur Aussichtslosigkeit verringert. Die außerste Lage, in der sich, rassens tundlich betrachtet, Deutschland befindet, mußte auch denjenigen Betrachstern die Vorschläge des Ausbeiratens verbieten, die das Beleidigende solcher Vorschläge nicht so empfinden wie der judische Schreiber der oben mitsgeteilten Zeilen.

Mur die klare Scheidung der Juden von den Michtjuden und der Michtiuden von den Juden ift eine wurdige Cofung der Judenfrage. Die tlare Berauslofung der Juden aus den nichtjudischen Volkstumern 1) scheint die wurdigste Entwirrung der Lage zu fein - sie begehrt der Zionismus. Wohl mag manchem Juden wie manchem Michtjuden eine folde tofung der grage bart erscheinen, da es doch viele Juden gibt, die ein gewisses Zeimats und Jugeborigkeitsgefühl zu den europäischen Dols tern oder Landern empfinden. Es ift fogar gewiß, daß in Deutschland mancher hochgebildete Jude sich gerade dem deutschen Beistesleben fo zugetan und einverwurzelt fühlt, daß ihm die Abtehr vom deutschen Beift ein sehr schmerzlicher Verzicht ware. Es gibt doch wirklich einzelne Juden, die fo etwas wie jubifch und deutsch find, einzelne, die fogar ausgesprochen vaterlandisch-deutsch fublen. Mußte die zionistische Berauslosung für folche Juden nicht geradezu eine feelische Qual bedeuten? Und empfande in solchen Sallen nicht auch der Deutsche die Abwendung solcher Menschen zum sich wiedervereinenden Judenvolt als einen Verluft?

Solche Salle schmerzlichen Einschnitts waren sicherlich mehrsach möglich, wenn eine solche Serauslosung von Mehrheiten beider Volkstumer als eine verhältnismäßig rasch durchzusührende Losung gewünscht wurde. Aber bei der geringen Achtsamkeit auf Artfragen, die in allen europäischen Volkstumern gilt, und bei dem heute noch so geringen Einfluß des zionistischen Gedankens, wird es ja dahin nur ganz allmählich kommen. Wenn sich der Gedanke der klaren Scheidung etwa weiter und weiter verbreiten wird, so wird dies nur so langsam geschehen, wie seder noch neue und noch unvolkstumliche Gedanke sich bisher hat verbreiten können. Demjenigen aber, der Artfragen grundsätlich bedacht hat, wird es bald sehr leicht sein, sich zu entscheiden, zu seinem Volk zu stellen, diesem eine klare, selbständige, ganz arteigene Lebensform wunschend.

Mur der Gedanke der klaren Scheidung der Volkstumer bietet eine wurdevolle Cojung solcher Fragen der Artungen. Erft nach einer klaren Besonderung kann auch jedes einzelne Volk seine besondere Richtung zur Tuchtigkeit aufnehmen und einhalten. Sier, nachdem die Kinsicht ges wonnen ift, daß jedes in klarer Selbständigkeit lebende Volkstum seinen

<sup>1)</sup> Das S. 432 genannte Blatt bemerkt zu diesem Sat, "daß selbst die miss duftenden Erkenntnisse deutschwölkischer Rassenforschung" die "judischen Deutschen" nicht "in die Slucht schlagen" könnten. Wenn dieser Anhangsabschnitt von dem genannten Blatt auch zur "deutschwölkischen Rassenforschung" gezählt wird, wie es den Anschein hat, so begreife ich nicht, wie man obigen Satz so misverstehen kann; er sollte ja gerade auf eine wurd ige Entwirrung des "Bonssitte" (vgl. Goldftein, S. 495) hinweisen, gerade auf eine solche Losung, die Jantereien oder irgendeine "Slucht" ausschlosse. Das muß gegenüber solchen Versuchen, dieses Buch in den innerpolitischen Tagespireit einzubeziehen, besonders betont werden.

unverlierbaren, einmaligen und unvergleichbaren Wert hat, den es nur durch den Willen zur klaren und entschiedenen Ausgestaltung seiner Eigenart erhalten und entfalten kann — hier entfallen dann auch jene an sich sinnlosen Abschätzungen, ob dieses oder jenes Volk "mehr wert" sei. Jedes Volk hat einen Kigenwert; Vergleiche sind hier eigentlich alle sinnlos, und nur dies wird sich sesssellen lassen: daß jede Menschenart umso wertvoller ist, je mehr sie dem entschiedenen Willen zu ihrer reinen Ausgestaltung lebt. Insofern scheint es jedem Volkstum zu seiner Ershaltung und Entfaltung notwendig zu sein, daß es sich irgendwie für "auserwählt" halt. Die Erscheinung des Judentums zeigt, wie wertvoll ein solcher Artglaube ist, und daß solch ein Artglaube ein Volk sogar in der weitesten Jerstreuung erhalten kann. Jur Erhaltung jeder Artung gehort eine starke Kigenliebe, eine gewisse unbedenkliche Frische kräftiger Selbstbehauptung.

Es gibt teinen Untisemitismus, teine Judengegnerschaft, an fich: folche Erscheinungen entsteben nur ba, wo die Grenzen zweier Artungen verwischt sind, da, wo sich zwei Artungen gegenseitig im Ausgestalten ihrer Besonderung ftoren. Wenn ein Jude etwa nur durch die Erscheis nung des Antisemitismus zu einem bewußt judischevollischen Denten tame, fo ware dies, wie mir einmal von zionistischer Seite im Gesprach ausgeführt wurde, nicht der befte Weg zu einem Artbewuftfein. Das reine Artbewußtsein ift in sich selbst genügend begrundet. In der Reinheit der Besonderung liegt die Vollkommenheit jeder einzelnen Artung beschlossen. Diese Einsicht ist im Judentum schon bie und da gerade unter den studierenden Juden und Judinnen und unter den geistig bedeutenden Juden lebendig. Gelingt es dieser judischen Jugend, die Spotter und Verfolger in ihrem eigenen Volt von der Reinheit ihres Wollens schließe lich doch zu überzeugen und schließlich doch mehr als eine schwache Minderheit um sich zu sammeln, so ist damit die Aussicht eroffnet, daß den baglichen Erscheinungen gegenseitigen notwendigen Migverftebens, die allen untlaren Begiebungen und Juftanden besonders anhaften, ein Ende gesetzt mare.

#### A. Mamenverzeichnis.

Sier find nur die Namen der ermannten Schriftsteller aufgeführt. Namen, die im Sachzusammenhang ermannt werden, find im Schlagmörterverzeichnis zu suchen.

Die Abbildungen von Schriftstellern fleben auch im Schlagwörterverzeichnis.

Alberti 480. **Ammon** 153, 174, 175, 182, 423. Underson 403. Andree (Rarte XIV S. 433) 437. d'Angers 180 Apelt 401, 417. Aristoteles 21. **Arlot 279, 281, 285, 307, 314.** Uschaffenburg 446. Avenarius 169. Bab 487. Baur 405, fiebe auch Baur: Sifcher Lenz. Baur-Sifcher-Leng, Grundriß der menschlichen Erblich: teitslehre u. Raffenbygiene. 1923. 24, 44, 60, 86, 124, 128, 134, 152, 235, 236, 237, 242, 252, 267, 280, 296, 331, 335, 387, 388, 389, 403, 407, 414, 417, 427, 434, 449, 456, 478, 483. Beaconsfield siehe Disraeli. Beddoe 22, 26, 139, 141, 147, 181, 182, 183 (Rarte II, S. 185) 219, 257, 276, 328, 412. Behagel 375. Bertillon 161. Bizet 144. **Blum** 83. Blumenbach 21. Boutsch=Brujewitsch 475. Brepfig 331. Broca 22, 25, 26, 251, 310, Brud 142. **Buber** 10, 399, 414, 483, 484, 499, 501. Buffon 21. Bulmer 288.

Caefar 72. Camper 21. Chamberlain 23, 286, 427. Gobineau 22, 331, 388, 414. Junius 494.

Cicero 479. Clauß 430. **Cobn** 481. Collignon 22, 257. Czetanowsti 35.

Darwin 21. Daudet 167. Deniter 17, 22, 25, 26, 279, 456. Dictel 484. Diels 336. Dirr 443.

Disraeli 12, 304, 343, 425, 466, 485, 495, 496. Dostojewski 397. Drews 129, 201.

Edbardt 467. €idftedt, v. 287. €inftein 500.

Sablbed 388. Sabrenbol3 142. Seist 375. Sichte 397, 410, 428, 430, 431, 466. Sintbeiner 140, 141. Sifcher, €. 48, 245, 426, 454, f. auch Baur-Sifcher-Leng. Sifbberg 440. Srancé 362, 429. Krant 500. Srenffen 401. frizzi 26, 39, 64, 182, 209. Grobenius 400. Fromer 489, 499.

Subr 294. Bartner 140. Galton 24. Gaupp 417. Bauß 83. Beiger 285. Gefenius 491. Beyer 306. Giddings 435. Goethe 21, 150, 392, 402, 405, 430, 493. **Golomann** 432, 494, 496. **Goldstein** 399, 494, 495, 503. Grabowski 479. Grant 408, 412, 419, 421, 479, 501. Grimm 411. Grotjahn 388, 406. Gruber 24. Gunther 201, 386, 428, 430, 431.

Saberlandt 491. Gaddon 21. Saifer 397. Sarden 480. Hartmann 427. Saupt 319, 428. Sauser 144, 160, 162, 168, 173, 294, 302, 348, 350, 367. Seine, Unfelma 481. Setler 303. Sente 49, 65. Sentschel 422. Hertz 325. Herzl 501. Sesselbach r 192. Seusler 149, 310. Sildebrandt 430. Sippotrates 21. Sirsa 496. Sirt 204, 307, 447. Sis und Rutimeyer 25, 26, 36, 109. Sobrecht 498. Holder v. 25, 26, 182. Soernes 292, 295. v. Hoffmann 165, 403. Solle 329. Boops, fiebe Realleriton der Berman. Altertumstunde. Goptins 334.

Jacobs 440. Jahn 304. Jatobowski 481. Rant 430.
Ratsten 372.
Rausmann 375.
Retulé 293.
Rjellén 413.
Richmayer 359.
Rlaatsch 245, 252.
Rleist 64, 151.
Rluge 372, 376, 380.
Rollwitz 132.
Rossinna 282, 315.
Reet 363.
Rreetschmer 141, 148, 163.
Rubn 234, 285, 417.

Camaret 21. Landsberger 492. Lanson 169. de Lapouge 23, 152, 154, 173, 241, 243, 347, 348, 387. Le Bon 413, 428, 501. Len3 234, 239, 411, siebe auch Baur-Sifcher-Leng. Linné 21. Livi 22 Lombroso 244, 248. **Lundborg** 25, 46, 59, 244, 337, 390, 403. Luschan 286, 461. Luther 467.

Mach 383, 443. Madintosh 311. Maclean 147, 172, 322. Marco Polo 367. Marcufe 498. Martin 39, 128, 228, 250, 279. Mauthner 498. Meblis 253, 254, 271, 455. Meillet 369, 373, 374. Meinede 430. Meinbold 358, 383. Meigen 333, 355. Mendel 24. de Méril 381. Michelie 259. Michelsohn 486. Milčinowić 363. Montemuller 447. Mollison 39, 105, 142. Montefiore 466. Montelius 314. Much 280, 298, 314, 321, 369, 384. Mudermann 402. Sect 304.

Maumann 370, 497. Medel 64, 65, 322, 408. Miceforo 154, 156, 391. Mietssche 171, 397, 406. Morrenberg 372, 374, 375 Mordau 501. Odin 159. Oldenberg 286. Osborn 408. Pauly-Wissowa 277. Defler 184, 378. Deters 244, 262. Dfigner 153, 156, 182 Dilc3 444, 445. Diaton 335, 401, 406, 417. Ploets 24, 146, 162, 350, 389. 408, 419, 421, 424, 425. Doch 5, 130. Dotorny 371. Doll 441. Duvis de Chavannes 41, Rante 182, 200, 201, 442. Rathenau 443. Reche 382, 384. Retzius 22, 25, 26. Ridert 427. Ripley 9, 17, 22, 25, 27. 139, 154, 172, 175, 231, 236, 253, 256, 257, 277, 435, 440, 497. Nose 55, 84, 156, 158, 162, 233, 350, 404. Runnstrom 403. Schallmayer 24. Schemann 22. Schiele 467. Schiff 131, 207. 3dliemann 277. 3dili3 258, 352, 360, 387. Schlüter 355. Schmit 164, 485. Schopenbauer 470, 482. Schrader 312. 3duchbardt 26, 254, 255, 258, 260, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 279, 282, 288, 292, 297, 298, 306, 307, 308, 315, 316, 320, 332, 333, 354. 384, 455. 3dur3 266. Schwalbe 142.

Seneca 320, 335. Sergi 245, 259. Shatespeare 159, 335. Sichel 444, 446. Siebert 403. Siemens 24, 234, 235, 416. Sievers 467. Sombart 492, 493, 494. Sommer 244. Spengler 330, 400. Stein, 1. 11. Steinmann 245, 246. Stigler 401, 445. Strud 3, 5, 35, Karte V bis VIII. (S. 216, 217) 261, 383, 462. Szombathy 5, 102. Cacitus 72, 142, 359, 466. Cappeiner 182. Thaler 445. Theilhaber 434, 482, 483. Theognis 336. Toldť 104, 182. Toldt jun. 130. Topinard 14, 23, 251, 253, 256. Treitschte 356. Trietfc 434. Ubland 421. Ujfalvy 296, 305. Unna 80. Dergil 303. Verneau 271. Dico 331. Virehow 22, 25, 26, 60, 181, 186, 276, 479. Vogel v. Vogelstein 180 Wagenseil 477. Wagner, N. 72, 169. Wahle 315. Weininger 124, 399, 450, 488, 496. Weisbach 182. Weismann 24. Weißenberg 443, 479. Wilfer 14, 23, 26, 252, 279, Wintler 218, 382, 407. Woltmann 22, 159, 339, 343, 350. Wulffen 447, 448. 3immer 311, 312. Zollschan 484.

### B. Schlagworterverzeichnis.

Das \* Sternchen neben der Seitengahl bedeutet Abbildung.

Achaier 288. Adel 295, 325, 434. Adelagenoffenschaft, deutsche 326. Afrika 229, 254, 271, 460, 462. Ahnenprobe 358. Mioler 288. Alemannen 317. Alexander d. Große 297\*. Alfieri 342\*. Allnordische Bewegung 423, 425. Allvermischung 360, 386. Alpen 16, 199, 203, 268, 364, 365 (siehe auch Bayern, Ofterreich, Schweig). Altern (eines Volles, einer Raffe) 331. Alvarez 349\* Amenophis IV, 460\*. Amerita 403. Amerikanismus 493, 496. Ammoriter 284, 455. Ungelfachsen 313. Anjou, Marie v. 344\*. **d'Annun**3io 465\*, 487. Anthropologische Geschichtsbetrachtung 22, 23, 414 (fiebe auch Gobineau, Wolts mann). Antisemitismus (Judengegnerschaft) 12, 488, 489, 504. Anzengruber 120\*. Aphrodite 290\*. Araber 12, 458\*. Ariosto 342\* Armenier 125\*, 306, 452\*. Arndt 361\*. Arnim, Malvine v. 56\*. Artbewußtsein, Blutbewußtsein, Raffes bewußtfein 399, 425, 435, 465, 470. Artwille, Artrichtung 394, 431. Artzwang 443. Afchtenafim); fiebe unter Oftsuden. Uffimilation der Juden 502. Ass.\* Atben 295. Auerbach 473\*.

Aufnordung (fiebe Wiedervernordung). Augenfarbe 39, 70, 80, 100, 124, 228, 442. Augustin 1214 Augustus 303\* Aunjetitger Rultur 268, Aurignac=Raffe 248. Auslese, Ausmerze 236, 263, 450, 469 (siebe auch Bererbungeerscheinungen). Mussprache 368. Auswanderung 221, 386, 423. Babylonier 21, 284, 456. Baden 192 ff., 201, 202, 228, 362 (siebe auch Schwarzwald). Baer, R. v. 361\*. Bajuwaren 351, 363. Balearen 312. Balkanhalbinsel (Griechenland) 226, 227, 277, 296, 308, 316. Baltifche Deutsche 204. Balzac 89\*. Bandteramit 260, 307. Baschtire 225\*, 472\*. Basten 215, 216, 274, 312. Baukunst der Germanen 428. Bayern 186, 195—197, 199, 200 (Rarte IV), 201 (fiebe auch Alpen). Beetboven 98\*. Behauchung (Uspiration) 373. Belgien 181, 186, 191, 215, 376. Berber, Rabylen 13, 253, 254. Berufestandische Voltsvertretung 412 (fiebe auch Gefetgebung, Staat). Berufsverhaltniffe der Juden 448 ff. (fiebe auch Wirtschaftliche Lage der Juden). Beffarabien 227. Bestattung 320, 321. Bevolterungedichte 209. Bevölkerungswandel 390. Bevölterungszunabme 390. Bewegungseigenbeiten 143 ff., 442. Biologie 427. Björnjon 220\*. Blonde" 181 ff. (Rarte II S. 185). Blut, Blutuntersuchungen 142, 477.

Dorer 288.

Dostojewsti 225\*

Dreizebn=Gemeinden 202.

Dorfformen (fiebe Siedlungsformen).

Blutbewußtfein, f. Artbewußtzein. Bodenreform 418. Bobme, Jakob 68\*. Bobmen 186, 203, 204, 307, 309, 310. Bolichewismus 135, 175. Borrebytypus 250. Brabmanen 287. "Braune" 181 ff. (Rarte III S. 187). Braunfdweig 186. Britifche Infeln, fiebe England. Bronzezeit 22, 366. Brudner 121 Muddbismus 286. Bulgaren 227. Bull 220\*. Burdbardt 107\* Byrhtnoth 151. Byron, Lord 327\*.

Campe, J. S., 69\*. Caracalla 325. Carnot 347\* Carue 361\*. Cafar 300\*. Catullus 308. Ceres 293\*. Champollion 94\*. Chasaren 468, 472. Chateaubriand 347. Chinesen 231. Christentum 352, 496. Cicero 301\*. Claude v. Frankreich 344\*. Colbert 344\* Coligny 344\*. Corneille 343. Courier de Méré 347\*. Crômagnon=Rasse 249, 250, 253. Cuvier 346\*.

Danemart 140, 222, 368. Danton 346\* Dedo V. 353\*. Demosthenes 291\*. "Deutsche Raffe" 237. Deutsche Sprache 184, 373 ff. (fiebe auch Germanische Sprachen und Deutsche Sprachinfeln). Deutsche Sprachinseln 194, 202, 204. Deutschland (Gebiet deutscher Sprache), Deutsches Volt 181-214. Dictens 327 Dinarische Raffe 25, 26, 27, 101-124, 146, 178—181, 199 ff., 208. Diphtongierung 377. Dieraeli 461\*. Dolmen 271.

Dominang (fiebe Überdecharteit).

Dordogne 250.

Drosterbulsboff v. 44\*. Drufen 455. EbnersEschenbach, M. v., 91\*. **€òòa** 350, 428 Ebe, Gattenwahl 400, 401, 420. Einsiderung, Einwanderung 256, 257, 418. Einstämmigteit (Monogenese) 245 Einwande gegen die Wiedervernordung (fiebe Wiedervernordung) 413. 415. 420, 422. Einzelmenfch, Einzelwefen (fiebe auch Indis vidualismus) 234, 402, 415. Eifenzeit 22. Eiener 495. Elfage Lothringen 186, 190 (fiebe auch Wasgenwald). Emigranten 347. Emportommling, Prot 336. England 219, 220, 255, 257, 267, 276, 308 ff., 421, 425 (fiebe auch Irland), Englische Sprache 311, 372. Entmischungsvorgange 237. Entnordung, Aussterben der nordischen Rasse 337 ff., 362, 386, 402, 407 (siebe auch "Untergang"). Epitanthus 198 ff. Erbbild 208, 231, 232, 234. Erblichkeitsforschung 24 (fiebe auch Ders erbungsericheinungen). Erbgefundbeitelebre (fiebe Raffenbygiene). Erbmasse 234. Erbrecht, Erbgebrauch 418. Erbfunde 466, 467. Eroberung 279. Eros von Centocelli 292\*. Erscheinungsbild 208, 210, 232, 234. Erstbetonung der Worter 374. Erzgebirge 190. £stimos 264. **£sra** 464, 465, 467, 468. Eften 226. Etruster 272, 308, 312, 382. Eugenit; fiebe Raffenbygiene. Euripides 290\*.

Saltener 328\*.
Safdismus 275.
Seministische Bestrebungen 445 (siebe auch Frauenrechtlerische Bewegung).
Seuerbach 69\*.
Sick, Abolf 58\*.
Sinnen, finnische Sprache 226, 227, 371,

Saanen 136\*.

Slandern, stämische Mundart 182, 191, 206, 425.
Sleury 345\*.
Sranten 54, 278, 320.
Srantreich 214, 215, 309, 317, 319, 426, 434, 451.
Sranz I., Raiser von Osterreich 68\*.
Sranzdsische Sprache 373, 381.
Srauenbart 80.
Srauenbart 80.
Srauentechtlerische Bewegung 405.
Sriedrich, III. 56\*.
Sriedrich, Raspar David 69\*, 71\*.
Sriedrich v. Hobenlobe 66\*.
Sriedrich v. Wettin 66\*.
Sriedrich Wilhelm III. 68\*.
Sriedland 188.
Sügende (agglutinierende) Sprachen 274, 371.
Surfoozrasse 250.

Walater 309. Galilei 340°. Galizien 204. Gallier 72, 309\*, 313\*. Gattenwahl 401, 420. Gebarschwierigteit 244. Geburtengiffer 137, 187, 394, 416. Gegenauslese 406, 408. Gegenwart (rassentundlich betrachtet) 386 ff. Georgier 229\*. Beradtiefrigteit (siehe Rieferstellung). Germanen 65, 72, 187, 307, 313, 314, 318\*, 323\*, 324\*, 325 Germanische Gesellschaft Edda 421. Bermanifche Lautverschiebung (erfte Lofd.) 372. Germanische Sprachen 366, 370 ff. (fiebe auch Deutsche Sprache). German Jews 329, 451. Geschlechteunterschiede 29, 30, 41, 45, 73, 82. Gefchmadewandel 387. Befengebung 243, 428 (fiebe auch Staat, Jeittengesetg). Besichtswinkel 21, 38. 16 (1) Bestalt, Wucheverhaltniffe 39, 73, 80, 439. Gilgameschoichtung 284. Glodenbecher 267. Gobineau 339\*. Golus (Diaspora) 488. Gorti 225\*. Goten 321, 343. Gotischer Stil 320, 343. Gottschee 202. Grenelleraffe 250. Griechen 274, 287. Grillparzer 120\*. Guanchen 254. Gustav Udolf 315, 359\*.

Saar 39, 60 ff., 77, 93, 123, 441, 442. Sabsburger 108\*. Sallstattzeit 268, 308, 316. Samitische Raffe 237, 454, 460, 461 Samitische Sprachen 224, 254, 383 Sanfstaengel 121\*. Sannover 186, 188. Hansa 356. Säglichkeit 240, 242. Sausformen 378 (Rarte XIII). Saut 49, 77, 93, 123, 160, 441. Sebrder 456. Seine 459\*, 487. Seinrich der lowe 356, 357\*. Beinrich II, Deutscher Raifer 66\*. Seinrich II., v. Frantreich 344\*. Seinrich v. Seffen 66\*. Seldenzeitalter 289, 334. Seldische Raffe 289. Selmboly 94\* Seralliden 288. Gerodot 293\*. Settiter 306. Sintelsteinteramit 307. Sochdeutsche Lautverschiebung (3weite **Lv(d).)** 373. 50the 346\*. Sofer, Andreas 99\*. Solland 188, 189, 191, 425, 434. Sottentotten 461\*. Sogenwald 193. Sugenotten 345. Sumanitat 405, 430. Sumboldt, W. v. 69\*. Surgens 71\*. Jacopo dei Barbari 341\*. . Jabn 361\*. Japaner 60. Iberische Sprache 275, 371. Ibsen 94\* Jewish Encyclopædia 434, 436, 439, 449, 450, 471 Jiddifche Sprache 451, 475. Ilias 289. Imeretiner 125\*, 229\*, 452\*. Imperialismus, judischer 484. Inder 285, 334, 338, 383. Individualismus, Perfonlichteitstultur 396, 420 (fiebe auch Einzelmenfch). Indogermanen, Indogermanisierung 278. 282. Indogermanische Sprachen 228, 366, 369 ff. Industriezeitalter 390. Infantilismus 445. Internationalismus 484 Inzucht 467, 468. Jomewikinge 408.

Jonier 288. Iranier 305. Irifche Sprache 374. Irland 310 ff. Island 140, 222, 302, 322. Jelandische Saga 55, 302, 322, 428. Ĵtalien 219, 228, 259, 298, 308, 319, 321, 326, 339, 343, 434. Italienische Wiederbelebungezeit (Renaifs fance) 339. Juden 11, 12, 27, 127, 135, 226, 399, 432-504. Judenemanzipation 435, 483. Judenfeindschaft 466, 489. Judenfrage 478, 481, 491, 492, 499, 502. Juden, torperliche Eigenschaften 437 ff. Juden, feelische Eigenschaften 485 ff. Juden, Untergang der deutschen 483. "Judifche Raffe" 435. Jungsteinzeit 235. Jura 186.

Rabylen 253. Rarnten, fiebe Ofterreich. Ramarowsty 133\*. Rant 350\*. Rapitalismus 336, 448, 494, 501. Rarpathen 227. Raschuben 205. Raften (indifche) 285. Ratholizismus 170, 173, 402. Rautasus, Rautasusvolter 124, 220 ff. Reimmaffe 234. Relten, teltifche Sprache 307, 313\*, 359, 371. Reltiberer 300. Rentumsprachen 367, 369. Rerner 89\*. Rieferstellung 38\*. Riepert 90\*. Rimbern 313. Rimmerier 273. Rörpermessungen 28 ff. Rolonisation 376. Ronrad v. Thuringen 66\*. Ronstantin d. Gr. 304\*. Arantheit und Raffe 138 ff. Rreta 227, 382. Aretinismus 140 ff., 248. Kreuzungen 240. Rrimgoten 326, 367, 368. Rropf 140 ff. Rügelgen 48\*. Rurden 229, 306. Rurzschadel 35, 36\*, 230.

Lamardismus 478. Lamartine 347\*. Langobarden 326, 363, 376.

Langschädel 35, 36\*, 230, 253, 279. La Tène Aultur 308. Laufitger Rultur 316. Lautverschiebungen 231, 372 ff. Leichenverbrennung 289. Letten 226 Leviné 453\*. Ligurer 308. Ligurische Sprache 275. Limes (fiebe Romerwall). Limes sorabicus (fiebe Glawengrenge). Lionardo da Vinci 341\*. Eifst 120\*. Litauer, litauifche Sprache 226, 384. Liven 226. Lögmensch 248. Lotrer 312. Combroso 475\*. Loredan 341\*. Lovola, Ignatius v. 218\*. Ludendorff 72\*. Luther 98\*. Luremburg 186. Lytier 311. Machiavelli 341\*. Madjaren 468, f. Ungarn. Mabren 197, 201. Maintal 186, 194, 195. Matedonier 296. Malavifcher Einschlag 136, 191. Mandelaugen 441. Manefeld, E. v. 67\*. Manzoni 342\*, 487. Marat 346\*. Marseillaise 145. Maecagni 78° Maffen, Maffentum 335, 390. Maffenzucht 404. Masuren 184, 189. Matidia 300\*. Mauscheln 443. Marimilian I., Deutscher Raifer 108\*. Maximilian II. Emmanuel v. Bayern 68\*. Mazdaismus 305. Medlenburg 189. Megalithteramit 315, 332. Megaron 273. Mebrstämmigteit (Polygenese) 245. Melandithon 122\*. Menander 291\*. Mendelssohn 453\*. Menelaos 290\*. Menbirs 271. Menschbeit, Menschbeitegebante 400, 405, 430, 431, 489. Mentone, Raffe von-(Grimaldis Raffe) 247.

Mefognathie (fiebe Rieferstellung).

Mesopotamien 284.

```
Messungen 28 ff.
Metopismus 115.
Metternich 360*.
Menger 360*.
Mischling 240, 241, 393, 429.
Mifchraffen 235, 325.
Mittelschadligkeit 228.
Mitteltiefrigleit (fiebe Rieferstellung).
Mittgartbund 421.
Mittelstand 408.
Moldau 227.
Moltle 361*.
Mongolenfalte 129.
Mongolenfled 130.
Mongolische (innerasiatische) Rasse 129,
  130 ff., 135, 206, 208, 225, 226 ff., 239,
  356, 358.
Mongolismus 134.
Monogenese 21.
Montez, Lola 78*.
Mosaischer Glaube 468, 470, 479, 481.
Muller: Emden 58*.
Munfter, Geb. 67*.
Mundarten (Karte I, S. 184) 377 ff.
Mundarten, alemannische 192, 378; all.
  gauer 197; bajuwarische 378; bayrische
  österreichische 377; friesische 184; boch
                          mittelfrantische
  alemannische
                194;
  204; niederfrantische 182, 191, 206;
  romanische 205; schwäbische 375; sizis
  lianische 380; südenglische 311; südwests
  norwegische 378; wallonische 191.
Musteln 127.
Mutterrecht 311, 312.
Mytene 278.
Mythos 428.
Machdunteln 60.
Magelmond 77.
Mapoleon 346*, 348.
Meandertalraffe 246, 249.
Meger, negrider Einschlag 135, 462.
Mibelungenlied 428.
Miebubr 361*.
Miederlande (fiebe Holland).
Mietssche 120*.
Momaden 490.
Mordische Rasse 25, 39—73, 137, 138, 139,
  141, 143, 146—165, 208, 314, 362,
  423. 431.
Mordifche Sendung 421.
Mordische Sprachform, nord. Sprachgeist
  384.
Mormannen 314, 322.
Morwegen 220, 221, 222, 232 (fiebe auch
  Standinavien).
Odenwald 232.
Ofterreich 181, 186, 197-199, 358, 363,
  364, 376 (niebe auch Alpen).
```

Offenbach 459\*. Obraugenebene 32. Oldenburg 186, 188. Orientalische Raffe 456. Orley, Bernbard v. 132\*. Orlowsti 94\*. Offeten 229, 306. Osteuropa 226-230. Ostische Rasse 25, 26, 80—100, 137, 138, 140, 144, 145, 164, 171-178, 208, 209, 360, 362. Oftjuden 450 ff., 471 ff., 497 ff. Oftpreußen 189. Paganini 342\*. Paez de la Cadena 349\*. Paoli 342\*. Parasitismus 491. Patrizier 299, 302. Pelanger 288, Perfer 305. Perugino 341\*. Dfahlbauten 260. Philipp d. Streitbare 66\*. Philister 306, 333, 455. Pithecanthropus erectus 246. Ditten 308, 312. Ditt, William 327\*. Platière, Marie Jeanne Roland de la 345\*. Dlebejer 299, 302. Poincaré 94' Polen 204, 451. Politische Parteien 155, 172, 175. Polygenese 21. Dommern 186, 188, 189, 356. Portugal 218, 451. Doussin 344\*. Prognathie (fiebe Rieferstellung). Proletarier 156. Protestantismus 155, 170, 402. Prog 336. Puccini 79\*. Pygmaen 261. Rachitis 233, 234. Racine 345\* Naffael 341\*. Ramses II. 460\*. Naste 9, 13 ff., 19, 240. Raffenbewußtsein 339. Raffengeschichte (Deutschlande) 350 ff., 406ff. Raffenbygiene (Eugenit) 24, 402, 403, 404, 409, 411. Raffenmischung 235 ff., 244, 325. Raffenreinbeit 325. Naffenschande 502. Raffenschichtung 331, 352. Raffenwandel, Bevolterungswandel 387, 393, 403.

Rassenzucht 404. Reading 463\*. Realencytlopadie der tlaffifchen Altertums: wissenschaften v. Pauly-Wissowa 71, 72. Realleriton der germanischen Altertume: tunde von Boops 163, 258, 281, 369, 418. Rebobotber Baftards 235. Reibengraber 25, 277, 321. Reinerbigfeit 240. Reinraffig 240. Rembrandt 189. Renaissance (Wiederbelebungszeit) 275, 339. Renntierfager 251. Reuter 98\*. Rezeffiv (fiebe Uberdedbar). Abeinland 189. Richelieu 345\*. Ritterstaat 356. Robespierre 346\*. Romer 274, 297, 382. Romerwall 187. Roma (Göttin) 298\*. Romanische Sprachen 380. Romantil 430. Rothaarigteit 61, 442. Rubens, P. P. 68\*. Rudolf II., Raiser 120\*. Rumanien 227, 228. Rundgräber 267. Rundlinge 354. Rupert, Pring v. d. Pfalz 68\*.

Sachsen 190, 202. Saint Baens 453\*. Salzburger 189. Samaritaner 452\*. Sanstrit 286. Satemsprachen 367, 369. Savonarola 340\*. Schádel 44, 74, 83, 102, 233, 440. Schadelmeffung 31 ff., 32\*. Scheitelboder 86. Schleften 356. Schleswig:Holstein 186, 188, 368. Schlingband (Tierornament) 319. Schnurteramit 315, 332. Schönbeitsbild 44, 241, 366, 392. Schopenhauer 98\*. Schubert 98\*. Schumann 99\*. Schutz der nordischen Raffe 412 ff. (fiebe auch Wiedervernordung). Schutgesellichaften 421. Schwarze Schmach 136, 137. Schwarzwald 186, 192 ff. (fiebe auch Baden und Württemberg). Schweden 208, 221, 228, 424 (fiebe auch Standinavien).

Schweiz 181, 186, 194, 228. Scott, Walter 327\* Seelische Sarben 166. Selbstmord 161, 167, 194, 444. Semiten 12, 304, 456. Semitische Sprachen 304, 455, 456. Bephardifche Juden (Gephardim), fiebe unter Subjuden. Sieben: Gemeinden 202. Siedlungsformen 355\*. Siedlungegebiete 314. Siedlungeverhaltniffe 418. Gilb 287\*. Sittengesetz 430 (siebe auch Gefetzgebung. Staat, fittliche Werte). Sittliche Schlechtigkeit 240, 243. Standinavien 368 (fiebe auch Island, Morwegen, Schweden). Stythen 306. Stythische Gaten 285. Glawen 354, 356. Blawengrenze 187, 207, 354, 358. Slawische Sprachen 228. Slowenen 363, 364. Sofrates 291\* Solonische Derfassung 295. Sopbotles 293\* Spanien 215, 218, 308, 309, 312, 313, 477. Spanische Sprache 373. Spartaner 294. Spiralteramit 307. Sprachart 382. Sprache 13, 274, 275 (siebe auch Gersmanische Spr., Samitische Spr., Indosgemanische Spr., Romanische Spr., Semitische Spr., Semitische Spr., Sprachgrenzen 205, 206. Sprachwiffenschaft 278. Sprechweise (Aussprache) 368, 383. Staat 411. Standeschichtung 352. Stauffer=Bern 88\* Steiermart, fiebe Ofterreich. Stein, Sth. v. 122\*. Steinzeit 22. Stimme 124 Stirnboder 115. Straftaten, Verbrechen 160, 178, 446. Straßendörfer 354. Strindberg 225\*. Súdjuden 450 ff., 477. Súdflawen 363, 364. Sumerer 284. Suwarow 225\*. Talmud 469, 470. Tamabu 254. Tanagra 293. Teje 460\*.

Disconti 342\*.

Tennyson 327\*. Terratotten 293. Teutonen 313. Thuringer Wald 186, 190. Thutydides 293\*. Chusnelda 324\*. Tibarener 312. Tirol 210 fiebe Ofterreich. Tiryns 273. Tizian 340\*. Tocharer 285, 306, 367. Tocharische Sprache 367, 368. **U**roja 273. Uschalo 109. Tichechen 203 (fiebe auch Bobmen). Tubertulofe 244. Turten, turtische Sprache 228, 371, 381. Turmschadel 105. Typenforschung (siebe Anthropologische Befdichtsbetrachtung). Tyrrhener 308.

Uberdectbar 239. Überdedbarteit 208. Übereinanderbilder 437, 438\*. Utraine 227. Umwelt, Umweltlehren 230 ff. Umzúchtung 265. Ungarn, Ungarifche Sprache 227, 371, 381. Untergang des Abendlandes 330, 388, 400. "Untergang" eines Volles indogermanischer Sprache 287 ff., 321 ff., 411 ff. (siebe auch Entnordung). Unterkiefer von Mauer 246. Uralsaltaische Sprachen 226, 370. "Urfinnen" 228, 229. Urlaute 385. Urstawen 354. Ursprache 410. Urvolt 411.

Daterfamilie 312. Vaterrecht 313. Deden 383. Oenantius Fortunatus 54. Verantwortung gegenüber funftigen Ges schlechtern 405. Vereinigte Staaten von Nordamerika 403 ff., 418, 419, 493, 495. Vererbung erworbener Eigenschaften 230, 233. Vererbungeerscheinungen (fiebe auch Erb: lichteitsforschung). Vererbungegesetze 235. Vergilius 308. Dermischung 424. Virchowsche Schultinderuntersuchung 22, 181 ff.

Vollerwanderung 314, 366. Dogel v. Vogelstein 69\*. Vorderasiatische (armenoide) Rasse 124 ff., 181, 266, 454. Vortiefrigteit (fiebe Rieferstellung). Vulgarlatein 380. Wachstum 39, 73, 80, 137 ff., 232. Wablitatt, Schlacht bei 226. Walded 159. Wasgenwald (Vogefen) 186 (fiebe auch Ælfaß:Lothringen). Weber, R. M. v. 121\*. Weichteile 49, 92, 122, 441. Welder 360\*. Wellington 327\*. Welser, Philippine 67\*. Weltanschauung, philosophische Betrachs tung der Raffenfragen 427. Weltburgertum 430. Weltjudentum 494. Weltfrieg 408. Wenden 204, 358. Westfalen 189. Westische Raffe 25, 73-80, 144, 165-171, 206, 208, 227 Westpreußen 189. Wiedervernordung, Aufnordung 409, 413, 415, 420 ff. Witingszeitalter 322. Winland 322. Wirtschaftslage der Juden 449 (siehe auch Berufsverhaltnisse der Juden). Wirtschaftlichespolitische Macht der Juden 491. Wit, Johann v. 121. Wogulen 229. Wohlgemut 121\*. Württemberg 194, 201. Wusun 306.

Pord v. Wartenburg 69\*.

Jablung der Juden (Karte XIV, S. 433), 434, 448, 449. Farathuschtra 305. Feitgeist 393. Feitwort 370. Fenon 291\*. Fentralverein (jüdischer) 483. Figeuner 434. Fionismus 482 ff., 499 ff. Fulunstrewille 421. Funstrochung 358. Funstreform 358. Funstreform 358. Fweikamps 333. Fweikamps 333.

#### Druckfehler=Verzeichnis:

```
Seite $7, unter dem Strich: "1905/06" ftatt "1916"
Seite jog, 2. Zeile der Bildunterfcrift: "Crania" ftatt "Cranica"
Seite 156, unter dem Strich: "1905/06" ftatt "1910"
Seite 157, lette Jeile des 1. Abfages: "igoo" ftatt "1910"
Seite 109, Zeile 3 von oben: "Gebiets batten" ftatt "Gebiets, batten"
Seite 386, Zeile 7 des 2. Abschnitte: "fteigernder" ftatt "fteigender"
Seite 3$7, Jeile 3 des 2. Abfates: "Die Bevolterungeverhaltniffe" ftatt "der B."
Seite 390, Zeile jo von unten: "Derfundigungen" fatt "Berfundungen"
Seite 397, Zeile 7 von unten: "ein Menschenbild" ftatt "tein M."
Seite 401, Jeile 19 von oben: "werden gegenüber" fatt "werden, gegenüber".
Seite 435, Jeile 12 von oben: "Volkstums" ftatt "Volkstum"
Seite 47$, Zeile 5 des 3. Abfates: "mit den" ftatt "mit der"
       " Beile b der Sugnote: "letten" ftatt "eltten"
Seite 484, Jeile g des 2. Abfates: "mußte" ftatt "mußte"
Seite 480, Zeile g von unten: "angeführt und" ftatt "angeführt, und"
Seite 487, Zeile 15 von unten: "Daber die" ftatt "Daber ift die"
Seite 489, Beile 5 von unten : "wirtschaftlichen Absichten" ftatt "wirtschaftlichen,
    21biichten"
Seite 490, Zeile 2 von oben: "worden und" fatt "worden, und"
Seite 492, Zeile 22 von oben: "durch feine" ftatt "von feiner"
       " Beile 8 von unten: "mußten" ftatt "mußte"
Seite 493, Jeile & von unten: "anderer, von" statt "anderer von"
```

Bon Dr. Sans Gunther find fruher erichienen:

# Ritter, Tod und Teufel

#### Der belbische Gebante

Grundpreis: geh. Mt. 3 .-., geb. Mt. 5 .-- ; Auslandspreis: geh. \$ 0.70, geb. \$ 0.90.

Mus bem Inhalt: Die Kraft bes helben. — Der helb und die Geschie. — Die helbische Liebe. — Der beldische Gittlichkelt. — Das Schidfal. — Der beldische Haß. — Die beldische Sittlichkelt. — Das Weib und der helbische Gedanke. — Das Weib und der helbische Gaupte und helbensprache. — Die beldische Kunst. — Das Teuschum und der helbische Gedanke. — Die helbische Staatskunft. — Die peldische Kasse. — Die bulggabe.

... Ein erquidendes Buch voll gesundmachender Kräste. Denn was dieser Mann benkt, — und er denkt ties, — wirkt unmittelbar, macht frisch und sept uns "den Kopf zwischen die Ohren". Man meine aber nicht, das Buch sei eben so eine Ansprache oder eine Aussprache "patriotischer" Art: Es ist ein Burf voll Geist und Wille, Abschnitte wie die über die heldische Sittlichseit und über die deutsche Hautund Heldensprache und über die heldische Staatskunst zeigen den Meister. —

Gottfried Traub (Giferne Blatter).

# Hans Baldenwegs Aufbruch

#### Ein deutsches Spiel in vier Auftritten.

Grundpreis: Mt. -.40; Auslandspreis: \$ 0.12.

... Es ist ein Werk, bessen Schönheiten keine lauten, slimmernden sind. Ganz still sind sie, tief innerlich. Aber nicht von der weichen Art, sondern von der sesten, klaren. Wer sie versieht, dem paden sie and herz und füllen es ihm mit Stärke. Und es geht ihm, wie mit allem, was Gunther schreidt: Jeht weiß ich, was ich zu tun habe! Und das schönske: Das kuzze Stüd läßt sich leicht von Liebhabern und auch auf einer Freilichtbühne aussühren. Wenn einer mithelsen kann an Deutschlands Seelenerneuerung, so ist es Günther. Wir haben noch viel von ihm zu erwarten.

. . . Ein schlichtes, anspruchsloses Spiel von der Sehnsucht nach dem beutschen Bollskaiser, in dem allerlei trefsliche Gedanken steden. Als Prolog zu vaterländischen Feiern geeignet. (Der junge Deutsche.)

# Lichtbilder zur Rassenkunde

Bur Berwendung bei Lichtbilbervorträgen sind von folgenden Abbildungen auß Günthers Rassentunde Glasbilder in der Größe  $8^{1/3} \times 10$  cm angesettigt: Abb. 17, 19 b, 40 b, 47, 48, 51, 53, 54, 60, 61 a, 77, 86, 96, 98 a. u. d, 103, 104, 109, 111, 113, 116 a—c, 118, 124 b, 128, 134, 170/1, 174/6, 177 b, 179, 182, 189 a, 195, 204, 220 b, 225, 265, 280, 306, 308, 314, 316, 350, 385, 415, 416, 426, 433, 439, 444, 445, 450, 455, 461, Karte II u. IX, außerdem einige Abb. der 1. Aust.

Der Preis für leihweise ober kaufliche Überlassung ist von J. F. Lehmanns Berlag zu erfragen. Bortragstexte sind nicht lieserbar, jedoch enthält die Zeitschrift Deutschlands Erneuerung 1923 heft 6 einen Aussan, "Rassenreinheit", der als Borbild für einen solchen Bortrag in vielen Fällen dienen kann.

Weitere Werte über Raffentunde und Raffenhygiene.

- Die Rassenhygiene in den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika. Bon G. von hoffmann. Grundpreis: geh. Mt. 5.—, \$ 0.80.
- Krieg und Rassenhygiene. Die bevölterungspolitischen Aufgaben nach bem Kriege von G. von Hoffmann. Grundpreis: geh. Mt. —.80, \$ 0.20.
- Allgemeine Biologie als Grunblage für Weltanschauung, Lebensführung und Politik von Prof. Dr. G. H. Holle. Grundpreis: geh. Mt. 4.—, geb. Mt. 6.—; geh. \$ 0.80, geb. \$ 1.10.
- Der völkische Gehalt der Rassenhygiene. Bon Dr. med. J. Siebert. Grundpreis: geh. Mt. 2.50, \$ 0.50.
- Die Erhaltung und Mehrung der deutschen Volkstraft. Borträge und Aussprachen, gehalten bei ber Tagung in München am 27. und 28. Mai 1918. Grundpreis: geh. Mt. 3.60, \$ 0.80.
- Jur Erhaltung und Mehrung der Volkstraft. Arbeiten einer vom argtlichen Berein München eingesetten Kommission. Grundpreis: geh. Mt. 2.50, \$ 0.55.
- Aber Zwed und Bedeutung einer nationalen Rassenhygiene (Mastional=Eugenif) für den Staat. Bon Prof. Karl Pearson, F. R. S. Grundpreis: geh. Mt. 1.—, \$ 0.25.
- Der gegenwärtige Stand der Abstammungslehre. Gin populär-wissensichaftlicher Bortrag und zugleich ein Wort gegen Joh. Reinke von Prof. Dr. L. Blate. Mit 14 Tegtsiguren. Grundpreis: geh. Mt. 1.20, \$ 0.30.
- Was kosten die minderwertigen Clemente dem Staat und der Gesellschaft? Bon Prof. Dr. J. Kaup. Grundpreis: geh. Mt. 1.20, \$ 0.30.
- Konstitution und Umwelt im Lehrlingsalter (Konstitution : Dienstpflicht). Bon Brof. J. Raup. Grundpreis: geh. Mt. 3.—, \$ 0.75. (Münchener sozialhugienische Arbeiten aus dem Hygienischen Institut, hreg. von M. v. Gruber und J. Raup, Heft 1.)
- Deutsche Rassepolitik und die Erziehung zu nationalem Chrgefühl. Bon Eberharb Meinholb. Grundpreis Mt. 0.60, \$ 0.12.

Eine knappe Darstellung ber germanischen Gesethe jum Schute ber Raffe im Altertum und Mittelalter. Gine Erganzung zu Gunthers Raffentunde.

- Aber den gesetslichen Austausch von Gesundheitszeugnissen vor der Eheschließung und rassenhygienische Cheverbote. Herausgegeben von der Berliner Gesellschaft für Rassenhygiene. Grundpreis: geh. Mt. 2.—, \$ 0.50.
- Ursachen und Bekampfung des Geburtenrudgangs im Deutschen Reich. Bon Prof. Dr. Max von Gruber. Grundpreis: geh. Mt. 2.—, \$ 0.50.
- Unser Nachwuchs und seine Auslese. Bon Dr. Otto helmut hopfen. Grundpreis: geh. Mt. 1.50, \$ 0.40.

Diese Werfe bieten eine Fulle von Unregungen für alle, die bei bem Bicberaufbau unseres Boltes und der Stärfung ber beutichen Boltstraft und Gefundheit mitichaffen.

Die angegebenen Grundpreise ergeben vervielsacht mit der jeweiligen Buchhandels-Schlüsselzahl den beutschen Ladenpreis. Fürs Ausland mit hohem Geldwert sind 1 - 4 - 5 = 4 - 5 = 2.50 Guld, = 5 - 5 = 5 = 2.50 Schwed. Kr. = 20. Tichech. Kr. = 40 000 österr. Aronen 3. It.; vorbehaltlich späterer Anderungen.

# Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie

einschließlich Rassen- und Gesellschafts-Sugiene für die Erforschung des Besens von Raffe und Gesellschaft und ihres gegenseitigen Berhältniffes, für die biologischen Bedingungen ihrer Erhaltung und Entwidlung,
sowie für die grundlegenden Brobleme der Entwidlungslehre.

Wissenschaftliches Organ der deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene.

Serausgegeben von Dr. A. Bloet und Dr. Frit Lenz. In Berbindung mit Prof. d. Hyg. Dr. med M. v. Gruber; Dr. jur. A. Nordenholz, München; Prof. der Zoologie Dr. L. Plate; Jena; Prof. der Pschaitrie Dr. E. Rüdin, München und Privatdozent der Ethnologie Dr. jur. R. Thurnwald, Halle. Nährlich (4 Hefte — zus. ca. 480 Seit.) Mf. 15.— (Grundpreis); Ausland ca. \$ 9.60.

Das Archiv wendet fic an alle, Die ben Fragen ber Bevolferungspolitif und ber Bolts. erneuerung Intereffe entgegenbringen, vor allem an dlejenigen, in beren Sanbe bie Schidfale un-feres Boltes gelegt find, wie Mergie, Gelitiche, Lebrer, Boltiter.

# Grundzüge der Rassenbygiene zugleich Einführung in die Bererbungslehre

für Gebildete aller Berufe. Bon Dr. hermann Derner Giemens.

2. umgearbeitete und ftart vermehrte Auflage. Mit 13 Abbildungen. Grundpreis: geheftet Mit. 1.80. Austand \$ 0,45.

.... Das Budlein ift wie fein anderes dazu geeignet, die grundlegenden Theorien der Bererbungslehre und das oft migrerftandene Berbaltnis von Bererbungslehre und Raffenhuglene verftandlich zu machen. Selbft ber geschulte Frammann wird aus biefer fnappen, flaren Busammenskellung Rugen zieben ... Es mare zu wünschen, daß das außerordentlich geschieft gufammensgesiellte Buch in weiteiten Kreisen Beachtung finde."
Bertliner flin. 28 och enforift.

# Germanische Götter und Helden in driftlicher Zeit

Beitrage zur Entwidlungsgeschichte ber beutschen Geistesform von Dr. phil. G. Jung. - Mit 140 Abbildungen.

Grundpreis geh. Mt. 7 .-., geb. Mt. 10 .-., \$ 2.70, \$ 3 .-.; in Ganglein. geb. Mt. 12 .-

... Ein mabrer Bederbiffen für Altertumstenner, für geschichtliche Felnschmeder, ein pitantes Gericht für vergleichenbe Religionsforicher. Biel babon war ja foon befannt, aber in biefer Boll-fandigleit, in biefer Busammenfaffung bes gerftreuten, weit entlegenen Stoffes haben fic biefe Erweinungen kaum einmal dem Auge dargestellt, und fie wirken denn auch überraschend, verblüffend, Beinabe überwältigend. Archivrat Dr. (Brupe | (Augedurger Boftzeitung). beinabe übermaltigenb.

# Neues deutsches Volkstum

von S. Schröer und Dr. G. Reuendorff. — Grundpreis geh. Mt. 1.50, \$ 0.35.

Ein warmbergiger Aufruf aller guten Abwehrfrafte unferes franten Bolles gegen Soaben am Bolfetorper, die durch niederraffige Clemente in unferem von haus aus fo ternigen Bolte verbeitet werden. Deutsches Raffenbewußtseln nuß genabrt, sittlicher Fauinis entgegengewirtt, die förperliche Ausbildung gepflegt werben. Wie einst Jahn, der eble Turnvater, jo erftrebt Reuendurff die Erhebung ber beutiden Turnericaft ju einem fübrenden Bollebunde.

## Deutschlands Wiederaufbau Die Aufgabe der deutschen Jugend. Bon Dr. Albert Salbe.

Grundpreis geh. Mt. 2 .-., geb. Mt. 3 .-.; \$ 0.50, 0.75.

Un bie Spipe feiner Forberungen ftellt Saibe die Morte "Baterland" und "Arbeit". Der beutiche Menich muß bom Rnediedlenft bes Gelbes freigemacht werden. Freie und ibrer Arbeit frobe Menichen follen im eigenen heim bar bartland leben und für bas Baterland bas beranwachsende Geschlecht anfgieben fonnen. Salbe fibrt in Bedanfen und Borichligen noch über Abbe, Freefe und Damaichte, jene Bortampfer für eine Bejundung unferer gesellicaftlichen Zuffande bin.

Die angegebenen Grundpreise ergeben vervielsacht mit der jeweiligen Buchhandels-Schlüffelzahl ben deutschen Labenpreis. Fürs Ausland mit hohem Geldwert find 1 \$ = 4 Sh = 2.50 Guld. = 5 Schw. Fr. = 3.50 Schwed. Kr. = 20. Tichech. Kr. = 40 000 öfterr, Kronen 3. 3t.: porbehaltlich späterer Anderungen.

# Sinführung in die naturwissenschaftliche Kamilienkunde

von Dr. Balter Scheidt, München.

Mit 11 Textabbilbungen und 7 Fragebogen zum Eintragen von Beobachtungen Grundpreis: geh. Mt. 5.—, in Ganzleinen geb. Mt. 8.—. Ausland: geh. \$ 1.25, in Ganzleinen geb. \$ 1.50.

Die beigegebenen Formblatter, nämtlich Beobachtungsblätter und Fragebogen, werden auch gesondert ohne das Buch jum Preise von zuf. Mt. 1.20 abgegeben.
Das inhaltreiche und wertvolle Buch albt auf Grund einer allgemein verkändlichen Darftellung der Bererbungsgefetz eine Anleitung zur Erforschung der Bererbung nicht frankbafter menschlicher Eigenschaften und zur Aufnahme biologischer Jamiliengeschichten.
Die junge Wissenschaft der Familienantvropologie bilber die notwendige und aufschlufreiche Ergänzung der genealogischinerlichen Familienfreichung. Ihre Ergebnisse sind nicht nur wertvoll für die Erkenntnis der Bergangenbelt, sondern vor allem far die Beurteilung der Julunft der Familien, die ganz wesentlich von den Eigenschaften der Abnen abbänglig ist.
Witzuardeiten an der Erforschung der Ahnen ist nicht nur eine Misch der Dankbarkeit und Ehrlurcht gegen die Bochsabren, sondern einense eine Bflicht der Fürsorge für die Rachtommen. Gattenwahl und Berufswahl, die wichtigsten Entschungen im Leden lassen fich nur dann richtig treffen, wenn wir uns des in uns wirksamen Besens der Ahnen bewusst sind. wenn wir une des in une wirffamen Befens ber Ubnen bewußt find.

# Die Rassen der jüngeren Steinzeit in Nord-, Mittel- und Osteuropa

mit gablreichen Abbildungen von Dr. Balter Scheibt, Munchen ericheint Berbft 1923.

In Borbereitung befinden fich:

# Die eiszeitlichen Schädelfunde aus der Großen Ofnet-Höhle und vom Raufertsberg bei Mördlingen

von Dr. Balter Scheibt, Affiftent am Anthropolog. Inftitut b. Univ. München. Mit gahlreichen Tafeln, Tabellen und Figuren.

Mus bem Inhalt: Funde: Material u. Erhaltungezustand - Untersuchungetechnif - Einzelne Schadel u. Wirbel aus der Großen Ofnet-Doble u. vom Rauferteberg. Befunde: Einzelne Mage u. Magverhältniffe — Bergleich ber Schädelformen -Der Dinet-Raufertsberger Fund u. die Formenfreise bes palaolithischen Menichen.

# Lehmanns Deutsches Stammbuch

Berausgegeben von Dr. Balter Scheidt, Uffiftent am Unthropolog. Institut b. Univ. Dunchen.

Ein Stammbuch aller in Dentichland auf wiffenschaftlichem, technischem, politischem, militärischem u. wirtschaftlichem Gebiet hervorragender Männer u. Frauen. Es ent= hält von jeder dargestellten Perfonlichfeit 3 photographische Aufnahmen, die Ergebniffe anthropologischer Körpermessungen und die Angaben über Borfahren u. Nachtommen.

Die angegebenen Grundpreise ergeben vervielfacht mit der jeweiligen Buchhandels-Schlüsselgahl ben beutichen Labenpreis. Fürs Austand mit hohem Geldwert sind  $1 \$ = 4 \mathrm{Sh} = 2.50$  Guld. = 5 Schw. Fr. = 3.50 Schwed. Kr. = 20.- Tichech. Kr. = 40 000 öfterr. Aronen 3. 3t.; vorbehaltlich späterer Anderungen.

# Die Gklaverei

Ihre biologische Begründung und sittliche Rechtfertigung. Bon Dr. Franz Saifer.

Grundpreis geh. Mt. 1.50. Ausland \$ -..35.

Haiser ist "Meaktionär" im vollsten Sinne des Wortes, der sich nicht bei jedem nicht zeitgemäßen Wort entschuldigt. Er will das Rad der Zeit zurückschrauben, weil es die Natur selbst zurückschrauben wird und zurückschrauben muß. Er ist Reaktionär mit Willen und Leidenschaft.

#### Im Anfang tvar der Streit Riehsches Zarathustra und die Weltanschauung des Altertums Bon Dr. Franz Haifer.

Grundpreis: geh. Mt. 3.—, geb. Mt. 5.—. Auslandspreis: geh. \$ —.70, geb. \$ —.90.
... Das Buch ist besonders solchen zu empsehlen, die nicht davon abzubringen

sind, ohne Bortenntniffe ben Zarathuftra zu lefen. Gie merten bann, baß sie bagu nicht fahig find, werben aber gleichzeitig burch Saiser auf ben rechten Beg gewiesen. Bucherei und Bilbungepflege.

#### Das Sastmahl Des Frhrn. von Artaria Ein Ramps zwischen rassenaristotratischer u. demotratischer Welsanschanung. Bon Dr. Franz Haiser.

2. Aufl. Grundpr.: geh. Mt. 3 .-., geb. Mt. 5 .-. Auslandepr.: geh. \$ --. 70, geb. \$ --. 90.

Ein vornehmes Bert fur vornehme Lefer, also ein Erzieher zu geistiger Borsnehmheit, die modernen Phrasen und Schlagwörter energisch zu Leibe geht. Ber seige, budmäuserich ausweicht, ift tein Bornehmer, tein Ebelmensch, der seinem Boltstum Ehre macht.

# Vom Geist unserer Zeit

bon Brof. Mag Bundt, Jena.

2. Auflage. Grundpreis geh. Mt. 3 .--, geb. Mt. 5 .--, \$ 0.80, \$ 1 .--

Der Rampf gegen ben Rapitalismus war die Lofung ber Revolution. Die burd nichts mehr beidrantte herricaft bes Rapitalismus ift ibr Erfolg. Der Berfaffer ichrelbt mit bem bergen aus innerfter Maubensüberseigung und rein menschildem, ferndeutschem Empfinden. Das Buch wird namentlich bem Geistlichen und Lehrer eine wertvolle Quelle für die Beurteilung unferer Zeit fein und eine Fülle von Unregung bieten. Oberft Immanuel. (Der Reichsbote, Berlin.)

# Gtaatsphilosophie

Gin Bud für Deutsche. Bon Profeffor Mag Bundt, Jena.

Grundpreis: geh. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.50. Auslandspreis: geh. \$ 1.—, geb. \$ 1.25.

Der dem Deutschen artfremden "modernen" westlichen Staatsaufsalsung sett Wundt den von Leibniz, Kant, Fichte und Hegel geformten, aber in uraltem Bewußtsein völkischer Überlieserung wurzelnden deutschen Staatsgedanken entsgegen und macht ihn der politischen Entwidlung der Zeit nutbar.

Mus Befprechnngen:

"Ich finde volltommene Ubereinstimmung mit den Grundfagen, die ich sein meinem Eintritt in das politische Leben versolge. Ich freue mich besonders über die flare, eindeutige Einstellung zum Marxismus und zum Gedanken des nationalen Staates. Ich mochte Max Bundt als ben Fichte von heute bezeichnen".

(v. Kahr, vorm. bayer. Ministerpräsident.)

# Deutschlands Erneuerung

#### Monatsschrift für bas beutsche Wolt

Herausgegeben von: Geh. Hofrat G. v. Below, H. St. Chamberlain, H. Claß, Proseisor R. Geher - Wien, Geheimrat M. v. Gruber, Pros. Erich Jung, Dr. Erich Rühn, Geheimrat Pros. Dr. Dietrich Schäfer, Regierungs: Präsident a. D. Frhr. v. Schwerin, Geheimrat Pros. Seeberg.

Schriftleitung: Dr. Erich Rühn.

#### 7. Jahrgang 1928.

Die hefte find durch jede Buchhandlung ober burch die Post ober durch ben Bersag zu beziehen. Der Preis wird für jedes heft einzeln sestgesest.

Aus bem Inhalt ber letten hefte: Der Untergang ber Kulturvöller im Lichte ber Biologie. Bon Prof. Dr. Erwin Baur. / Abel und Rasse. Bon Baron von Bietinghoff gen. Scheel. / Die drei beutschen Erbsehler. Bon Oberfinanzat Bang. / Aber die europäischen Rassen und ihre Verteitung im Gebiet des deutschen Boltstums. Bon Dr. Hans Günther. / Bom Einmaleins der Vererbung. Von Ebuard von Stadelberg. / Rassenrichteit. Von Dr. F. Lehmann.

Um biefe Zeitichrift baben fich feit jeber bie besten beutichen Ropfe, bie Canterften herzen geschart und muben fich unablaffig, unferem Bolle die ewigen Bahrbeiten ber Beidichte, ber Biffenfchaft und bie tiefften Ersenntniffe beuticher Denter nabe zu bringen, bamit es im Betiffreit ber Boller nicht nur besteht, sonderu auch fein außeres und inneres Dafeln in wahrhaft beuticher Form aus eigenem Geiste aufbaut.

# Wissenschaftliche und sittliche Ziele des künftigen Deutschtums

# Iwölf Vorlesungen

Bon Brof. Dr. Mag Semper;

Grundpreis: geh. M. 3 .-., geb. M. 5 .-. Auslandspreis; geh. \$ -. 40, geb. \$ -. 50

Der Bortragende idilbert erst ben fittliden Justand bes gegenwärtigen Deutsclands, verglichen mit dem zu Zeiten Fichtes und ber "Weden an die Deutsche Ration" und debandelt sodam in sebr intereffanter Untersuchung die Welftesart des deutschen Beltes und die Ziele der deutschen Biffensicht als Vorlämpferin diese Volletums gegenüber den Kulturvöllen des Vestens. Schlestich such er, wie einit Kidte, das Sittengeses auf den Raturtried der Brutwsege zu gründen und ertlärt für den dochen Grundfag, in dem die Jugend zu erziehen ist, die Betantwortlichteit in unserem Tun unselbst und der Rachwelt gegenüber. Reiches Biffen, flares Utteil und ein warmer Battiotismus ersbeben diese Sorist weit über viele andere. Baperische Blätter für das Gymnastalwesen.

Die deutsche Forf bung bat fic bleber von der englischen und frangofischen hauptfachlich baburd unterschieden, daß fie gwar ausgiebig die Analvse, aber weniger die Synthese zu ibrem Rechte fommen lete, daß sie an einer Schwäche der Genaltungsgabe litt; ale Beispiel wird die Siellung der Biffenschaft zum Darwinismus berangezogen.

Die angegebenen Grundpreise ergeben vervielsacht mit der jeweiligen Buchhandels-Schlüsselzahl den deutschen Ladenpreis. Fürs Austand mit hohem Geldwert sind 1 - 4 + 5 = 250 Guld. = 5 - 5 Chw. Fr. = 3.50 Schwed. Kr. = 20.— Tichech. Kr. = 40000 österr. Kronen z. It; vorbehaltlich späterer Anderungen.

• • • •

# Date Due

| Sep 8' '43 |      |  |
|------------|------|--|
|            |      |  |
|            | <br> |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            | <br> |  |
|            | <br> |  |
|            |      |  |
|            | <br> |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            |      |  |
|            | <br> |  |
|            |      |  |
|            | <br> |  |
|            |      |  |



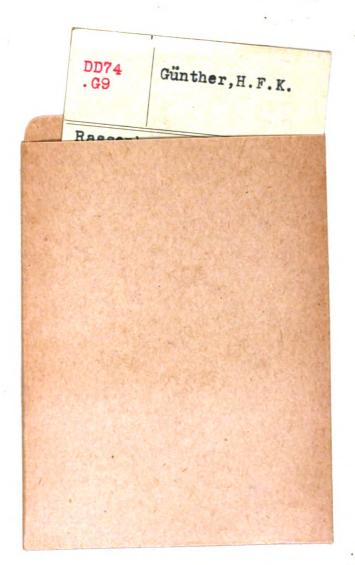



# PAGE NOT AVAILABLE

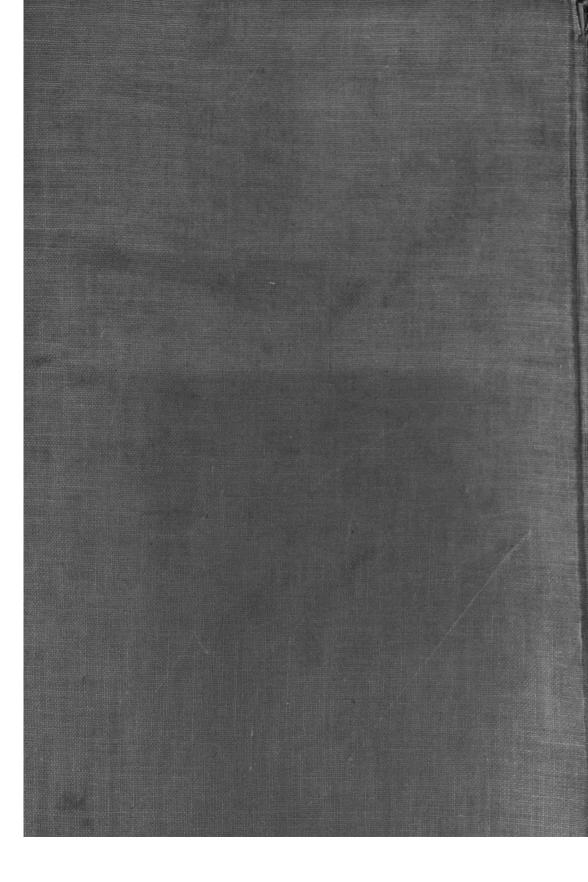